

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



905 H673

·



# Historische Zeitschrift

## herausgegeben bon

## Beinrich bon Sybel,

o. 5. Profeffor der Gefdicte an der rheinifden Friedrich-Wilhelme-Univerfitat gu Bonn.

Achtzehnter Band.



München, 1867. Literarisch-artistische Anstalt der 3. 6. Cotta'ichen Buchhandlung.

## 162533

THE RUBBLE STATES

## Inhalt.

|       |                                                                                                                                    | Geite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Raifer Beinrich VI. Bon E. Wintelmann                                                                                              | 1     |
| П.    | Bur Rritit ber Memoiren ber Mab. Campan. Bon b. Stodmar.                                                                           | 83    |
| Ш.    | Die orientalifche Politit bes Fürften Metternich. Bon R. Men-                                                                      |       |
|       | delssohn=Bartholdy                                                                                                                 | 41    |
| IV.   | Der Sturg ber Arpptocalvinisten in Sachsen. Bon Auguft                                                                             |       |
|       | Rludhohn                                                                                                                           | 77    |
| ٧.    | Entgegnung auf Maurenbrechers Antifritif. Bon A. b. Druffel.                                                                       | 128   |
| VI.   | Bufat ju Druffels Entgegnung. Bon 2B. Maurenbrecher                                                                                | 157   |
| VII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 171   |
| VIII. | Beitrage jur Burbigung ber ungarifden Geschichtschreibung. Bon                                                                     |       |
|       | Alexander Flegler. II                                                                                                              | 285   |
| IX.   | Drei Bonner Giftoriter. Bon Beinrich von Sphel                                                                                     | 283   |
| X.    | Die preußische Politit im spanischen Erbfolgefriege. Bon C. b.                                                                     |       |
|       | Roorben                                                                                                                            | 297   |
| XI.   | Ueberfict ber polnifchen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.                                                               | 859   |
| XII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 411   |
|       | Bericht über bie achte Plenarversammlung der hiftorischen Com-<br>mission bei ber königl. baierischen Akademie ber Wissenschaften. |       |
|       | million on an improper amenden menagemen and conflemindations                                                                      |       |

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

I.

AMPORD LIEF

## Raifer Beinrich VI.

Bon

#### E. Bintelmann.

Scheffer-Boichorft, Baul, Raifer Friedrich' I letter Streit mit ber Rurie. 8. (XII u. 244 S.) Berlin 1866, Mittler und Sohn.

Jahrbücher ber beutschen Geschichte. Auf Beranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Baiern Maximilian II. herausgegeben durch die historische Commission bei der Königs. Alademie der Wissenschaften: Raiser heinrich VI von Theodor Töche. 8. (XIV n. 746 S.) Leipzig 1867, Dunder und humblot.

Bon dem idealen Gewande, mit welchem theils der Boltsmund, theils die Romantik die Gestalten der Stauser umkleidet hat, fällt allgemach ein Stück nach dem anderen herab. Die kritische Geschichtssforschung der neueren Zeit ist dem Kultus der Götter und Heroen entschieden seindlich, und es ist ihr Werk, wenn an die Stelle dersselben Menschen treten, von Fleisch und Blut gleich uns. Und was für Menschen sind diese Stauser! Männer mit ungezähmten Leidenschaften, denen die ganze Welt allein als würdiger Tummelplatz gilk, weit gesteckten Zielen nachstrebend, meist rücksichtslos in der Wahl ihrer Mittel, hart und selbst grausam gegen jeden Widerstand, in der Regel mehr zur Gewalt geneigt und doch auch wieder, wenn die Umstände es fordern, in kluger Berechnung und vorsichtigem Zurückhalten volksommene Reister. Was sie auch thun mögen, in allem ragen sie weit über das gewöhnliche Maß hinaus; sie sessen, möchte

#### &. Bintelmann.

ich sagen, durch eine furchtbare Großartigkeit, die erschreckend wirkt. Aber das tragische Geschick, daß diese so großartig angelegten Charaktere, welche durchaus aufs Reale gekehrt waren und selbst in ihren die Welt umspannenden Plänen nur auf reale Ziele hinzuarbeiten glaubten, im Grunde doch nur Luftgebilden nachjagten, darüber die Basis wirklicher Macht verloren und selbst in dem, was sie erreichen, nur den Keim zum eigenen Verderben legten, — dieses tragische Geschick breitet über sie einen poetischen Hauch, der mit den einzelenen Unliebenswürdigkeiten und Harten ihres Wesens beinahe versöhnt.

Raiser Beinrich VI steht in ber Mitte ber staufischen Zeit wie ein Grenaftein ameier in ihren Bestrebungen weit außeinandergebenber Berioden, die eigentlich nur durch fein Dasein, durch seine turze Regierung mit einander verknüpft find. Er gieht die Confequengen aus ben Bestrebungen ber rudwärtsliegenden Beriode und zwingt jugleich burch feine eigenen bie folgende Generation in bestimmte Richtungen. Wie wichtig ift es daber für die Geschichte Barbaroffas ben Wegen nachzuspuren, auf welche sein Sohn burch ihn geführt worden ift, und wie febr wird die Erforschung ber in ihrer Mannig= faltigkeit so ichwer zu bewältigenden Zeit Friedrichs II gewinnen, wenn die Grundlagen beffelben, das Wirken und die Erfolge feines Baters Beinrich, erft flar erkannt find! In beiden Beziehungen wird bie ausführliche und jum größten Theil ericopfenbe Gefcichte Beinrichs VI, welche in den Jahrbuchern der deutschen Geschichte einen fie ehrenden Plat gefunden bat, reiche Früchte tragen; die Sauptsache aber bleibt boch bie, bak nun erft auf Brund einer sorasam prüfenden Forschung die Berfonlichkeit und die Thätigkeit Beinrichs felbft gleich der feiner Zeitgenoffen mahr und lebendig erfaßt werden kann. Dafür gebührt dem Forscher um so mehr Dank, je weniger bas, was er zu Tage fördert, erfreulich genannt werden wird.

Das geschichtliche Leben Heinrichs, ber im Jahre 1165 geboren und vierjährig zum römischen Könige erwählt und gekrönt worben war, beginnt mit dem berühmten Reichsfeste zu Mainz, bei
welchem er neunzehnjährig das Schwert empfing. Dieses glanzvolle Fest, welches die Ritterschaft fast aller christlichen Reiche versammelte,
war wohl geeignet, den jungen König bei seinem Eintritte in das
öffentliche Leben mit der falschen Borstellung zu erfüllen, als ob es

2

ein leichtes fei, allein burch bie Machtfülle bes Raiserthums, die fich bort por seinen Augen gleichsam verkörberte, und durch die Gewalt, die er felbft nun als mitregierender Ronig üben durfte, allen Widerfpruch niederauschlagen und überall feinen verfonlichen Willen burchauseten. Raum hatte fein Bater, durch Berhandlungen mit dem Pabfte nach Italien gezogen, Deutschland verlaffen, als Beinrich fogleich nach allen Seiten in Conflicte gerieth. Durch fein gewaltsames Eingreifen in an sich gang unbebeutende Sachen brachte er es balb babin, daß der mächtige und bis dabin den Staufern treu ergebene Ergbifchof bon Roln, Philipp bon Beinsberg, bon ben Staufern fich abwandte und wenig später bas Saupt eines gegen fie thatigen Fürstenbundes mard. Bermidelt maren von jeher die Berhältniffe Rieberlothringens gewesen; sie schienen beillos zu werden, als Ronig Beinrich im Widerspruch mit feinem Bater, ber ben Grafen bon Bennegau gegen seinen Nachbarn von Flandern in Schutz nahm, auf die Seite des letteren trat und dadurch felbst einen Rrieg mit Arantreich berbeizuführen sich nicht scheute. Man wird bem jungen Ronige nicht leicht Unrecht thun, wenn man in diefem feinem politischen Debut nicht eben ftaatsmännische Befähigung ertennt. Um alles in ber Welt hatte er bamals Berwicklungen vermeiben muffen, ba zu berfelben Zeit für bas Reich ein neues unüberfehbares Berwürfniß mit dem Babfte beraufzog.

Zwei Dinge haben Friedrich I seit dem Frieden von Konstanz vornehmlich beschäftigt: die Erhebung seines Sohnes zum Mitkaiser und die künftige Stellung des Kaiserthums in Italien, und in beisden traf er bei dem Pabste Lucius III auf entschiedenen Widerstand. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Bedeutung die Zeit der Erhebung Deinrichs zum Mitkaiser beigelegt haben mag; daß sie indessen nicht gering geachtet wurde, zeigt der Eiser, mit welchem Friedrich sie jahrelang betrieb, und die Hartnäckigkeit, mit welcher Lucius, obwohl von den Römern vertrieben und in seinem Ezile zu Verona aufs äußerste bedrängt, sie bekämpste. Von der Seite der Gegner wurden zunächst theoretische Gründe gegen sie geltend gemacht. "Riemand könne zweien Herren dienen, es könnten nicht zwei Fürsten zugleich herrschen", hat Philipp von Köln auf eine Vorladung Heinrichs geantwortet, freilich weniger im Hindlick auf jene Mitkaiserschaft, als

in bem richtigen Bewußtsein, baß Beinrichs eigenmächtiges Berfah= ren gegen ibn nicht mit ben Absichten bes Baters übereinstimme. Aber ahnlich klingt auch bas, was der Pabft als Grund für die foliekliche Ablebnung bes Brojects anführte, nämlich es fei nicht Brauch. daß zwei Raiser dem römischen Reiche vorständen. Sierin spricht fich ber Bebanke aus, bag mit ber bamaligen Auffassung ber drift= lichen Weltordnung und ihrer oberften Ginheit in dem einen Raifer und in dem einen Babfte ein Doppelkaiferthum unverträglich fei. Barbaroffa felbst werben von einem zeitgenöffischen Chroniften bei einer anderen Gelegenheit die Worte in den Mund gelegt, daß es nur einen einzigen Monarchen im romifden Reiche gebe, ben Raifer, und nur einen einzigen geiftlichen Bater, ben romischen Babft. Jenes theoretische Bedenken wog ichmer, benn wenn die Ibee bes Raiferthums eine Theilung ber oberften weltlichen Gewalt gestattete, wie nabe lag es dann der Theorie, auch die Ginheit der oberften geiftlicen Gewalt, welche mit jener aufs engste verknüpft mar, in Frage ju ftellen ? Ginft freilich in ber Zeit ber Cafaren, felbft noch unter ben Rarolingern und Ottonen waren unbedenklich Mitkaiser erhoben worden, aber feitdem mar es nicht wieder geschehen, und Lucius befand fich beghalb in vollem Rechte, wenn er das Berlangen bes Raisers als in Praxis und Theorie nicht begründet von sich wies. Bevor Friedrich die faiferlichen Abzeichen niedergelegt habe, tonne er fie dem Sohne nicht verleihen.

Belden Grund hätte er auch haben sollen, um den Staufern ein Zugeständniß zu machen, selbst wenn die reale Macht derselben dadurch nicht im geringsten gesteigert worden wäre. Zwischen ihm und dem Kaiser bestand die größte Spannung: sie stritten über den Dispens für die Geistlichen, welche einst von den stausischen Gegenpählen geweiht worden waren; sie waren bei der Frage wegen Bestung des erzbischösslichen Stuhles zu Trier sast zum sörmlichen Bruche gelangt; Lucius bestritt das Anrecht des Kaisers an den Nachlaß der Geistlichen, das sogenannte Spolienrecht, beklagte sich bitter über die Gewaltsamkeiten, die Heinrich inzwischen n Deutschland gegen Köln und Trier verübt, und verlangte die Käumung der mathildischen Güter in demselben Augenblick, in welchem Friederich sies des von den Mailändern garantiren ließ. Dazu kam nun

seit bem Ronftanger Frieden bie neue Gestaltung ber politischen Berhältniffe in Italien, Die für bas Babfithum im höchften Grabe bedrohlich war. Denn gerade in den Herbstmonaten bes Jahres 1184, in welchen Friedrich fich um bes Babftes Ruftimmung zu seinem Brojecte bemubte, fohnte er fich mit den Stadten, die ihm fruber feindlich gegenüber geftanden, volltommen aus: er ließ zu ihren Gunften von seinen ihm gebliebenen Rechten freiwillig fahren, was er boch nicht mehr auf die Dauer hatte behaupten konnen, und führte badurch die alten Bundesgenoffen des Vabstes zu seiner Vartei berüber. Bu berfelben Zeit haben seine Gefandten in Balermo um die Band ber Erbin bes normannischen Reiches für Beinrich VI geworben; am 29. Ottober 1184 wurde ju Augsburg formlich die Berlobung abgeschloffen und bamit ber Rirche für bie Zufunft ihr wichtigfter Rudbalt gegen bas beutsche Raiserthum genommen. Ohnmächtig mußte Lucius jufeben, wie ber Raifer im voraus eine Waffe nach ber anderen seiner Hand entwand, aber er konnte noch die Raiserweihe Beinrichs berweigern, die nach Friedrichs Gedanten ber Ausbrud für die beporftebende Berrichaft ber Staufer über gang Italien sein follte.

Was war es, das den Raifer bewog fo fehr auf diese Beibe ju bringen ? War es allein ein Streben nach einem eingebilbeten boberen Glang, ober erwartete er von ihr gang bestimmte greifbare Bortheile? Man tann glauben, daß er für ben Fall bes eigenen Todes feinem Sohne die weitläufigen Berhandlungen mit dem Babfte au ersparen beabsichtigte, welche die Verwandlung des römischen Ronigs in den romischen Raiser gewöhnlich verzögerten, und lieber bei Lebzeiten barüber ins reine zu tommen suchte; berechtigter durfte jedoch sein Berlangen erscheinen, wenn auf den Unterschied in dem räumlichen Umfang ber bem Rönige und ber dem Raiser zustehenden Bemalt geachtet wird. Richt ohne weiteres gebot der Rönig bei Lebzeiten bes Baters über Burgund und ebensowenig über Stalien; por allem fehlte ihm ber Batronat über den apostolischen Besitz. Auch in der Reit der späteren Staufer, unter Friedrich II, ift diese Scheidung feftgehalten worden. Erft wenn auch Beinrich die Raifertrone empfangen, konnte er feinem greifen Bater als Mitregent im gangen Umfange bes Reiches eine wirkliche Stute fein: bann mochte Friedrich fich gang ben beutschen Angelegenheiten zuwenden, und feinem Sohne, der ja auch die Anwartschaft auf das sicilische Reich hatte, die Einigung Italiens unter staufischer Herrschaft überlassen bleiben.

Der Widerspruch des Babftes Lucius machte jedoch die beabfichtigte Ausführung bes Planes unmöglich, und als Lucius am 25. November 1185 ftarb, mar sein Rachfolger Urban III, ein perfonlicher Gegner Friedrichs, noch weniger zur Rachgiebigfeit geneigt. Aber vielleicht gab es einen Weg, auf welchem Friedrich ber Bukimmung bes Babstes gar nicht bedurfte. Als am 27. Nanuar 1186 in Mailand, welches fich - bezeichnend genug für die ganglich veränderten Berhältniffe — diefe Chre ausbrudlich ausgebeten hatte, die Dochzeit Beinrichs mit Ronftanze von Sicilien gefeiert ward, da ließ Friedrich seinen Sohn zum Könige von Italien fronen und erreichte durch diese Arönung dieselben Bortheile, welche er bisher von der Raiferfrönung beffelben erstrebt hatte. Heinrich war nun zwar nicht Raiser, aber es fehlte ihm, dem Könige sowohl von Deutschland als von Italien, in der That nur der Titel des Imperators, des Auauftus, ben nur der Babft geben konnte. Aber auch diesen Mangel wufte Friedrich zu erseten, indem er in der Erinnerung an das altromifde Raiserthum feinen nun vollftandig mitregierenden Sobn jum "Cafar" ernannte. Je mehr die Zeit fich baran gewöhnt hatte, bas mittelalterliche Raiserthum an bas frühere anzuknüpfen, um fo weniger mochte die Befugnig des Raifers zu jener felbständigen Ernennung bezweifelt werden. Man mochte wünschen, daß sich biefe Befugniß im deutschen Staatsrechte befestigt batte, daß fie baufiger geubt ichlieflich zur Emancibation des Raiferthums vom Babftthume geführt hätte.

Seit den Mailänder Festlichkeiten hat heinrich, mährend sein Bater nach Deutschland zurückging, fast zwei Jahre lang in Italien selbständig regiert, und Urban III, welcher auf die Borgänge zu Mailand mit einer dem Kaiser ungünstigen Entscheidung in dem Trierer Kirchenstreite geantwortet hatte, empfand bald, was die Ernennung des jungen Cäsar zu bedeuten hatte. Plündernd und brennend durchzog Heinrich die pähstlichen Besitzungen; überall empsing er die Huldigung; einen Bischof, der seine Investitur nur vom Pahste hatte, ließ er schändlich mishandeln; in der Campagna,

in der Romagna und in allen mathilbifden Erblanden feste er feine Beamten ein. hier, wo er burchaus weiter gar feine Rudfichten gu nehmen nöthig batte, war er so recht in seinem ihm zusagenden Die Rirche war, wenn fie nicht jum Banne griff, bollftandig wehrlos. Denn wenn ber Pabft, der von der Welt fast abgesperrt in Berona faß, auf die unter Philipp von Köln im Rordwesten bes Reiches und am unteren Rhein fich bilbende Oppofition gegen die Staufer gerechnet hatte, so wurde diese Rechnung während ber Jahre 1186 und 1187 vollkommen zu Schanden. Die beutschen Reichsfürften bielten boch jum Raiser; felbst Beinrich ber Lowe rührte fich nicht; ber rheinische Abel aber, ber bis dahin die Sauptflute bes Rolner Erzbischofs gewesen mar, fiel nun von ihm ab. Seine Opposition war, was man auch fagen mag, mehr geistlicher als politischer Art: er hatte bie geiftlichen Beschwerben bes Babftes über das Spolienrecht und bergleichen Dinge zu ben feinigen gemacht, und eben diese wurden weder von den weltlichen Fürften noch von der Mehrzahl der Bijchöfe getheilt. Als endlich Friedrich fic auch mit dem Könige von Frantreich verständigte und badurch ben englischen Ronig, ber auf bas Festland getommen war, jeben Gebanten an Ginmifdung fallen zu laffen nothigte, ba mar bie Sache bes Erzbischofs und ber Burgerschaft von Roln, die noch treu ju ihm hielt, verloren, und ber Ausgang ber Opposition konnte früher oder später boch nichts anderes sein als Unterwerfung.

Bielleicht hätte Urban unter diesen Umständen, und als die deutschen Fürsten die Bermittlung zwischen ihm und dem Kaiser übernahmen, sich zu einem anständigen Abkommen herbeigelassen, wenn nicht die durch König Heinrich in Italien geschaffenen Berwicklungen gewesen wären, die ihm ein Nachgeben zur Unmögslichkeit machten. Allerlei Competenzstreitigkeiten, wie z. B., daß Heinrich eine pähstliche Entscheidung für ungültig erklärte, kamen hinzu und steigerten die Spannung so weit, daß er endlich im Herbste 1187 den Bann über den Kaiser und seinen Sohn auszusprechen beabsichtigte. Da sind nun sein Tod und die gleichzeitig aus Paslästina eintressenden Rachrichten von Saladins Fortschritten von der entscheidenden Wirkung gewesen und haben die Kurie zur Anerskennung der kaiserlichen Uebermacht gebracht. Urbans Rachsolger,

Gregor VIII, ber icon nach zwei Monaten ftarb, und bann Clemens III haben im Intereffe bes fünftigen Rreuzzuges aufrichtig an ber berftellung guten Einvernehmens mit dem Raiser gearbeitet, der in allen Beziehungen triumphirte. Der Pabft ließ ben von Urban gegen Friedrichs Willen geweihten Erzbischof von Trier fallen und hat ficerlich auch die Unterwerfung Philipps von Köln beschleunigt. Amar griff auch hier wieber ber gewaltsame Sinn Beinrichs, ber gerade bei bem Beginne ber Berhandlungen nach Deutschland getommen war, ftorend ein - während sein Bater perfonlich mit bem Erabischofe unterhandelte, wollte er einen Rriegszug in bas Land beffelben unternehmen — aber die große Frage bes Rreuzzuges, die mehr und mehr in ben Borbergrund trat, brangte gur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, und auf bem Reichstage zu Maing, Latare 1188, wurde endlich eine Bereinbarung getroffen: die Kölner achlten Strafe, ber Erzbischof bat um Berzeihung wegen ber Richt= beachtung taiferlicher Borlabungen und blieb im übrigen ungefrantt. Auf bemfelben Reichstage nahm Friedrich bas Rreug. Rachdem er mabrend bes folgenden Jahres vorsichtig alles aus bem Wege ge= raumt hatte, wodurch mahrend feiner Abwesenheit ber Frieden im Reiche batte geftort werben tonnen, nachdem beghalb auch Beinrich ber Lome veranlagt worden mar, aufs neue brei Jahre lang bas Reich zu meiben, trat Friedrich im Mai 1189 wirklich seine Fahrt nach Often an. Die war er machtiger, nie feine Stellung unbeftrittener gewesen als bamals, ba er recht im Sinne bes Raiser= thums die Führerschaft ber Chriftenbeit gegen die Ungläubigen übernahm.

Friedrichs Abmarsch leitet einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein; nun war er freier Herr seiner Entschlüsse, aber nun lastete auch die Berantwortlichkeit für alle seine Handlungen allein auf ihm. Richt als ob er die dehin durchaus immer nach dem Willen und den Absichten des Baters gehandelt hätte — wir haben gesehen, wie er bei verschiedenen Gelegenheiten seine person= lichen Reigungen walten ließ, — aber es ist doch etwas anderes mit einem Male ganz auf eigenen Füßen zu stehen, selbst und allein alle Folgen des eigenen Thuns tragen zu müssen. Bersöhnlich, fast vorsichtig ist darum sein erstes Auftreten: nach allen Seiten ist er

bemubt ben Frieden im Reiche zu erhalten und, wo er gestört wird, ibn burch ichnelles Ginfdreiten wieber berauftellen. Denn auch er möchte Deutschland so fonell als möglich verlaffen, weil Clemens III, ungleich feinen Borgangern, noch bor Barbaroffas Abzug ihm bie Raiferfronung versprocen bat. Schon ift ber Romerzug auf ben Sommer 1190 angefagt, als zwei Ereigniffe bazwischen treten, welche gleich gebieterisch, bas eine Beinrichs Berbleiben in Deutschland, bas andere fein unverweiltes Ericheinen in Stalien verlangten, nämlich die unerlaubte Aurudtunft bes Lowen und ber Tob bes normanni= iden Ronias Wilhelm II von Sicilien. Run mußte fich zeigen, mas Beinrich hoher icagte, seine Stellung in Deutschland ober bie in Italien. Soviel Zeit und Mühe Barbaroffa auch auf die italischen Berhältniffe verwandte, als das Hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach ber Schlacht bei Legnano lieber in Italien nachaegeben als Rebellion in Deutschland unbestraft gelaffen und noch jüngft fich felbft die Bermaltung Deutschlands borbehalten, während er seinem mitregierenden Sohne Stalien überließ. Dagegen hat Friedrich II später ben Schwerpunkt ber faufischen herrschaft gang in ben Guben verlegt. In ber Mitte fteht Beinrich VI. Am liebsten batte er wohl gleichzeitig in Deutschland und Italien alle Berfuche gegen feine Dacht und fein Recht zu Boben geschlagen; ba bas nicht anging, hielt er bie Befestigung seiner Stellung in Stalien für bas wichtigere.

Es ist wahr, mit großem Eifer und bemerkenswerther Energie ist er auf die erste Nachricht von des Welfen Rückehr und von der den sächsischen Fürsten durch diesen drohenden Gefahr in der schlimmsten Jahreszeit gegen jenen in das Feld gerückt und hat damals ganz sicher die Absicht gehabt, die Welfen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Normannenkönig todt war. Diese Nachricht mag er zu derselben Zeit erhalten haben, in welcher er sich gestehen mußte, daß dieser Herbsteldzug in der Hauptsache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsetzung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und Deinrich nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli schloß er sogar Frieden mit dem alten Löwen und zwar einen Frieden, den man nicht anders bezeichnen kann, als einen Frieden um jeden

Breis. Er besteht nicht mehr barauf, daß jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht seinen Besit. sondern ichenkt ibm noch bie Salfte von Lubed bagu, ja bie welfischen Chronisten behaupten, baß er ihm im allgemeinen für die Zufunft volltommene Restitution augesagt habe: turg ber Konig war zufrieden, wenn Beinrich ber Lowe ihn burch feine augenblidliche Unterwerfung aller Berpflichtung überhob, noch langer fich in Deutschland aufzuhalten. Richt allein bie in Aussicht gestellte Raisertrone jog ihn mit aller Macht nach Italien; es handelt fich auch nicht mehr barum beute ober morgen friedlich bie Erbichaft bes normannischen Ronigs anzutreten, sondern es gilt einer formlichen Eroberung bes ficilifden Reiches, beffen Barone ben Gib vergeffen hatten, burch welchen im Jahre 1186 bem beutschen Ronige und beffen Gemablin feierlich bie Erbfolge verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen bie Deutschen überhaupt, theils aus Furcht vor dem in Italien foon bekannten gewaltthätigen Wesen Heinrichs und vor seiner großen Macht bie Selbständigkeit bes Reiches burch bie Erhebung eines ein= beimifchen Königs zu bewahren gebachten. Auf einen gans bortrefflicen Dann, ben Fürsten Tancred von Lecce, einen Entel Rogers bes Groken mar die Bahl gefallen; im Januar 1190 marb er gefront, und obwohl er noch feineswegs überall anerkannt murbe, am wenigsten auf dem Festlande, befestigte er sich boch bon Tag zu Tag mehr auf bem Throne. Die erften Angriffe beutscher Rapitane bon Mittelitalien ber wurden gludlich gurudgefclagen. Tancred mar ein nicht mehr gang ju berachtenber Gegner, und eigenthumliche Umftanbe batten ibn beinabe zum Mittelaliebe eines großen Bunbes gegen ben beutiden Ronig gemacht.

Fast zu berselben Zeit, in welcher das heer heinrichs sich zur italischen heerfahrt in Schwaben versammelte und nach Süben abzumarschiren ansing, landeten im September 1190 die auf dem Areuzzuge begriffenen Könige von Frankreich und England in Ressina, um dort zu überwintern. Bei dem hastigen, unbeständigen, immer nur auf den nächsten Bortheil bedachten Wesen Richards von England bürsen wir uns nicht wundern, wenn sein Benehmen allen Regeln gesunder Bernunft zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweiselhaft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen

wünschte, da er ihn auch sonst unterflütte, näber liegen muffen, als beffen Begnern, wenn er irgend tonnte, Berlegenheiten ju bereiten, also die junge Berrichaft Tancreds gegen ben bevorftebenden Angriff Beinrichs VI möglichst ju ftarten ? Statt beffen finden wir ihn wenige Bochen nach feiner Anfunft in vollem Streite mit Tancred: er stellte an ihn die unbilligsten Ansprüche und schickte fich an, inbem er Meffina befette und befestigte, mit ben Waffen in ber Sand bie Gewährung diefer Forderungen bem ficilifden Ronige abzutrogen. Aber ebenso plöglich schließt er mit ihm wieder Frieden (11. Rob. 1190), ja versteht sich zu dem Bersprechen, so lange er in Tancreds Lande verweile, wolle er es gegen jedermann vertheibigen, der es angreifen und Tancred befriegen werbe. Diefes unerwartete Bundniß ift mit Recht von bem Geschichtschreiber Beinrichs hervorgehoben und in seiner Tragweite gebührend beleuchtet worben, ba es einzig und allein gegen ben beutschen Ronig gerichtet mar; aber es ift unmöglich in bemfelben mehr als bie augenblickliche Ibee bes abenteuernden Ronigs von England ju erkennen. Richard ift menigftens nicht mit bem fertigen Plane nach Sicilien gefommen, bort ben Wiberftand gegen bie Eroberungsgelufte Beinrichs ju fraftigen, biefen zu gleicher Zeit von Guben und burch einen neuen Aufftand ber Belfen bon Norden ber zu faffen, benn in diefem Falle würde er fich wohl bedacht haben, burch feine Angriffe Tancreds Bedrangniffe zu fleigern und durch maglofe Erpressungen ihm die für den bevorstebenden Rrieg durchaus nothwendigen Geldmittel zu entziehen. Bei Ricards bekanntem Charatter liegt bie Annahme viel naber, daß er Tancred das Bersprechen der Silfe junächst nur deghalb gab, um jene ungeheueren Gelbsummen wirklich ju betommen, in ähnlicher Beife, wie er fich im nächften Frühjahre weigerte weiter ins beilige Land zu fahren, allein in ber Absicht, bem frangofischen König die Einwilligung in die Aufhebung seiner Berlobung mit beffen Tochter abzuzwingen. Richard hat in Wahrheit auch nicht bas geringste gethan, um sein Bersprechen zu erfüllen und Tancred ju fougen; als ber Ronig von Frankreich endlich nachgegeben und Tancred das Geld gezahlt hatte, fuhr Richard im April 1191 von Messina ab, unbekummert barum, daß nun erst mit Heinrichs Erfceinen an ber Grenze des Ronigreichs für Tancred die wirlliche

Gefahr begann. Diefer sah fich von seinem treulosen Bundesgenoffen um Geld und hilfe betrogen, und nicht viel beffer erging es ihm mit einem zweiten, dem Pabfte.

Man fann nicht behaupten, bak Clemens III au ber Erhebung Tancreds mitgewirft habe, wenigstens fehlen bafür alle Beweise, aber baß er mit berfelben aufrieben mar, wird ausbrudlich überliefert. In der That, mochte Clemens noch so fehr von kaiserfreundlicher Besinnung bejeelt sein, bas tonnte er sich nicht verhehlen, bag bie Unabhängigkeit bes Babfithums für immer babin mar, wenn es ben Staufern gelang, sich bauernb zugleich im Süben, in ber Mitte und im Norden Italiens festauseten, und mit Freuden mußte er beghalb bie Ereigniffe im Guben begrugen, welche möglicher Beife gur Erhaltung ber ficilifden Selbständigfeit führen fonnten. Bunadft jedoch war er gleich weit von offener Barteinahme für Tancred und von offener Reindschaft gegen Beinrich entfernt: er murbe sicher für ben ersteren eingetreten sein, sobald biefer fich im Rriege behauptet batte; er durfte nicht mit letterem brechen, fo lange die in den letten Jahren Barbaroffas entstandene Uebermacht des Raiferreiches noch fo aewaltig auf ihm laftete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, ben beutschen Ronig, ber mit bem Beginne bes Jahres 1191 nach Italien getommen mar, jum Raifer ju fronen - auch bas lette Bebenten fiel weg, ba inzwischen Barbaroffas Tob im Salef bekannt geworben mar - ba ftarb Clemens, und fein Rachfolger Coleftin III, ein hochbetagter Greis und von verschiedenen Parteien unter ben Rarbinalen bin und ber gezogen, ein Mann, ber bald jedem Drangen somadlich nachgab, balb folde Rachgiebigkeit burch leibenschaftliches Aufwallen gut zu machen suchte, war ber rudfichtslosen Energie Beinrichs noch weniger gewachjen. Er hat die Raifertronung ber= abgert, nicht um fie au versagen, sondern um einen möglichst hoben Breis für biefelbe berauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Borwurf gemacht werden kann, daß er diesen Preis, nämlich die Zurückgabe der besetzten Campagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel, durch welchen er sich von den Römern ihre Bermittlung bei dem Pabste und den Eintritt in die ewige Stadt erkaufte. Tußculum war von jeher durch treue kaiserliche Gefinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwert ber Deutschen gegen Rom; boch erlag es allmählich ber Rraft ber machtigeren Rachbarftadt und wußte julest teine andere Rettung, als daß es ben Sout Beinrichs anflehte und beutsche Besatung aufnahm. Und wie hat heinrich dies Bertrauen belohnt, wie faiferlichen Schut geübt? Dem Deutschen fteigt bas Blut in die Wangen und es ballt fich feine Fauft, wenn er horen muß, daß fein Ronig die wehrlofe Stadt bem muthenden haffe ber Feindin preisgab und um bas Berberben Tusculums seine eigene Erhöhung ertaufte. Der Umweg, den er wählte, daß er nämlich Tusculum nicht direct den Romern, fondern dem Papfte auszuliefern verfprach, mit bem jene fich jubor verftanbigt hatten, beweift jur Benuge, bag er bas ichmachvolle seines Sandelns selbst mohl fühlte. Am Oftertage ward er getront, am nächsten Tage übergab er Tusculum bem Babfte, am dritten diefer es ben Romern. Beinrich hat bas Reich nicht wenig beschimpft, fagt Otto von St. Blafien'; wir fügen bingu, und am meisten sich felbst burch diese Gemeinheit erniedrigt. Die Flammen der geopferten Stadt und das Blut der wehrlos von ben Romern hingeschlachteten Ginwohner find für ihn ein emiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ihn gebrängt haben, fich fonell mit ben Römern auseinanderzusegen, kann nicht vorgebracht werden: er hat nach seiner Krönung noch zwei Wochen vergeben laffen, ebe er am 29. April 1191 bie Grenze des normannischen Reiches überschritt.

Anderthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortrefslich benutt. Freilich den Abfall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöfe, konnte er nicht verhindern; die Terra di Lavoro ward fast ohne Widerstand von den Deutschen besetz; auch Salerno ergab sich ihnen; nur Gaeta und Neapel vermochten sie nicht zu nehmen. Die tapfere Bertheidigung der letzteren Stadt, welche durch die starke sicilische Flotte unterstützt und fortwährend mit neuem Proviant versehen ward, setzte dem Bordringen des Kaisers eine Grenze und wurde der Wendepunkt seines Geschicks. Während er von Monat zu Wonat vergeblich vor Neapel lag, entsloh Heinrichs des Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland auss

neue die Fahne der Empörung aufzusteden, räumte die Fieberseuche, die entsessliche Berbündete der Italiener, unter den nordischen Ariegern auf. Roch immer hielt Heinrich aus — umsonst: es starb der Herzog von Böhmen, es starb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Köln; am Ende erkrankte Heinrich selbst und am 24. August mußte er von Neapel abziehen, vor dessen Mauern neun Zehntel seines Heeres den Tod gefunden hatten. Seine Gemahlin Konstanze, die in Salerno durch Berrath gefangen worden war, blieb in den Händen der Feinde.

Der Zauber faiferlicher Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thurmten fich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob fich Beinrich ber Lowe, jest nicht blog um feine verlorene Stellung wieder zu erringen, sondern um bem Staufer die Rrone au entreißen und fie auf feinen Sohn, jenen Flüchtling, au übertragen. Zugleich begann Coleftin III. fich Schritt bor Schritt ben Begnern bes Raifers zu nähern. Rach ber Raifertronung hatte er fich begnügt, ihn von einem Angriffe auf das ficilische Reich abzumahnen; als ber Angriff zu icheitern ichien und bie Welfen fich emporten, ertheilte er Beinrich bem Lowen "wegen ber frommen Ergebenbeit, die derselbe seinen Borgangern und besonders ihm selbst erwiesen habe" die bedeutsame Bunft, daß er von niemand als vom Babfte felbst excommunicirt werben burfe; jest endlich bot er gerabezu seine Bermittlung zwischen Beinrich VI. und Tancred an, ben jener boch nur als Usurvator ber ibm felbft auftebenden Rechte betracten konnte. Andere Berwicklungen fouf Beinrich fich burch eigene Unauberläffigfeit und gewagte Speculationen. Der bon feinem Bater in beffen letten Nahren ben lombarbifden Stäbten gegenüber befolgten Bolitit, welche hauptsächlich auf eine Berbindung mit Mailand binauslief, febrte er nun - man fieht nicht recht aus welchem Grunde - ben Ruden und folog, mahrend er felbft noch in Dailand verweilte und für Mailand Freundschaft heuchelte, am 2. Dec. 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Als er bann nach Deutschland gurudging, wie ift boch fein Auftreten in bem Streit um die bamals erledigten Bisthumer fo gar wenig toniglich, so wenig ehrenhaft! Ohne Gelb ist bei ihm nichts, mit Welb alles auszurichten, so lange nicht von anderer Seite ein bo-

beres Gebot erfolgt. Bang Niederlothringen gerieth in Aufruhr. als er ber Lütticher Rirche in ber Berfon Lothars von Sociftaben einen Bifchof aufdrängen wollte, obwohl bie Dehrzahl ber Domberren Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang Beinrich burch perfonliches Ginfdreiten feiner Ernennung noch Gehorfam. 218 aber Albert von Brabant, ber auf Befehl bes Babftes in Rheims jum Bischofe geweiht worden war, bort am 24. Robember 1192 ermordet und die Morder vom Raifer nicht bestraft murben fie erhielten fogar fpater im normannifden Reiche Graffchaften - ba hat die unkluge verbrecherische That alle Fürsten der westlichen Gebiete gegen den Raifer zusammengeführt, den Herzog von Brabant und feinen bisherigen Begner, ben Grafen bon Bennegau und Flanbern, den Erzbischof von Roln und den von Trier. Der Erzbischof von Mainz, ber mehr die Beschräntung ber firchlichen Wahlfreiheit im Auge hatte, suchte ben Unichluß ber sachsischen Fürsten an jenes große Bündniß zu bermitteln. Denn biefe maren barüber embort, baß Beinrich, auf beffen versprochene Bulfe vertrauend fie im Sommer 1192 einen Feldaug gegen Beinrich ben Lowen und feinen geächteten Sohn unternommen hatten, in ber eifrigen Beschäftigung mit bem Lutticher Streite gang die Erifteng ber Welfen bergeffen au haben ichien, ihnen nicht nur nicht half, sondern obendrein durch unfluge Einmischung in die inneren Berhaltniffe bes banischen Ronigsbauses den Ronia Anud VI, veranlakte für die Welfen einzutreten. Diese sachischen Fürsten waren vom Raiser im Stiche gelaffen, fast verrathen; noch mochten fie schwanken, als jener Mord auch ihren Entidlug beschleunigte. Sie traten zu dem Bunde der westlichen Fürsten bingu und gewannen ihrerseits auch Ottokar bon Bohmen für benfelben. Gleichzeitig erklärte ber Bergog Berthold von Babringen seinen Beitritt, und ber Babft gab die Rusage, daß er ben Bund unterflüten wolle.

So schien bas Jahr 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen furchtbaren Bürgerkrieg bringen zu muffen, beffen Ausgang bem staufischen Raifer leicht sehr verderblich werden konnte, — einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, zugleich gegen heinrich den Lo-wen und den mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailander und ihre Genoffen, gegen den normannischen König und den Pabst. Die

Gefangennahme bes bom Areuzzuge heimkehrenben Richard Lowenherz hat wenigstens ber Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Niemand wird nach ben treffenden Bemerkungen, Die der Geschichtscher Beinrichs seiner Schilberung biefes bentwürdigen Ereignisses porausgeschickt bat, ferner babon reben können, daß allein Geldgier ben Raifer veranlagt habe, ben um bas beilige Land mehr als man gewöhnlich annimmt verbienten Ronig in feine Bewalt au bringen. Als Beinrich ihn einmal in feiner Gewalt hatte, ba bat er freilich biefen Bortheil auf die maßloseste Art auszubeuten gefuct; aber bie Brunbe, welche ibn jur Gefangennahme bes Ronigs gebrängt, waren andere und lagen tiefer. Sie find, um Todes Wort zu brauchen, vielmehr in ber principiell gegnerischen Stellung beider Fürsten zu suchen, in der Unterftugung, die Ricard ben Welfen gewährte, in bem Bündniß, welches er mit Tancred abgeschloffen hatte, und in ber einen Gingriff in die ideellen Rechte bes Raiserthums einschließenden Beise, wie Ricard über bie Ronigreiche Berufalem und Copern verfügte. Die großen Gelbsummen, welche Ricard fich von Tancred hatte gablen laffen, betrachtete Beinrich überbies als Entwendung feines Eigenthums, als Beraubung bes ihm bon Rechtswegen gebührenden normannischen Aronfcages. Der englische Ronig mußte wiffen, bag ber Raifer fein Reind war; wenn er tropbem das Reich beffelben zu burchreifen wagte, mußte er auf Gefährdung gefaßt fein. Schon am Ende bes Jahres 1191 haben Heinrich und Philipp August von Frankreich einander versprochen, ibm aufpaffen zu laffen. Der Raifer gab ben Befehl auf ihn wie auf einen Reichsfeind ju fahnden, und niemand nahm fich ben Befehl eifriger ju Bergen als Bergog Leopold von Defterreich, der bon Richard im heiligen Lande perfonlich beleidigt worben war. Das Blud fügte es, bag Richard gerabe in feine Banbe fiel (21. Dec. 1192); gegen genau ftipulirte Bortheile lieferte er ihn bem Raiser aus.

Das verstand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage denn auch nicht lange gegen die Vorderungen des Kaisers gesträubt. Er mußte die Huldigung leisten, die nicht ganz Förmlichkeit geblieben ist und noch weniger nach Ab-

ficten bes Raifers es sein sollte, er mußte ferner bestimmte Lebnbienfte zu Waffer und zu Lande zusagen und endlich für seine Freilaffung eine gewaltige Summe zahlen, gleichsam als Schabenersak für jene von Tancred empfangenen Gelber. Aber ber Ronig stellte auch noch andere Forberungen, "benen Richard felbst bei Gefahr feines Lebens nicht guftimmen wollte", Forberungen, die unzweifelbaft barauf binausgingen, bem Berbaltnik Richards zu ben Welfen ein Ende zu machen, und weitere Berhandlungen veranlaften, burch welche Richards Freilaffung fich eben so febr verzögerte, als burch Die Berbeischaffung ber Belber ober ber Beifeln für diefelben. Beinrich suchte die wunderbare Gunft des Augenblicks bestmöglichst zu nugen, und es ware thöricht ihn bafür anzuklagen. Aber etwas anderes ift es bod, wenn er, nachdem endlich der Bertrag mit Richard wirklich abgeschloffen war, noch immer ben Gefangenen und feine Macht über benfelben gur Grundlage weitgebender febr problematischer Entwürfe machte und in jedem Augenblicke bereit war, Die Bertragstreue einem neuen geglaubten Bortheile ju opfern. Diefe in buntem Bechfel einander ablosenden Combinationen find darafteriftifd für Beinrichs unbeftanbiges und unguverläffiges Wefen. Ruerft nach der Suldigung erklärte er bem frangofischen Ronige, bag er jebe seinem nunmehrigen Bafallen jugefügte Beeintrachtigung auf bas ftrenafte ahnden werde, und wenige Wochen später erwog er ben Bortheil, ber ihm baraus erwachsen konnte, wenn er Richard an Frankreich auslieferte. Denn noch immer beharrten bie westlichen Fürften in ihrer feindseligen haltung, und heinrich wünschte nun, gegen fie fich ber Bulfe Frankreichs ju berfichern. Richard mar in ber bochften Gefahr bem momentanen Interesse bes Raisers geopfert ju werben, und wir begreifen, bag er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürftenbundes zur Unterwerfung zu bereben. Ginige hatten fich ichon früher ausgeföhnt, die übrigen folgten nun; die ganze Opposition, die an Rahl groß, aber nur in losem Zusammenhange gewesen war, lofte fich auf; ber Bergog Ottotar von Böhmen, ber fich nicht fligte, warb entfest, und am Ende verharrten nur noch bie Welfen in ber Empörung. Nicht burch die Gefangennahme Ricarbs, sondern durch die Art, wie Heinrich fie zu verwerthen wußte, war ber gefährliche Fürstenbund zersprengt worden. Rach

biefem Erfolge mar bas in Aussicht genommene Bundnig mit Frankreich nicht mehr nöthig, und sogleich erging Beinrich sich in neuen Entwurfen. Jest gilt es ben Ronig von England, für beffen Freilaffung burd Bermittlung ber Fürften ber 17. Januar 1194 als endgultiger Termin festgesett worden ift, ju fesseln, und aus freien Stilden verspricht Beinrich ibm beghalb die Belehnung mit bem Reiche Arelat. Das Beripreden mar billig, benn ber Raifer hatte In Wirtlichteit in Diefen Bebieten nichts mehr als bie nominelle Oberhohelt, aber es tonnte bem Ronige als ein Beweiß ber aufrichtigen Freundschaft bes Raifers gelten, wie benn in ber That Wichard barüber boch erfreut gewesen ift, und es war in jedem Falle eine Demonstration gegen Frantreich. Aber auch biefe Bedanten butten feinen Beftand: als ber festgefeste Sag ber Freilaffuna berannabte, trafen Boten bes frangofifden Ronigs ein, mit ber Bitte, ben Wefgngenen an Frantreich auszuliefern ober boch noch ein Jahr pher wenigstens bis jum Berbfte festguhalten. Die Belt werbe nie in Mube tommen, wenn Richard frei werbe. Für jeben Monat, ben er noch in haft bliebe, follten bem beutschen Raiser taufend Wart ausgezahlt werben. Es war ein icamlofes Anerbieten und vine Comad, bag Beinrich auch nur einen Augenblid gwischen feiner threnpflicht und ben Lodungen bes Belbes ichwanten fonnte. Er abgerte ben gangen Januar hindurch, und erft als die Fürften, welche für lenen Bertrag die Burgidaft übernommen batten, ernftlich auf Erfullung beffelben beftanden, willigte er in die Freilaffung, welche endlich am 2. Februar 1194 erfolgte. Auch bas ift bezeichnend, baß Beinrich noch bei bem Abidiede feinem englischen Bafallen von den wenig freundschaftlichen Angeboten Bhilipps Renntniß gab.

Wahrscheinlich aber würde der Kaiser dem Andrängen der Fürsten zum Trot auch damals aus irgend einem Grunde die Freilassung Richards hinausgeschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichteit gewesen wäre, die Gefangenschaft besselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaden der Welsen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Vermählung der Tochter des staussischen Pfalzgrasen vom Rhein, einer Toussine des Kaisers, mit Heinrich von Braunschweig, dem thätigen Sohne Heinrichs bes Löwen, schon ein Weg zur dauernden Aussschnung beschritten. So sehr der Raiser am Anfang auch über die Durchkreuzung seiner Pläne toben mochte, der Bortheil, daß er nach einer Ausgleichung mit den Welsen freie Hand für weitere Unternehmungen in Italien bekam, war auch nicht zu verachten, und so gab er sich gar bald zufrieden. Auf der Zusammentunft zu Tilleda am Riffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greisen Löwen, der der Ruhe bedürftig an den Ereignissen der letzten Jahre selbst saft gar teinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem Sohne desselben schon im voraus die Belehnung mit der Pfalzgrafschaft zu. Wochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen und in Holstein der Ramps der Parteien fortdauern, und der Graf von Holstein allmählich dem dänischen Könige erliegen: Heinrichs VI Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Blückfälle, Die Gefangennahme Richards und iene Beirath hatten ihm in Deutschland aus aller Verlegenheit geholfen; ein anderer gludlicher Umftand ficherte ihm im voraus ben Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach bem Rudzuge von 1191 niemals gang aufgehört; aber über Terra di Laporo und Abrusso waren die beutschen Rapitane, die ihn führten, nicht binausgetommen, und auch in biefen Lanbschaften gingen bie einzelnen Burgen fortwährend aus einer Sand in die andere über. Lancred behaubtete fic. Rachdem nun ber Raifer bie von Coleftin angebotene Bermittlung ftolg jurudgewiesen hatte - nur die Unterwerfung bes sicilischen Reichs moge Gegenstand pabstlicher Fürsorge sein — ging Colestin in der Begunstigung Tancreds einen Schritt weiter. Im Jahre 1192 erkannte er ihn formlich als Ronig an und ließ fich bon ihm ben Lehnseid leiften, munichte aber trot biefem enticieden bem Raifer feindlichen Schritte noch ferner gu bermitteln und sette defhalb bei Tancred die Freilaffung der Raiserin Ronftange durch, um mit ihr perfonlich über ben Frieden ju berhandeln. Jedoch Ronftange theilte gang die Anschauungen ihres Bemabls in Betreff ber Ursupation Tancreds und fie wich auf ber Reise nach bem Norben absichtlich einem Zusammentreffen mit bem Pabfte aus, mit bem jener nach ber Anerkennung bes Ufurpators fich nicht mehr berftandigen tonnte. Beinrich ließ alle, die jum

Babfte gingen, aufgreifen; ber Babft brobte ihm bagegen in bem Luttider Streite mit bem Banne. Diefer mochte barauf rechnen, baß ber Raifer burch bie bamalige Conspiration ber beutschen Rurften auf langere Zeit unfähig fein werbe, in Italien einzugreifen, und baß sich in der Zwischenzeit Tancreds Herrschaft, ber 1192 fich mit Oftrom verbundete, im folgenden Jahr feinen mitregierenden Sobn Roger mit der byzantinischen Raisertochter Frene verlobte und fast auf allen Buntten fiegte, genugend befestigen werbe, um feinerseits bie Rirche wirklich zu ftugen. Aber jene hoffnung wurde burch ben merkwürdigen Umidwung in Deutschland ju nichts, und für biefe war es ein furchtbarer Schlag, bag am Anfange bes Jahres 1194 erft Roger, bald bernach Tancred ftarb. Bielleicht ware Tancred. eine burdaus tudtige und jugleich liebenswürdige Berfonlichteit, bod noch im Stande gewesen bei längerem Leben die Usurpation alfidlich burchauführen; feine Wittme Sibylle, welche für ihren zweiten Sohn Wilhelm III die Regierung übernahm, war dem doppelten Andrange ber großen Barone und ber Deutschen gegenüber bolltommen wehrlos.

Es ging, wie es nicht anders geben tonnte. Als Beinrich im Sommer 1194 mit einem fattlichen Beere, ju beffen Anwerbung und Unterhalt ibm bas Lofegelb bes englischen Ronigs febr nütlich war, über die Alpen tam, und ohne fich mit ben feindlichen Städten ber Lombarbei oder mit dem Pabste aufzuhalten, in das normanniiche Reich einrudte, fand er nirgenbs nachhaltigen Wiberftanb. Der Abel, die Beiftlichkeit, die Städte wetteiferten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Baeta und Reapel, welche fich bor brei Jahren so gludlich vertheidigt hatten, ergaben sich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres wurde für ben einft gegen bie Raiserin geubten Berrath ichmer gezuchtigt. Go jog bas große beutsche Beer ruhig weitermaricirend von Stadt zu Stadt, von Proving zu Proving, mabrend gleichzeitig bie genuesisch-pisanische Flotte, angeführt von dem taiferlichen Truchfeß Martward von Anweiler, gegen Sicilien operirte und Meffina nahm. Ein glangenber Sieg bei Catanea über das sicilische und saracenische Aufgebot, welches bie Regentin ben Raiserlichen entgegenwarf, entschied auch über bas Schidsal ber Insel. Am 20. Rovember jog heinrich VI in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancreds, als Heinrich der besiegten Königssamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer Habe gelobte und ihr selbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zusagte, sich und ihre Kinder in seine Gewalt gegeben und ihm auch den Königsschaß und die Krone ausgeliesert, mit welcher Heinrich sich am Weihnachtssesse unter großem Pompe krönen ließ. Und als ob selbst der Himmel ihm nach so großen Ersolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunst geben wollte, wurde ihm am solgenden Tage von seiner in der Mark Ancona zurückgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren, der künstige herrscher von Deutschland und Italien. Heinrich gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Ramen Friedrich Roger.

Im allgemeinen war bie Daffe ber Bebolferung im normannischen Reiche mit der ftattgehabten Beränderung wohlzufrieden, da fie wenigstens ein bis babin fast unbefanntes Blud, feste Ordnung und inneren Frieden zu verbürgen schien. An Graufamkeiten aller Art, von benen Beinrich fich nicht frei hielt, an ber harten Bestrafung Salernos, an der unmenschlichen Behandlung gefangener feind= licher Anführer nahm man wenig Anftog, da bergleichen unter ben früheren Königen die Regel gewesen war. Schlimmer ift es, daß Heinrich auch benen, die sich ihm freiwillig unterworfen hatten, sein Bort nicht hielt, daß er wenige Tage nach seiner Krönung die Ronigin Sibylle und ihre Rinder, überhaupt alle früheren Freunde Tancreds gefangen nahm. Ob eine Berichwörung berfelben, die er als Grund für dies Berfahren anführte, wirklich bestanden hat oder nicht, bas lagt fich nicht mehr entscheiben. Wenn aber, wie Beinrichs Beschichtschreiber meint, bie Festsetzung aller Blieber und Anhanger ber früheren Regierung für ben Bestand ber beutschen Berrichaft in Sicilien eine Nothwendigkeit mar, bann liegt auch ber Gebanke fehr nabe, daß Beinrich, ber bei Ermagungen feines Nugens rechtliche Bebenken nicht gekannt hat und in der Wahl seiner Mittel nie scrupulos gewesen ift, auch ohne die Eristenz jener angeblichen Berschandelt haben murbe. Die Gefangenen wurden fammt und fonders nach Deutschland geschafft, mit ben Soaten der normannischen Konige und der Ausstattung ihrer Palafte bie faufifden Burgen gefüllt.

Denn baran hat Heinrich nicht gebacht, dauernden Aufenthalt in bem eroberten Reiche zu nehmen, wie spater Friedrich II; es follte ihm nur ber Stuppuntt für weitergreifende Blane fein, benen er fich im Dochgefühl bes Sieges mit Leibenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wieweit und worin auf bem großen hoftage gu Bari, ben er vor seiner Abreise auf Oftern 1195 berufen hatte, die Berfaffung bes normännischen Reiches alterirt worben ift, aber baß bamals und überhaupt unter Beinrichs Herrschaft Beränderungen in berfelben vorgenommen wurden, beweift ber bemerkenswerthe Umftand, daß Friedrich II bei feiner Reorganisation des Konigreichs nicht bloß bie Regierung Tancrebs und Wilhelms III, fonbern auch bie seines Baters vollständig außer Acht ließ und auf das Todesjahr Wilhelms II als auf bas Normaljahr zurüdgriff. Es hängt bamit zusammen, bag Friedrich fich jur Begründung seiner Anrechte auf Sicilien niemals auf bas Eroberungsrecht feines Baters, sondern immer nur auf bas Erbrecht seiner Mutter Konftange berief, turg feine Regierung als Fortfetung ber normannifchen Zeit betrachtete. Etwas ber Art bat nun auch heinrich beabsichtigt, als er bei feinem Scheiben aus bem Ronigreiche feine gurudbleibenbe Bemahlin, die Erbin beffelben, an die Spike ber Regierung ftellte. So wurde boch wenigstens ber Anschein ber Continuität gewahrt, wenn fich auch die wirklichen Zuftande burch die maffenhaften Landperleihungen an beutsche Ritter und burch bie Ginsegung eines beutschen Reichsstatthalters neben ber Regentin wesentlich verandert hatten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussohnung mit bem Pabste an, indem Heinrich damals das Areuz nahm. Bortresslich ist von Töche nachgewiesen worden, wie Heinrich durch diesen Schritt sich dem Pabste näherte, ja ihn dahin brachte, alles, was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlfreiheit, den Berslust der kirchlichen Besitzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnsreichs völlig zu vergessen und eine Zeit lang sich rüchaltslos zum Wertzeuge der kaiserlichen Politik zu machen. Colestin glaubte einen reuig in den Schoß der Kirche zurückehrenden Sohn zu umarmen und merkte es nicht, daß die Umarmung nur darauf berechnet war, ihn völlig zu erdrücken. Denn was würde das Schickslad des Pabste

thums gewesen sein, wenn Beinrich sein Biel, die Berftellung einer wirklichen Weltherrichaft erreicht hatte? Nun nach ber Unterwerfung bes normännischen Reichs, als ber Pabst ihm mehr folgte als gegenüberftand, als Mailand ihm bei ber Rudtehr die Thore öffnete, obwohl er Cremona und die Städte ber Gegenvartei offen begunftigte. als in Deutschland nach ber Ausgleichung mit ben Welfen niemand gegen den Raiser fich ju rubren magte, glaubte biefer den Augenblid gekommen, um bas ibeelle dominium mundi, welches man fich mit dem Raiserthume verbunden bachte, thatsachlich zu verwirklichen. Die Sobeit über die polnischen Theilfürsten hatte er schon 1184 geltend gemacht, über Danemart mar fie wenigstens noch nicht aufgegeben. Die Gefangenicaft Richards batte England in Lehnsabbangigkeit gebracht; nun wurde auch die Abhangigkeit Frankreichs, ber spanifchen Reiche, Oftroms, ja felbft ber fleinafiatischen Staaten und ber muhamedanischen Opnastien Nordafritas ernstlich ins Auge gefaßt, an allen jenen Orten gleichzeitig betrieben.

Es wurde zu weit führen, wollten wir auf Grund ber bon forgfamer Quellenforidung gewonnenen Resultate biefe Bestrebungen beinrichs im einzelnen verfolgen, die in ihrer Befammtheit burch ein Wort des byzantinischen Chronisten Nicetas darakterisirt werben: "Wie ber Berr aller Berricher, wie ber Ronig aller Ronige trat er mit seinen Forberungen auf". In ihnen tritt eine Gigenthumlichteit Beinrichs ju Tage, burch welche er fich febr ju feinen Ungunften von der besonnenen Beise seines Baters und von der bie Wirklichkeit nie aus ben Augen laffenben Staatstunft seines Sohnes unterscheibet, indem er gleichzeitig bie verschiedenften Dinge in Angriff nimmt, in alle bentbaren Berwidlungen fich einläßt und im imperatorischen Tone auch da fordert, wo entweder das Recht ber Forberung erft erworben werben sollte ober feine Doglichfeit, die Forberung notbigenfalls mit Gewalt burchzuseten, vorhanden war. Auch Friedrich II hat wohl von den Königen seiner Zeit hilfe und Zuzug verlangt, aber nicht beghalb, weil fie ihm als bem Raiser bagu verpflichtet maren, sondern weil ihre monarchischen Interessen mit ben feinen, namentlich ber Rirche gegenüber, aufs engfte berwachsen seien. Friedrich II betrachtete alle Könige als seine naturlichen Berbundeten; Beinrich VI betrachtete fie als feine Bafallen, über welche, wie über beren Reiche er zu seinem eigenen Bortheile frei verfügen konne. Als Richard von England mit bem Rouige bon Frankreich Frieden geschloffen hatte, verwarf der Raifer den Bertrag, der seinen Absichten nicht entsprach, und befahl jenem ben Rrieg fortzusegen. Als die Genuesen fich barüber betlagten, bag er fie um die für ihre Unterftugung bei bem ficilifchen Feldauge in Ausficht gestellten Bortheile betrogen habe, meinte er, fie follten fic an Aragonien ichablos halten; bei ber Eroberung biefes Reiches wolle er fie wieder unterftüten. Schon 1191 hatte er die Abficht ausgesprochen, nach ber Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf ben Balearen zu befämpfen; biefelbe Abficht traute man ibm auch jest noch zu, und der Almohadenkönig schickte ihm Tribut, um ihn im voraus für fich gegen bie Almoraviden ju gewinnen. Ru allen Diefen Projecten tamen nun noch bie Blane auf ben Often binau, welche fich gleichsam bon ben normannischen Ronigen auf ibn bererbten und die ibn um fo mehr feffelten, je weniger bei biefen ein Enbe abzusehen war. Dem Raifer Isaat Angelos von Bygang versprach er hilfe, forberte aber jugleich Tribut, Beeresfolge und Abtretung bes Landes von Spidaurus bis Theffalonich; als Naak im April 1195 gestürzt und geblendet ward, machte Beinrich im Ramen ber Tochter beffelben, welche einft Rogers von Sicilien, jest Philipps von Schwaben Braut mar, gar Anjpruche auf bas ganze Reich geltenb. Ihm hatte icon im Jahre 1194 ber Ronig von Armenien (Cilicien) gehulbigt, von seinen Abgesandten liek fich im folgenden Sabre der König von Cypern, Amalrich von Lufignan, belehnen. Run follte ber Rreuggug, für ben er fich die Ernennung der Anführer borbehielt, die Hoheit des Raisers auch im beiligen Lande begründen. Bon ber Grenze Schottlands bis jum Bosborus und zu ben Saulen bes Hercules gebachte er seinem Befehle Geltung zu verschaffen und die Belt für feine 3mede auszubeuten.

Solche Maßlosigkeiten, in sich überstürzender haft vorgebracht, werden gelind beurtheilt sein, wenn man sie phantastisch nennt. Damit auch nur das eine oder das andere gelänge, hatte heinrichs Autorität in den beiden Fundamenten seiner Stellung, in Deutschland und in Sicilien, fester gewurzelt sein muffen, als sie es in Wirklichteit war, und vor allem hätte er nicht durch noch andere

gleichzeitig betriebene Plane jene durchtreuzen und sich felbst neue Opposition erweden durfen.

Oft genug ift barüber geklagt worben, bag bie Deutschen es nicht bis jur Stiftung einer Erbmonarchie gebracht haben, und Beinrich VI gefeiert worben, weil er biefem Mangel abzuhelfen berfucte. Beibes ficerlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerseits war man burd bie eigenthumliche Sitte, meift bei Lebzeiten ber Regierenden jum Rachfolger benjenigen ju mablen, ber nach bem Erbrechte am meiften gur Rachfolge berufen gewesen mare, ber wirtlichen Erbmonardie und ihren Bortheilen thatfächlich so nabe getommen, daß das noch immer hochgehaltene Wahlrecht taum noch eine Bablfreiheit einschloß, und auf ber anderen Seite läßt fich nicht gut absehen, wie die Centralgewalt burch die Ginführung der Erbmonarcie viel an Starte batte gewinnen konnen, wenn gleichzeitig, wie Beinrich VI es wollte, auch bem Fürstenthume eine ausgebehnte Erblichfeit formlich jugesprochen worden mare. Wenn Beinrich trogbem seit dem December 1195 die Erblichkeit der Rrone in seinem Saufe zum Gegenstande von Berhandlungen machte, so wird feines Sefdictforeibers Meinung, bag Ziel und Motiv biefes Planes qunachft nicht in nationalen Bedürfniffen, sondern in ber Stiftung bes Weltreichs lagen, gewiß volle Berudfichtigung verbienen. Beinrich hatte ein Werf unternommen, für welches bie turge Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur von langdauernden, burch mehrere Generationen flatig fortgejetten Bemühungen mar möglicher Beife die endliche Vollendung deffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die Heinrich mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Berpslichtung übernehmen sollten, auch diese fernliegenden Gebiete zu vertheidigen, — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des beutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber sur jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Wittelmeerländer gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrelich waren. Heinrich mochte sich in ihrem Beste doch nicht ganz

ficher fühlen: wurden fie als Reichsländer von der gesammten Macht bes Reiches vertheibigt, wer wollte fie ihm nehmen ?

Beide Forberungen schloffen bebeutende Nachtheile für die beutschen Fürsten ein. Sie follten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches fie trok seiner beschräntten Ausübung als ein toftbares Rleinob ungemein hochhielten, weil unter Umftanden durch daffelbe auch ihre eigenen Familien auf ben Thron berufen werden konnten; diesem zwar geringen, aber immerbin nutbaren Borrecte sollten fle entfagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bebeutende Laft auf ihre Schultern nehmen. Da hatte Beinrich andere Dinge für die Bewilligung feiner Bunfche bieten mitfen, als er in Wirklichkeit bot. Denn was Beinrich auf die andere Wagfcale legte, ju Gunften ber weltlichen Fürften bas Zugeftanbnig unbeschränkter Erblichkeit ber Reichslehen in mannlicher und weiblicher Linie und zu Bunften ber geiftlichen Fürften die Aufgabe bes fogenannten Spolienrechts, waren Angebote von bochft zweifelhaftem Der Rlerus hatte bas Spolienrecht ber Konige niemals anerkannt, aber oft baffelbe als ungesetlich verdammt, und die weltlichen Fürsten maren in ber Bragis icon langft auf bem beften Wege, jene ausgebehnte Erblichkeit, die bisber einzelnen von ihnen zugeftanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Grunde machte Beinrich nur folde Augeständniffe, Die aller Wahrfceinlichfeit nach fo wie fo nicht mehr lange zu verweigern maren, und verlangte bafür bon ben Fürsten Gegengaben von unbestreitbarem und dauerndem Werthe. Wir tonnen uns baber benten, daß feine Blane auf ftarte Abneigung ftieken, und vielleicht auf um jo größere, weil Beinrich nach seiner Art und Beise bem Wiberspruche gegenüber die Anwendung von Gewalt in Aussicht stellte. Aber während ber nachsten Monate, auf Reichstagen zu Wirzburg im April und zu Mainz im Mai 1196 hat er theils burd Drohungen theils burd lodende Bersprechungen und wohl auch mit hilfe seiner Schatze bie einzelnen für sich gewonnen und schlieklich erreicht, bak bie Mehrzahl der Fürsten seinem Andringen nachgab und durch Unterschrift und Siegel ber Berfaffungsanberung auftimmte. Mit ber Urtunbe in der Sand gedachte Beinrich nun ben Babft gur Rronung feines jungen Sohnes zu bewegen, ber also unmittelbar zum Mittaifer getront werden sollte. Die sonst vorhergehende Aronung jum deutschen Konige mochte überstüffig erscheinen, als die Erblichkeit der beutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Ein Kabr war vergangen, seitbem Coleftin fich bem Raiser, ber bas Rreuz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben die bon biefer Berfohnung gehofften Fruchte aus, und in teiner Begiehung war seitdem die Lage des Pabsithums eine bessere geworden. Raiserliche Statthalter geboten noch immer in ben Besthungen ber Rirche, ja bis an die Thore von Rom felbst und erzwangen nicht ohne Brutalitat Behorfam für ihre Befehle. Dazu tamen noch die ungeloften Streitfragen wegen ber tunftigen Stellung bes ficilifden Reiches jum pabstlichen Lehnsberrn und wegen ber Ginterterung ober Berjagung bortiger Bifcofe, über welche Dinge bie Anschauungen bes Pabftes und bes Raisers himmelweit auseinanderliefen. teiner Beziehung gab Heinrich nach, immer hatte er und hatten feine Beamte volltommen recht, am wenigsten wollte er babon wiffen, bem Babfte für Sicilien ben Lehnseid zu leiften: ber Raifer tonne nicht Mann bes Pabstes fein. Go war man mahrend bes Jahres 1196, als Heinrich langfam nach Suben zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder febr nabe gefommen : wie batte unter folden Umftanden ber Babft fich bewogen fühlen follen, auf Beinrichs neue Forberung, daß er burch bie Aronung feines Sobnes ber Umgeftaltung ber Reichsverfaffung feine Sanction geben moge, einzugeben und die Erblichteit des Raiserthums in der dem Pabstthum immerbar feindlichen Familie ber Staufer burch einen feierlichen Alt zu beträftigen? Da jede Partei ihre Ansicht immer als die einzig berechtigte und allein maßgebende darstellte, mar eine Ausaleidung und ein Compromik absolut unmöglich. Coleftin nicht gewagt, direct bie Aronung zu berweigern; als er aber am Ende bes Jahres nach langen Berhandlungen neue Bedenkzeit sich ausbat, war diese Bitte doch nur eine wenig verblümte Abweisuna.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichsverfassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen der Fürsten veranlaßt. Bei diesen ift nun, seitdem heinrichs Abreise sie von seinem persönlichen Drucke

befreit hatte, ein allmählicher aber entschiedener Umichlag ber Stimmung nicht zu bertennen, und bie aus Italien eintreffenden Rachrichten von ben neuen Berwürfniffen mit bem Babfte und von bem Widerstande desielben gegen die Sanction der Erbmonarchie, werben nicht verfehlt haben, die Begner der letteren zu ermuntern. So gefcah es, bag im Berbfte, als Beinrich ben Burggrafen von Ragbeburg nach Deutschland schidte, um die Sache jum Abschluffe ju bringen, von allen Seiten fich Widerspruch erhob und am meiften bon benjenigen, welche wie Landgraf hermann bon Thuringen aus verfonlichen Intereffen früher ber Berfaffungsanberung jugeftimmt batten. Die beutschen Fürften wiesen sie jett entschieden gurud. Aber nicht die Rudfichten auf ben Babft find es gewesen, welche Beinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, auch nicht etwaige 20neigungen gegen eine Fortbauer bes flaufifden Ronigthums, fonbern einmal die principiellen Bebenten ber beutiden Burften gegen bie Erbmonardie und bann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die Beinrich mit jener jugleich betrieb. Ran batte tros mander erfahrenen Unbill fo wenig gegen ein flaufifdes Ronigthum. bak fobalb Beinrich die Incorporation fallen ließ und allein feinen Sobn jum Rachfolger nach alter Art gewählt ju feben munfchte, biefer Bunich faft augenblidliche und faft einstimmige Erfüllung fanb. Für die nächfte Butunft mar ober ichien bas ftaufifche Saus im Besitze ber Rrone gesichert, und somit hatte ber Raiser alles erreicht, mas felbst die Ginführung der Erblichkeit ibm für den Augenblid batte gewähren tonnen.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgeset, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten künftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigsteiten, jedenfalls größere, als Heinrich meinte, thürmten sich gegen die Berwirklichung desselben auf. Die Deutschen sprachen durch die Richtgewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltreiche das Urtheil; der Pabst trat mit dem besonders bedrohten dynantinischen Kaiser in freundschaftliche Verbindung, und im sicilischen Reiche selbst gerieth Heinrichs Herrschaft ins Schwanken. Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Konstanze es bergessen au

maden gesucht, daß biefe Herrschaft burch Eroberung gegrundet worden — vergeblich: nur durch die Furcht vor den im Lande gebliebenen deutschen Rapitänen und deren eisernes Regiment war fie bisher aufrecht gehalten worden. Aber es giebt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Berzweiflung umschlägt, und als nun mit Beinrichs Wiebertunft im December 1196 ber Drud fich wo möglich noch fleigerte, als gleichzeitig ber Glaube fich verbreitete, das im Prühighr erwartete beutsche Rreuzheer sei nur bazu berufen. um die letten Regungen in Blutftromen zu erftiden und die Schredensberricaft zu verewigen, und als endlich auch die Raiserin felbst, emport, wie es beißt, über bie hinrichtung einiger Bermanbten, bon ihrem Gemahl sich abwandte, ber ihr allein sein Anrecht an bas Ronigreich verbankte: da bildete fich, wie es scheint, mit ihrem Wiffen, eine große Berichwörung bes Abels, um ben Raifer auf ber Jagb au ermorden und alle Deutschen zu vertilgen. Zwar ward bie Berfoworung verrathen, aber boch ju fpat, als bag bem Ausbruche bes Aufftandes hatte borgebeugt werden tonnen. Im Februar 1197 erhob fic die gange Insel: auch Balermo, wo Ronftange verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges Beer ficilifder Lehnsleute jog gegen Reffina heran, wohin fich ber Raifer in ber erften Ueberraschung geflüchtet hatte. Seine Lage mar fritisch, benn er hatte nur wenige Deutsche bei fich, und boch burfte er nicht die Entscheidung verzögern, bem Aufftande nicht Reit laffen fich zu organistren. Schon war ber Burgherr bon San Giobanni jum fünftigen nationalen Ronige auserfeben Furchtbar ift ber Rampf gemefen, als bie kleine Schaar ber Raiferlichen, von ben bewährten Sauptleuten Markwald von Anweiler und Heinrich von Ralben angeführt, fich bei Catanea auf bas überlegene heer der Aufftandischen warf; noch in den Stragen ber Stadt wurde gefchlagen, aber ber Sieg gehörte ben Deutschen und war entscheidend. So ploglich der Aufstand emporgeflammt war, so schnell erlosch er nach bem ersten Miglingen; nur einzelne Burgen haben fich noch bis zum Sommer gewehrt, und Retten noch fowerer als die, welche man hatte zerbrechen wollen, wurden dem aufrührerischen Lande nun angelegt. Wenn Beinrich je borber eine Anwandlung von Milbe gespürt haben mochte, von diesem Aufruhr an war fie vollends verschwunden. Seiner Rache entging keiner ber

schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tödtete er sie ohne Unterschied". Man wird es uns erlassen die Mannigsaltigkeit der unmenschlichen Todesstrasen hier aufzuzählen und sich gern mit der Bersicherung des Geschichtschreibers begnügen, daß was irgend jenes Zeitalter an grausamen Martern ersonnen hatte, hier seine Anwendung fand. Massenhafte Consiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu ziehen. Nur von solcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Abel für immer eingeschüchtert und unschädlich gemacht werden sollte, hat Heinrich — der Abt Joachim von Floris nennt ihn "einen Hammer der Erde, die halßstarrigen zu zermalmen" — sich eine wirtliche Besestigung seiner Herrschaft im sicilischen Reiche versprochen und Ruhe, um ungestört seinen weiten Plänen nachgehen zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trafen im Frühjahr und Sommer des Jahres 1197 gahlreiche Rreugfahrerschaaren in ben Bafen bes Ronigreiches ein, murben jum Theil auf Roften bes Raisers ausgeruftet und fuhren unter Hauptleuten, die der mit Einwilligung ber Fürsten gurudbleibenbe Raifer ihnen fette, weiter übers Meer nach Often; icon pochten in Bpgang beutiche Gefanbte mit eherner Fauft an die Pforten des Thronsaales und preften bem geängstigten Raiser des Oftens ungeheueren Tribut ab; icon war Philipp bon Schwaben aus Deutschland aufgebrochen, um feinen aum romifden Ronige ermablten Reffen Friedrich nach Aachen abzuholen, wo für biefen die Rronung gerüftet marb: ba hat ber Tob Heinrich VI am 28. September 1197 mitten aus allen seinen Entwürfen berausgeriffen und mit biefem einen Schlage bas Ausfeben ber Belt verändert. Seine Bittme, Die Normannin Ronftange, leitete ihre Regentschaft für Beinrichs unmundigen Sobn Friedrich mit ber Unterwerfung unter ben Babft ein und mit ber Bertreibung ber Deutschen aus bem ficilischen Reiche; in Deutschland mar bie Erwählung biefes Friedrich bergeffen, und heftiger als je, jett um Die Rrone, entbrannte ber Rampf zwischen Welfen und Staufern; bas Babstibum aber, burch Beinrichs Tob von bem erbrudenben Alp, ber auf ihm laftete, befreit, fand nach Coleftins balbigem Sinscheiben in dem gewaltigen Innocenz III einen großgrtigen Bertreter. Richt wie Heinrich geträumt, ber Raiser, sondern der Pabst ward die Spige der driftlichen Welt.

Beinrich VI ftarb jung, erft 32 Jahre alt. Starb er zu früh? Berben wir dem Chronisten von St. Blafien zustimmen, ber aus feiner Zelle ihm wehmuthig nachseufzt: "Batte er langer gelebt, bas Raiferreid mare im Schmud ber alten Burbe wiebererblüht"? Bir. die die Folgezeit tennen und wiffen, welche gewaltige Rrafte bem Raiserthume gegenüberstanden, für den Augenblick gebeugt, aber noch immer unbestegt, werden den naiven Glauben des Monches nicht theilen konnen, eber uns freuen, bag Beinrichs Tob ihm und ber Belt bas unausbleibliche Diglingen erspart hat. Jene Beltherrfoaft, welcher Beinrich nachjagte, mag eine große 3bee fein; fie gu verwirklichen, mar baare Unmöglichkeit und besonders für Beinrich. Er brachte zu der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, weder die nothige Macht mit, - benn man fieht, wie wenig die Deutschen geneigt waren ihn babei ju unterftugen, und wie unsicher ber Bestand seiner Herrschaft in Sicilien blieb, — noch auch die perfonlichen Fähigkeiten. Er war weber ein großer Rrieger noch ein großer Bolititer: nur eine Reihe von ihm unabhangiger, unberechenbarer Blückfälle hat ihn fo weit geforbert, als er bei feinem Tode wirklich gelangt mar, er felbst burch Unguverlässigkeit, Un= geduld und Leidenschaft mehr als einmal das gewonnene wieder gefährbet.

Wir werden durch das großartige und zugleich maßvolle Barbarossa mit Bewunderung erfüllt, wir werden durch Philipps von Schwaben verständiges und zugleich gemüthliches Wesen unwillfürlich erwärmt, wir müssen die geistige Bielseitigkeit und praktische Begabung Friedrichs II selbst als Segner anerkennen, aber wie wir uns auch stellen mögen, es ist kein wohlthuendes Gesühl, das uns vor heinrich VI ergreift. In den Jahren, in welchen die Freuden der Erde noch nicht ihren ersten Reiz verloren haben, steht er vor uns ein bleicher schmächtiger Jüngling, jedem Genusse seind, verschlossen und ernst, vor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gefurchter Stirn, immer über Plänen und Entwürfen brütend, unerschöpslich und rücksichs in der Wahl seiner Mittel, siederhaft hastig an tausend Dingen zugleich beschäftigt, das ungestüme und gewaltsame seines

Handelns der letzte Rest jugendlicher Frische an ihm. Wie die Wuth bes Nordwindes, sagt Innocenz tressend von ihm, sei er über die Erde gesahren. hinter sich ließ er ein Chaos. Bon allem, was er erstrebt, hatte nur eins Bestand, und dies eine, die Erwerbung der in Blut getauchten sicilischen Krone, ward der Unsegen seines Geschlechts.

П.

## Bur Kritit ber Memoiren ber Dab. Campan.

Bon

## b. Stadmar.

Die Bublication bon authentischem urfundlichem Material bat, abgesehen von der möglichen Reubeit und Wichtigkeit des Inhalts. den großen Werth, daß damit ein sicherer Anhalt für die Kritik der bereits vorhandenen Quellen geboten wirb. In diesem Sinne foll hier von den Briefen des Abbé de Bermond an den öfterreichischen Botichafter in Baris, Grafen Mercy, Gebrauch gemacht merben, welche Arneth im Anhange ju bem Briefwechsel zwischen Maria Therefia und Marie Antoinette veröffentlicht bat. An ber Sand diefer Briefe foll die Glaubwürdigkeit der bekannten Memoiren ber Dad. Campan etwas naber beleuchtet werben. Wir beschränten uns babei wesentlich auf die Kritit beffen, was Mad. Campan gerade über ben Abbe Bermond erzählt. Die Berhaltniffe, über bie fie berichtet, mußten zwar nicht, aber tonnten ihr nach ihrer Stellung am hofe bekannt sein. Wenn fich gleichwohl zeigen wird, daß fie barüber wesentlich Unrichtiges mittheilt, so ift bamit ihre Glaubwürdigkeit im Allgemeinen darafterifirt.

Mad. Campan war eine gebilbete, unterrichtete Frau. Früher Borleserin von Mesdames, den Töchtern Ludwigs XV, wurde sie dann eine der zwei ersten Kammerfrauen von Marie Antoinette und war an den Sohn von deren Cabinetssecretair Campan verheirathet. Die ersten Kammerfrauen spielten eine, natürlich nicht vornehme, Stüretiche Zeitsseitet. XVII. Bend.

aber boch nicht unbedeutende Rolle. Sie wurden aus den gebildeten Ständen genommen und ihre Emolumente beliefen sich vor der Revolution auf über 50000 L. Dazu war die Campan dem Dauphin und der Dauphine persönlich angenehm und genoß in gewissem Umfange deren Bertrauen. Alle diese Umstände zusammengenommen, dürsen wir wohl als möglich annehmen, daß Mad. Campan in der Lage gewesen sei, über den Borleser Marie Antoinettens, den Abbe Bermond, sein Berhältniß zu seiner Herrin und seine Wirksamkeit die Wahrheit zu wissen.

Als die Heirath Marie Antoinettens mit dem Dauphin verabredet war, verlangte Maria Theresia, daß man ihr von Paris einen Seistlichen schiede, der der jungen Erzherzogin mit Aucksicht auf ihre Bestimmung für Frankreich den letzten Schliff gebe. Der damalige Minister Choiseul sandte auf Empsehlung des Erzbischofs, nachmals Ministers v. Brienne den Abbé Bermond. Dieser leitete demnach die Ausbildung Marie Antoinettens von Ansang 1769 bis zu ihrer Bermählung (Mai 1770) und blieb dann als Lector bei ihr. Durch seine Antecedentien war er zum Mentor und vertrauten Secretair wie geschaffen.

Hören wir nun, was Mad. Campan über ihn berichtet. Sie sagt (I 42. 45): Der Abbé, von dem die Geschichtschreiber wenig sagen werden, weil seine Macht im Dunkeln blieb, bestimmte fast alle Handlungen der Königin; er war ihr alleiniger Bertrauter und Rathgeber, aber er war ein unkluger, unbesonnener Rathgeber.

Die ganze Bebeutung bes Abbé Bermond für die Seschichte beruht darauf, ob er einen beträchtlichen Einfluß auf die Königin übte. Es läßt sich überzeugend darthun, daß dies nicht der Fall war. Bernehmen wir zubörderst einen höchst respectabeln Zeugen, den Grafen von La Marc in seinen vor der Correspondenz Mirabeaus abgedrucken Aufzeichnungen, La Marc, der in hohem Grade das Bertrauen Marie Antoinettens und des intimsten Rathgebers dieser, des österreichischen Botschafters Grafen Merch genoß.

Er sagt (S. 39): "ber Abbé v. Bermond besaß mäßige Geistesgaben, aber war ein guter Mann von dankbarem Gemüth. Meine näheren Beziehungen zu dem Grafen Mercy, bei dem ich häusig und in engster Intimität zu Mittag speiste, führten dazu, daß ich

dort oft dem Abbe begegnete, ber nur an dem Tage hintam, wo faft Riemand außer bem Boticaftspersonal jugegen mar. Da erfuhr ich benn, wie nüglich ber Abbe bem Grafen Mercy als Zwischenverson awischen ihm und der Dauphine war, wenn er nicht selbst au diefer geben wollte. Der Botichafter behielt immer diefen indirecten Weg der Mittheilung, der noch mehr Wichtigkeit erlangte, als Marie Antoinette Ronigin geworden mar. Diese mar so gewohnt fich des Abbe zu bedienen und hatte zu ihm ein folches Bertrauen, daß er ihr die meiften Briefe auffette, die fie fich barauf beidrantte abzuschreiben. Er bing ber Ronigin, man tonnte fagen leibenicaftlich, an, und obicon er ein großer Schmager mar (bie Schwäter find gar oft gute Leute und das mar bei ihm der Fall) und unaufhörlich bon feinen Beziehungen gur Ronigin redete, fo ift ihm nie eine für fie compromittirende Indiscretion entschlüpft. Marie Antoinette betrachtete ihn übrigens als einen geistig sehr gewöhnlichen Mann und gablte mehr auf feine Ergebenheit als auf feine Ginfict. Sie borte ihm nur bann aufmertfam ju, wenn er ihr eine Mittheilung bom Grafen Merch ausrichtete, und nahm felbft babon nur bas an, was ihr zwedmäßig ichien, ohne bag ber Abbe in fie bringen ober wiederholt auf eine Sache gurudtommen burfte".

Sehen wir nun, was fich aus bem Briefwechsel des Abbe mit Mercy ergiebt, vor welchem ersterer gewiß keinen Grund hatte seine Stellung weniger vortheilhaft erscheinen zu laffen, als fie war.

Am 23. Mai 1770 b. h. eine Woche nach ber Bermählung ber Dauphine schreibt Bermond bereits, trop aller Unannehmlich-leiten (dégoûts) wolle er aushalten, so lange es möglich sei und er nüplich sein könne.

Im Rov. 1770 sagt er, daß seine Borlesektunden bei der Dauphine häusig unterbrochen und ausgesett werden. Er sei sast nie
um die Dauphine, wenn diese schreibe; sie scheue sich davor, daß man
sagen könnte, er dictire ihr ihre Briefe. Aus Besorgniß vor dem Klatsch
des Hoses wage er auch nicht in Gegenwart der Dauphine zu schreis
ben oder sich von ihr dictiren zu lassen oder nur ihr Geschriebenes
vorzulesen, denn es könne doch Jemand ins Jimmer kommen. Schon
im Jahre 1771 begehrt er seine Entlassung (vgl. Brief vom 14. August 1773), läßt sich aber noch halten.

Im Mai 1772 spricht er von der Muthlosigkeit, in die ihn mitunter der geringe Erfolg versetze, mit dem er seit zwei Jahren alle seine Gedanken und Thätigkeit der Dauphine widme.

Am 14. August 1773 bittet er Merch, seinen Rücktritt zu vermitteln. Er sei seiner Herrin unnütz geworden. Das wenige Borlesen könne auch eine Kammerfrau besorgen. Die Dauphine spreche zwar mit ihm über diejenigen Dinge, die ihr am Herzen lägen, wie mit einem treuen und ergebenen Diener, aber wenn er ihr irgend eine Borstellung mache, so höre sie nicht darauf oder antworte nicht und beachte sie jedenfalls meistens nicht. Die geringe Rücksicht, die sie auf ihn nehme, sei bereits Anderen aufgefallen. Er wünsche seine Entlassung, denn er sei nahe daran unbequem und lästig zu werzben, ja er sei es vielleicht schon geworden.

Er bleibt aber bann boch.

Im September 1776 erklärt er ber Königin seinen Bunsch, sich wenigstens für einige Jahre zurückzuziehen.

Im Juni 1777 ist er zwar noch ba, nimmt aber Urlaub, schreibt, sein Weggeben werde ber Königin als eine Befreiung von einem Lästigen wohl erwünscht sein, jeder Bernunftgrund spreche für seinen Kücktritt. Er kommt aber wieder.

Am 7. Mai 1779 schreibt er: "Die Königin hat mir meine Freiheit wiedergegeben, und obschon J. M. sich vorbehalten hat, mich in gewissen Fällen zu sich rusen zu lassen, so habe ich doch Grund anzunehmen, daß mein Rückritt vollständig und unwiderrusslich sein wird. Was ich verlasse, wird mix immer theuer bleiben, trop der Behandlung, die mir, selbst während der letzten Audienz, mehrmals widersahren ist. Ich hatte Gelegenheit der Königin zu sagen, daß sie nie einen treueren und ergebeneren Diener sinden werde. Sie antwortete in einem Tone, als ob sie davon überzeugt sei, aber sie machte es mir zugleich augenscheinlich, daß ihre Freunde und Gessellschaft ihr über alles gingen".

Der lette Sat bezieht sich wohl auf den Berkehr der Königin mit Mad. de Polignac und deren Kreis, einen Berkehr, dessen im Sanzen nachtheilige Folgen für Marie Antoinette keinem Zweifel unterliegen.

Dab. Campan ergählt uns (I S. 172. II 67), bag Bermond

sich über der Polignac vernachlässigt gefühlt und aus Empfindlich= keit darüber sich vom Hofe entfernt, aber in 14 Tagen wieder gekommen sei, nachdem ihm gewisse Bedingungen zugestanden worden.

Wir lassen bahingestellt, was an der Empfindlichkeit und an den Bedingungen Wahres sei. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, daß der Abbe, als ein brader Mann und als Sprachrohr des durchaus verständigen Grasen Werch, aus wahrem Interesse für das Wohl der Königin deren Hang für den Polignacschen Kreis entgegenzuwirken gesucht habe und daß dar aus die letzterwähnte Kriss in seinem Verhältniß zur Königin entstanden sei.

Wie bem auch sei, so viel wird sich wohl aus unsern Anführungen ergeben, daß es ganz irrig ift, wenn Mad. Campan den guten Abbé als "den alleinigen Rathgeber und Bertrauten der Ronigin darstellt, der fast alle ihre Handlungen bestimmte"\*).

3m Grunde hat dies auch Mad. Campan im zweiten Bande ihrer Memoiren wenigstens theilweife zurudgenommen.

Rach der Erstürmung der Bastille nämlich emigrirte der Abbé. Bald darauf, erzählt Mad. Campan, habe sie über ihn ein Gespräch mit der Königin gehabt. Die Königin forderte sie auf, ihr eine Charatterschilderung von jenem zu entwersen, indem sie bemertte, sie wisse wohl, daß die Campan ihn nicht besonders geliebt. "Ich war", sagt die Campan, "zum Aeußersten erstaunt, die Königin mit so viel gleichgültiger Ruhe von einem Manne reden zu hören, der ganz der Kurzem noch in der größten Intimität mit ihr war. Ich war versteinert. Ich habe aber seitdem Gelegenheit gehabt zu entbeden, daß troß der hohen Gunst, in der der Abbé stand, die Königin doch Borsichtsmaßregeln getrossen hatte, um sich für die Zutunft eines Einstusses zu erwehren, von dem sie nicht alle Folgen übersehen konnte".

Rann, fo fragen wir, nach foldem bin= und herreben irgend

<sup>\*)</sup> Als ein hauptresultat bes Einflusses des Abbe auf die Königin bezeichnet Mad. Campan II 26 die Ernennung des Erzbischofs von Toulouse (Brienne) zum Minister 1787. Aus den Aufzeichnungen des eingeweihten Grafen von La Marck (I 52) geht aber hervor, daß die Königin auf die Ernennung des Brienne gar keinen Einstuß übte.

etwas, was Mad. Campan von dem Abbe fagt, noch Glaubwürdigteit beanspruchen? — Heben wir aber noch ein paar Züge hervor, die Mad. Campan dem Bilde des Abbe giebt, und controliren wir fie durch die von Arneth veröffentlichten Briefe.

Sie sagt (I 42. 73), Bermond habe sich wenig Mühe gegeben, Marie Antoinette zu unterrichten, man könne ihm sogar vorwersen, seinen Zögling aus einer geschickten, aber verwerslichen Berechnung in der Unwissenheit gelassen zu haben; als Lector habe er ihr nicht einmal zu der so nütlichen Lectüre der Geschichte gerathen. Marie Antoinette habe nicht gut französisch geschrieben, der Abbé alle ihre Briefe nach Wien revidirt und sich dessen gedenhaft gerühmt.

Faft lauter Unwahrheiten! Aus ben Briefen Bermonbs an Merch jur Zeit, wo jener noch in Wien war, geht hervor, bag er Marie Antoinette im Unterrichte febr vernachlässigt fand. Er ift amar von ihrer Liebensmurbigfeit eingenommen, flagt aber (Brief v. 14. Oct. 1769) über die Schwierigkeiten, die ihre Trägheit, ihr Beichtfinn, ihre Zerftreutheit, ihre Abneigung fich anguftrengen und ber Sache auf ben Grund au geben bem Unterricht bereite. Er ergablt ausführlich von seiner Art, ihr bie frangofische Beichichte beiaubringen. Er ermabnt die Orthographiefebler, die fie aus Aluctioteit im frangofischen mache. Er bebauert, daß ce nicht möglich sein werbe, in der turgen Reit alles Berfaumte nachzuholen. Dies zeigte fich noch weniger möglich, nachdem Marie Antoinette Dauphine geworden. Sie vertandelte eben ihre Zeit. Wir sehen in den bon Arneth bublicirten Briefen, daß Maria Theresia ihre Tochter unablässig mahnt, fie moge fich burch ernste Lecture bilben und ibr zeitweise berichten, mas fie gelesen babe. Was foll ich antworten, fragt bann Marie Antoinette ben Abbe (Brief an Mercy, Robbr. 1770), und dieser erwidert "natürlich die Wahrheit" und mahnt, sich au beffern. Bon Beit au Beit foreibt Marie Antoinette bann ihrer Mutter, fie lefe geschichtliche Bucher a. B. Sumes englische Geschichte. Maria Theresia hört aber endlich auf zu fragen.

Das Unglud war eben, wie Bermond (Brief an Mercy, Rovbr. 1770) sagt, daß alle Prinzen und Prinzessinnen, wenn einmal die Erziehung vorbei ift, teine ernste Beschäftigung mehr zu treiben pflegen, und was Marie Antoinette insbesondere anlangt, daß, um

...

Nab. Campans selbsteigene Worte (I 73) zu gebrauchen, nie eine Prinzes eine größere Abneigung gegen ernste Lectüre hatte, als sie. Narie Antoinettens Geständniß an ihre Mutter (Brief an Maria Theresia, 14. Juli 1774, Arneth S. 127) ist unumwunden genug: "je dois avouer ma dissipation et paresse pour les choses sérieuses". Bas bleibt nun hiernach von den dem armen Abbé gemachten Borzwürsen übrig?

Die Behauptung endlich, daß Bermond alle nach Wien gehenden Briefe durchgesehen habe, erweist sich durch die Arnethsche Briefsammlung ebenfalls als Fabel. Denn wir sehen daraus, daß die Briefe Marie Antoinettens an ihre Mutter die allergröbsten Sprach- und Orthographiesehler enthielten, die doch der Abbe nicht würde stehen gelassen haben.

So dürfte denn Mad. Campan durch die Arnethiche Sammlung in Bezug auf die wesentlichsten Punkte ihres Berichts über den Abbe Bermond der Unzuverlässigkeit überführt sein. Run läßt sich freilich sagen, die Stellung und Wirksamkeit von Bermond sei vielleicht nicht in den Kreis ihrer eigenen Beobachtung gefallen, sie habe sich auf die Aussagen anderer verlassen. Dann hatte sie also keine guten Gewährsleute.

Es sei uns aber gestattet, zum Schluß noch an ein paar Beispielen zu zeigen, wie unzuberlässig die Campan auch in ihren Angaben über das ist, was sie selbst gesehen zu haben behauptet.

Rad. Campan hat nämlich mehrfach über dieselben Ereigniffe und Zeitabschnitte zwiefache Relationen hinterlassen. Die Art, wie diese von einander abweichen, zeigt, daß Genauigkeit der Angaben für Rad. Campan überhaupt nur eine untergeordnete Rücksicht war.

Bb. II S. 145 und S. 321 wirb ein und berselbe Brief in Anführungszeichen citirt, ben Mad. Campan nach der Flucht von Barennes von der Königin erhalten haben will. Die beiden Citate, die sich also jedes für wörtlich ausgeben, stimmen nun zwar dem Sinne nach im ganzen überein, weichen aber in Bezug auf den Wortlaut bis auf zwei Worte ganz von einander ab.

Bezeichnend ist auch die Abweichung der beiden Relationen über das erste Wiedersehen mit der Königin nach der Flucht von Barennes. In der einen S. 149 heißt es: "Ihre Haare waren

in einer Racht so weiß wie die einer Frau von 70 3afren geworden. Ihre Züge waren nicht besonders veranbert (ses traits n'étaient pas extrêmement altérés)".

In der anderen lefen wir S. 324: "ihr ganges haar war auf bem Wege von Barennes nach Paris fast weiß geworben; auffallend war mir die erstaunliche Beränderung, die das Unglud ihren Bügen aufgeprägt hatte".

## Die orientalifche Politit bes Fürften Metternich.

Bon

## A. Mendelsjohn:Bartholdy.

Geschichte bes Abfalls ber Griechen vom türfischen Reiche im Jahre 1821 und ber Gründung bes hellenischen Königreiches aus biplomatischem Standpunkte. Bon Anton Freiherr v. Protesch. Bien 1867, R. Gerolb.

Das endliche Erscheinen von Proteschs "Geschichte bes Abfalls ber Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und ber Grunbung bes bellenischen Ronigreiches" ift ein Ereigniß, bas mit lebhaftem Intereffe begruft worden ift. Dies Intereffe fnüpft fich gang abgesehen von ber Perfonlichteit bes Berfaffers und von bem Begenstand seiner Arbeit - junachst an bas, mas man die Leidensgeschichte bes Wertes nennen tonnte. Auf Roften ber Wiener Atabemie gebrudt, mußte es 1852 unter bie Schlöffer ber Oberpolizei mandern; alle Berfuche, die von Gelehrten gemacht murden, um einen Einblid in die verbotenen Bande zu erlangen, blieben erfolglos; nicht einmal der Berfaffer selbst behielt ein Exemplar in seiner Hand, und es tonnte fogar die Befürchtung auftauchen, daß die breitausend gebrudten Eremplare unter bie Stampfe ber Bapiermuble geschickt und vernichtet worden feien. Gin Berfahren, welches an die Bandlungsweise und die Maximen des Kalifen Omar zu Alexandria erinnern würde, ist jedoch unserem Jahrhundert erspart worden, und endlich erfolgte unter anderen Anzeichen, welche bas Bereinbrechen einer neuen Mera für Defterreich bebeuten, im Frühling bes Jahres die Aufbebung jenes polizeilichen Berbotes.

Rein Bunder, daß die politische Presse das Geschehene ausbeutete. Ein oberstächlicher Beobachter, der nur von Verfolgungen durch die Wiener Polizei hört, wird sich vorstellen, daß Proteschs Berk ein Protest gegen die Reaction, daß der Versasser selbst ein Märtyrer des Liberalismus sei. Man sympathisirt gern mit jedem, der unter dem auf der Presse lastenden Druck gelitten hat.

Allein die Kenntniß der bei der polizeilichen Berfolgung des Wertes obwaltenden Motive setzt uns in den Stand, dieser Ansicht zu widersprechen. Richt sowohl politische als vielmehr Beweggründe diplomatischer Discretion sind bei jener Beschlagnahme maßgebend gewesen. Es mußte in der That befremden, daß Attenstücke der vertraulichsten Art und kaiserliche Handschreiben, die geheim bleiben sollten, von einem Diplomaten veröffentlicht wurden, der noch gegenwärtig an einem hochbedeutsamen Posten thätig und oft genug in der Lage ist, Bertrauen und Geheimniß befreundeter Cabinette zu genießen.

Mit dieser einsachen Chlung des Rathsels verschwindet freilich ber Rimbus, der Proteschs Wert für manche Augen umgeben haben wird. Man stößt auf diplomatische und personliche Bezüge, wo man politische und allgemeine Bezüge herausgewittert hatte.

Und boch muß jede unbefangene Prüfung bes Wertes felbft ergeben, wie wenig es politische Bebenten fein tonnten, Die einer Beröffentlichung im Wege ftanben. Es hanbelt fich bier um eine, wenn auch berfpatete Rettung ber Metternichfchen Bolitit in ber orientalischen Frage. Der Refpett por bem auf Eroberung beruhenden, burch Bertrage besiegelten Recht ber Türken bilbet bie Grundlage von Brotesche orientalischen Unschauungen; die Griechen, obwohl er ihrer mit Milde und Boblwollen gedentt und fich "einen Mitfühlenden ihrer Leiden und hoffnungen" nennt, find ibm bom Standbuntte bes "boberen Rectes" aus Rebellen gegen die legitime Macht bes Sultans, und wenn er fich bagegen verwahrt, Barteischriftsteller zu fein, fo konnen wir amar bies lobliche Bestreben, auch ben Gegnern gerecht zu werben, anertennen, muffen aber zugleich betonen, bag ein Mann, ber fich in bem 3beentreis ber Metternich und Gent bewegt, fo entichieben wie irgend jemand Barteifarbe trägt.

Freilich die Farbe einer überwundenen Partei. Gent hat fic mobl Bertrauten gegenüber als ben Berfecter einer "fintenben Sache" Auch Burft Metternich vermochte bas Bewußtsein nicht m unterbruden, daß alle feine Bemühungen, das Beftebende um jeben Preis zu vertheibigen, erfolglos fein würden. Er bat ben Rufammenbruch des Alten felbft noch erlebt, mabrend ein freundlicheres Geschick seinen Bertrauten Gent bor folder Entscheidung dabinraffte. Berr bon Protesch vollendete fein Wert über den Abfall ber Griechen im Arfibiabr 1848. Seit die Stürme bes Jahres 1848 über ben Continent hingebrauft find, ift manches ibeale Soffen bes Liberalismus zum Traum geworben, ebenso wie sich manches angeblich unberrudbare Dogma bes Conferbatismus als Allufion berausgestellt hat. Wir wiffen nicht, ob Herr von Protesch noch immer an der höheren Staatsweisheit von bem auf Eroberung bafirenben, burch Bertrage befiegelten legitimen Rechte des Gultan festhält. Wir wiffen nur, bak es teinen Bolititer mehr geben tann, welcher angefichts ber feit ber Mitte bes Jahrhunderts eingetretenen Wandlungen noch immer ben Standbuntt ber Metternichschen Bolitit in ber orientalischen Arage behaupten möchte. Es giebt wohl zahlreiche Türkenfreunde jett wie ehemals: wohlwollende Männer, die der Ansicht find, daß, wenn man bem Türken ben Schliff ber Barifer Gesellschaft beigebracht, ihm Glacehandschube angezogen und ihn daran gewöhnt hat, fich im civilisatorischen Frad mit Grazie zu bewegen, daß wenn es mittelft jenes wohlthätigen Firniffes gelungen ift, Wilbe in Europäer umzuwandeln, auch der Moment nicht mehr fern fei, wo die Turkei ein nütliches Blied in bem großen europäischen Staatstorper merben tonne; es giebt verständige nüchterne Politiker, welche ben begeisterten Bbilbellenen bor allem barüber zur Rede stellen, mas er an Stelle ber Türkei zu feten gebenke, und ob wohl bie "Rachtommen bon Berifles und Cpaminondas" politifdes Bestaltungsbermogen, ob fie das Zeug dazu haben, die große Erbicaft anzutreten. Aber es giebt Niemand mehr, ber eine Lösung vom Standpuntte bes Stabilitätssystems aus befürwortet; es giebt keine enkants perdus ber Legitimität mehr, die wie einst Gent, jest in den aufständischen Aretern "ftrafbare Rebellen mider ihren legitimen Fürsten" seben würden. Ober follte wirklich noch Jemand ber leberzeugung leben,

baß bie orientalifche Frage lebiglich als eine Frage ber Principien und nicht als eine Frage ber Intereffen jum Austrag gebracht werben wird?

Der Rebler ber Metternichschen Bolitit lag gerabe in ber bartnadigen Anwendung abstratter Principien auf eine gegebene That jache des öffentlichen Lebens. Der öfterreichische Staatstanzler verkannte, daß die Politik die Wiffenschaft des Möglichen ift. Gewiß burfte man auch in ben orientalischen Dingen ben Wiberftreit ber Brincipien entbeden, ber seit 1789 bie europäische Gesellicaft bewegt und bestimmt hat. Statt fich aber ber Furcht hinzugeben, bag bie bemofratischen Elemente neue Rabrung aus jenem Conflict gieben und banach ftreben würben, Europa in allgemeinen Brand zu feten, batte man andere positive Combinationen ins Auge fassen muffen. Statt die orientalische Frage einseitig und ftarr aus bem Befichts punkte bes Erhaltungsprinzipes zu beurtheilen, hatte man banach ftreben muffen, fie mit Rudficht auf bie lebendigen ofterreichischen Intereffen zu lofen. Tradition und natürliche geographische Berbaltniffe weisen dem Raiserstaat die Rolle des Bolterführers an ber öftlichen Donau, fie weisen ihm die Politit zu, die feit bem Beginn bes 18. Jahrhunderts zu unseliger Stunde verlaffen worben ift. Die öfterreichische Geschichte tennt feine glorreichere Erinnerung als bie an ben Prinzen Eugen; wo das Schwert bes "edlen Ritters" voranleuchtete auf der Bahn helbenmuthigen Rampfes gegen ben Halbmond, ba find auch die Bergen bes beutschen Boltes gefolgt. Defterreich war nie deutscher als im Türkentriege. Aber es tam bie Reit, wo man sich tlug buntte, wenn man bie frischen, jugendlichen Motive in ber Menschenbruft als Kindereien verlachte, wo man sittlich und recht zu handeln mahnte, wenn man ber öffentlichen Meinung ins Geficht folug. In ben 20er Jahren, in jener Beriobe, bie Metternich einst Barnhagen gegenüber seufzend als die "fclimmfte binfictlich bes berricenben öffentlichen Beiftes" bezeichnete, bat fic in Wahrheit die Isolirung Ocsterreichs von dem Geifte ber Zeit, feine Entfremdung bon bem Bergen ber beutiden Nation bollzogen. Es galt die Sehnsucht der Bolter, welche durch die Befreiungstriege von 1813 und 1814 mächtig angeregt mar, nach einer Seite hinzuwenben, wo zugleich Defterreichs wichtigste Interessen geschirmt, wo feine militärische Kraft in steter llebung gehalten werden tonnte, nach dem Orient. Dort konnte man dem zudringlichen nordischen Erbprätendenten der Türkei die glänzendste Hinterlassenschaft streitig machen, die je einem nationalen Ehrgeiz winkte, dort zugleich die nationale Phantasie beschäftigen und durch die Ideen von Ruhm, Racht und Größe die Gemüther gewinnen. Das war die Aufgabe, welche in Europa nach dem Sturz Napoleons zu vollziehen blieb. Das Jahrhundert ist jest steptisch und blasirt geworden: es sieht mit Geringschähung auf seine Jugendträume, auf die Periode der philhellenischen Begeisterung herab. Doch wie man auch jest über die opferfreudigen Gefühle denken mag, welche die damalige Jugend belebten: genug, sie waren vorhanden. "Ein Kreuzzug", so bekennt Protesch selbst, "in dieser Zeit gepredigt, würde die Tage Peters des Einsiedlers erneuert haben".

Es ift aber bas Rriterium eines echten Staatsmannes, bag er felbft mit den Phantasien Anderer zu operiren, dag er die politifden Schwärmereien und enthusiastischen Traume ber Menschen zu benuten verfteht, auch ohne fie zu theilen. Go haben die Babfte die ritterliche Frommigfeit des Mittelalters, fo haben fie die Kreugguge ausgebeutet. Go murben bie nationalen Ibeen in jungftver-Aber Metternich gog vor, über bie floffenen Tagen bermerthet. Träume ber Enthusiasten zu lächeln und über die Ohnmacht ber geistigen und gemüthlichen Factoren im Lolksleben fo lange vornehm ju spotten, bis er im Jahre 1848 burch bie Wiener Studenten febr unfanft an ihre Realität erinnert ward. Statt ben unrubigen Clementen und ben jugendlichen Brausetopfen im Often eine für Defterreich und für die europäische Civilisation unendlich folgenschwere Aufgabe anzuweisen, trat er im Often wie im Westen bor jeder ernften Berwidlung gurud und verschangte fich mit seinem vertrauten Gent hinter jener Politit des Abwartens und Beichehenlaffens, beren sacramentale Worte "Stabilität" und "Solibarität ber monardifden Intereffen" geworben find.

herr von Protesch läßt uns nicht lange barüber im Unklaren, baß er die damals in den Wiener Regierungskreisen herrschende Auffassung theilt. Er bespricht die Stellung, welche die zu Laibach versammelten Monarchen gegenüber dem griechischen Aufstande ein-

nehmen mußten. "Den Cabinetten zumuthen, fich zu Bertzeugen ber Unordnung, bes Umfturges bes Beftebenden bergugeben", fo schreibt er (Bb. 1 S. 62), "bas war eben fo untlug als zwedlos. Man bat fich in Betrachtungen erschöpft, um zu beweisen, daß bie bon ber Pforte über bie Griechen geubte Macht feine gefetliche war; dak ein driftliches Bolt nicht Unterthan eines nicht driftlichen sein tonnte, ohne nicht alle göttlichen und menschlichen Sagungen zu berleten; daß feine Berjahrung ben Berluft unberaugerlicher Rechte gefetlich machte; bag bie Rechte ber Briechen eben in jene Rlaffe gehörten und, wenn auch durch Rahrhunderte nicht aufgenommen, es boch in jeber Zeit werben konnten, alfo ber Aufftand eine beilige Pflicht, ein gerechtes Zurudnehmen bes mit Gewalt Entzogenen war, und daß die europäischen Souverane an Gott, ihrem Gewiffen und ihren Pflichten fich verfündigten, wenn fie einen Augenblid anftanben fich gegen ben Unterjocher für die Unterjochten, gegen ben Thrannen für die Opfer zu ertlaren. Diefe Anfichten mochten ben Meinungen und Bunichen bes Tages zusagen und unter Boraussetung anderer politischer Berhältniffe als berjenigen, bie wirklich bestanden, Ausgangspuntte für eine veränderte Politif abgeben; ben Cabinetten tonnten fie teine Richtschnur fein, ihnen, die fich als beftellt betrachteten, nicht um bie Befdafte ber Welt zu machen, bie einem höheren Wefen, nicht aber ichwachen Gefcopfen gufteben, fonbern bas positive Recht aufrecht zu erhalten, welches bie Beziehung bon Staat zu Staat regelt und ohne Angriff auf fein eigenes Beben in teinem Dritten angegriffen werben tann. Die herrschaft ber Pforte entsprang aus Eroberung, und die Eroberung, auf welchem Wege fie immer bewirft worben mar, ift allerbings überall und gu allen Zeiten als ein genügender Titel ber Berrichaft angesehen worben. Die herrichaft ber Türken über bie Briechen mar überbies burch eine Menge Bertrage mit ben driftlichen Mächten befestigt worben, fo bag, ohne diefe Bertrage felbft über ben Saufen au werfen, auch bas Gefegmäßige biefer Berrichaft von biefen Dachten nicht bestritten werden tonnte".

Aus Protefchs Worten lächelt uns mitunter ber feine vornehme Geift entgegen, mit welchem Friedrich von Gent seine bialettische Gewandtheit zur Bertheidigung der bedenklichften, schwierigsten Fragen zu verwerthen verstand. Jene überlegene Erörterung des Standpunktes "halbunterrichteter Schwäher", jene stolze Vertheidigung des höheren Rechtsstandpunktes der Cabinette: sie könnten aus Gentz Feder gestossen sein; den Anschauungen des vielgewandten österreichischen Staatsmannes sind sie jedenfalls entlehnt. Wir wissen, daß herr von Prokesch dies als das höchste Lob betrachten wird. Prüsen wir deshalb den logischen Werth dieser Argumentationen etwas näher, die damals wie jetzt manches nicht vorbereitete Gemüth überwältigt, und die auch in den höchsten Kreisen eine solche bestimmende Wirtung ausgeübt haben, daß sie einen Kaiser von Ausland dazu bewegen konnten, sich selbst und der Tradition seines Haussand untreu zu werden.

Wir nehmen gern Aft bon ber Erklärung, die uns Berr bon Proteich bezüglich bes türtischen "Rechtes" gegeben bat. Dies Recht beruht auf Eroberung. Ift aber, so muffen wir hier fragen, Eroberung etwas anderes, als wie Gewalt und Berbrechen an Taufenben begangen? wer will mich zwingen, Berwuftung von haus und Sof, Bernichtung von Familienglud, Berwandlung blühenber Landichaften in Aiche und Leichenhügel als eine Darlegung bes boberen Recites anzusehn, daß man schweigend verehren muffe ? Bobl vermag ber unerforfdliche Rathidlug ber Borfebung Segen aus dem Unbeil bervorgeben zu laffen, und dem historiker geziemt es am wenigsten, die Beburtsmehen großer Ereigniffe im geschichtlichen Leben zu verkennen, zu verkennen, wie auch bas Uebel ben Reim bes Suten enthalten tann. Aber ebenfo wenig geziemt es ihm, das Schlechte gut ju beißen und die Gewalt an und für fich jum Rechte ju ftempeln. Berr von Protesch scheint dies ju fühlen: er scheint zu berlangen, daß die Eroberung durch ben Roft ber Jahrhunderte und durch das Siegel von Bertragen geweiht werde, um ein legitimes Recht ju werben. hier aber ftogen wir auf ben Divergengpunkt der Anschauung, auf ben Punkt, wo die gewaltigen Erfahrungen feit 1848 und bie Erschütterungen ber jungften Bergangenbeit bem bentenden Beobachter hiftorischer Begebenheiten eine neue und tiefe Bahrheit aufgedrangt haben. Wir geben zu, daß Eroberung Recht werben tann, aber ber Berlauf einer bestimmten Reihe bon Nahren ober bie Anertennung einer bestimmten Angahl von CabiFrancisco (Come de La come de La

nin bie Ber mit ber enen gu Gun-.. liter, Der ibal in Lathach bame gie miammer. Dem das baben bie or Groberungen metaelich und na-Die er grief ber Frenter Mabomer II. e einenvalag beit Gint und Leichen : Gewebe in bin Calaffen ber Gurin ibr Waditand auf bem Thurme Ber bebontete mobil Siefer melancholifche alles irbiiden Rusmes im Munde er, bağ auch fein Wert nicht für - de Comans Haus gufammenbrechen · id Ermmer gefinten mar? Das , mehr als irgend einer ber Spateren Bennig Dauer gu verleiben. In fluig Beit Greibeiten ber Unterworfenen; in molorigfeit bes Abendlandes an M. des ihren Grund in ber Epalso nabe ban ber Streit ber morgenbe die Intereffen des Islams nur ben Griechen ibre Religion und Bisbalb feste er einen Mann auf mil ber fich noch jüngft auf bem - Achter der morgenländischen Dr-· edigiesem ift er auch auf po-Dr ließ ben Unterworfenen in. Macht jum Edug von Perb beilieb er ben Griechen bas o pombere eine griechische Polizei s in dem Sabr 1204 auseinanse avanimen, er vereinte

bie Griechen, wenn auch ju gemeinsamer Anechtschaft. Gewis bas waren Concessionen, durch bie fich ein anderer Stamm, ber weniger gah an bem leberlieferten und Rationalen fentbielt, batte cewinnen und mit ben Siegern amalgamifiren laffen tonnen. Dat es boch auch unter ben Rachfolgern nicht an boben Auszeichnungen und Begunftigungen gefehlt, burd welche einzelne Griechen verlodt werden fonnten fich der bestebenden Macht anzuichließen und Bernewen ber nationalen Unterbrudung in individueller Boblinhrt gu inden. So ift es bem erften Griechen, ber ju ber Burbe eines Pfortenbolmetfc gelangte, bem Banagiotes Ritufios vorbehalten geweien, bei der Uebergabe Aretas im Jahre 1669 die entigeidende Unterhandlung mit Morofini ju Gunften ber Türlen gu führen. Allein die Gesammtheit der Ration wollte von einer Capitulation mit Exen Unterdrudern nichts wiffen. Sie nahm die ihr achotenen Freihenen an, doch mit dem hintergebanten fich ihrer einft gegen Die Ersberer ju bedienen. Im Dabinrollen ber Jahre zeigte fich immer beutlicher, bag bier zwei Racen einander gegenüberftanden, Die in Tenten und Fühlen burch eine tiefe Rluft getrennt weren. Das Bert Meismets II erwies sich als fruchtlos; es gelang den Lürken wahr ihre Croberung ju confolidiren. Sie bermodten ben Grieden weber moralifde nod nationale Garantien an biezen; fie vermochten nicht zu verhüten, daß der Unterbrudte in dem Angenblid, wo er fich fraftig genug fühlte, baran ging, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und thatsächlich zu ervroben, wie fart das Aecht der Eroberung fei.

Das ist die Bedeutung der griechischen Revolution; nationale Selbsthilfe antwortet auf das Recht der Eroberung. Tiefelben Mache aber, welche die türtische Eroberung durch Berträge besiegen hatten, sahen sich gezwungen den Widerstand gegen jene Eroberung, den Protest der Griechen gegen das ihnen gewaltsam aufgedrungene 32ch trot aller legitimen Strupel schließlich anzuertennen. Bas man nach langem Zögern zu Betersburg und London vereinderte, was man durch die Bernichtung der turso-ägnptischen Flotze, durch die russischen Feldzüge und durch die Expedition nach Morea vollzogen hat, das konute man im Jahre 1821 rascher und mühloser erreichen. Die Ansicht Protesch gebt dahin, das es Psicht

netten genügen uns nicht. Nur die Eroberung, die sich moralisch und national consolidirt hat, ist uns Recht. Zu der nachten Thatsache der Gewalt muß der Wille treten, die Gewalt mit Sitte und Recht, das Nothwendige mit der Freiheit zu

verföhnen.

Bor solchen Grundsäten finken die Argumentationen zu Gunften bes "höheren Rechtsftandpunktes", ber 1821 ju Laibach batte gewahrt werben follen, in Nichts zusammen. Denn mas haben bie Türken feit 1453 gethan, um ihre Eroberungen moralisch und national zu consolidiren? "Die Spinne", rief der Eroberer Mahomet II. als er bon bem berlaffenen Cafarenpalaft über Blut und Leichen nach Byzanz herabblidte, "bat ihr Gewebe in ben Balaften ber Rurften gewoben, und die Gule bat ihr Bächterlied auf dem Thurme von Efraspab gefungen". Bas bedeutete wohl diefer melancholische hinweis auf die Verganglichkeit alles irdischen Ruhmes im Munde bes gewaltigen Mannes ? Abnte er, bag auch fein Werk nicht für bie Ewigkeit gegründet sei, daß auch Osmans haus zusammenbrechen tonne, wie Byzanz in Staub und Trummer gefunken war? Das Eine ift gewiß, daß Mahomet II mehr als irgend einer ber Spateren bemüht gewesen ift, seiner Eroberung Dauer zu verleihen. In fluger Boraussicht iconte er die religiösen Freiheiten ber Unterworfenen; er hatte begriffen, daß die Theilnahmlosigkeit des Abendlandes an bem Untergang bes griechischen Reiches ihren Grund in ber Spaltung ber Chriften unter einander habe, daß ber Streit ber morgenländischen und abendländischen Rirche Die Interessen des Islams nur Deghalb ließ er ben Briechen ihre Religion und fördern tonne. ihre einflugreiche Geiftlichkeit. Deghalb feste er einen Mann auf ben Batriarchenstuhl zu Ronftantinopel, ber fich noch jungst auf bem Florentiner Concil als eifriger Berfechter ber morgenländischen Orthodoxie hervorgethan. Und wie auf religiösem ift er auch auf politischem Gebiete schonend aufgetreten. Er ließ ben Unterworfenen ihre Municipalrechte. Wo die türkische Macht jum Schut von Berfon und Gigenthum nicht ausreichte, verlieh er ben Briechen bas Recht, fich felbst zu beaufsichtigen, und grundete eine griechische Polizei in ben Armatolen. Er brachte die feit bem Jahr 1204 auseinanber geriffenen Theile bes Reiches wieder ausammen, er vereinte

bie Griechen, wenn auch ju gemeinsamer Rnechtschaft. Bewiß bas maren Concessionen, burch bie fich ein anderer Stamm, ber weniger gab an bem leberlieferten und Nationalen festhielt, hatte gewinnen und mit ben Siegern amalgamifiren laffen tonnen. Sat es boch auch unter ben Nachfolgern nicht an hoben Muszeichnungen und Begunftigungen gefehlt, burch welche einzelne Briechen berlodt werden tonnten fich der bestehenden Dacht anzuschließen und Bergeffen ber nationalen Unterdrudung in individueller Wohlfahrt zu fuchen. So ift es bem erften Griechen, ber gu ber Burbe eines Pfortendol= metich gelangte, bem Panagiotes Nitufios vorbehalten gewesen, bei ber lebergabe Rretas im Jahre 1669 bie enticheidende Unterhandlung mit Morofini ju Bunften ber Türken ju führen. Allein die Besammtheit ber Ration wollte von einer Capitulation mit ihren Unterbrudern nichts miffen. Sie nahm die ihr gebotenen Freiheiten an, boch mit dem Sintergedanten fich ihrer einft gegen die Eroberer ju bedienen. Im Dabinrollen ber Jahre zeigte fich immer beutlicher, bag bier zwei Racen einander gegenüberstanden, die in Denfen und Fühlen burch eine tiefe Rluft getrennt waren. Das Wert Mahomets II erwies fich als fruchtlos; es gelang den Türken nicht ihre Eroberung ju confolibiren. Gie bermochten ben Briechen weber moralifde noch nationale Garantien zu bieten; fie vermochten nicht zu verhuten, dag ber Unterdrudte in dem Augen= blid, wo er fich fraftig genug fühlte, baran ging, Bewalt mit Bewalt zu vertreiben und thatfachlich zu erproben, wie ftart bas Recht ber Eroberung fei.

Das ist die Bedeutung der griechischen Revolution; nationale Selbsthilfe antwortet auf das Recht der Eroberung. Dieselben Mächte aber, welche die türtische Eroberung durch Berträge besiegelt hatten, sahen sich gezwungen den Widerstand gegen jene Eroberung, den Protest der Griechen gegen das ihnen gewaltsam aufgedrungene Joch trot aller legitimen Strupel schließlich anzuerkennen. Was man nach langem Zögern zu Petersburg und London vereinbarte, was man durch die Vernichtung der turksäghptischen Flotte, durch die russischen Feldzüge und durch die Expedition nach Morea vollzogen hat, das konnte man im Jahre 1821 rascher und mühloser erreichen. Die Ansicht Protesch geht dahin, daß es Pflicht

les principes, qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme opérée par la revolte et la force ouverte, que ces principes les ont dirigés dans les événements de Naples et du Piémont et dans ceux mêmes qui sous des circonstances très différentes, mais par des combinaisons également criminelles ont livré la partie Orientale de l'Europe à des convulsions incalculables 2). Auf Wunsch bes Raisers Alexander vereinigte Rurft Metternich die Gebanken und Ausbrude bes Caaren mit benen bes Raifers Frang in einem Memoire über bie griechische Bemegung: Quelque liée que puisse être cette révolte au mouvement général des esprits en Europe, quelque préparée qu'elle ait pu être dans un sens strictement national et quelque naturel que puisse être le soulèvement d'un peuple foulé par la plus affreuse des oppressions: cette explosion est sans aucun doute la suite immédiate d'un plan prémédité et strictement dirigé contre la puissance la plus redoutable aux factieux, contre l'union des deux monarques dans un système de conservation et de restauration. Comment aussi ce soulèvement auroit-il pu être conçu dans l'intérêt de la nation Grecque, réduite comme elle étoit pendant plusieurs siècles à un état extrême de dégradation? C'est un brandon jeté entre l'Autriche et la Russie, un moyen, pour entretenir l'incendie libérale, pour embarasser le monarque le plus puissant du rite Grec avec ses correligionnaires et de remuer le peuple Russe dans un sens opposé au mouvement, que Son Souverain donne à sa politique. un moyen enfin pour le forcer à retirer ses regards de l'Occident afin de les fixer en entier sur l'Orient<sup>8</sup>).

In der letten Unterredung, die zwischen Metternich und Raiser Alexander am 13. Mai zu Laibach stattfand, setzte man eine Berständigung fest, die auf folgende zwei Punkte hinauslief:

- 1. De ne jamais s'écarter des principes indiqués dans le mémoire du 7. Mai.
  - 2. Dans le cas, où l'anarchie dut se consolider dans la

<sup>2) \$1.</sup> 

<sup>8)</sup> Mémoire sur les affaires de la Grèce. Laibach 7. Mai 1821. 5.

Turquie Européenne et menacer le repos des deux empires, que toute mesure à prendre sera sujette à des explications et à une entente directe entre les grandes cours de l'Europe<sup>4</sup>).

Aus diesen bisher unbekannten merkwürdigen Dokumenten erklärt sich die Haltung, welche das Wiener Cabinet zu Laibach beobachtete. Es war dem österreichischen Staatskanzler gelungen, die Griechenliebe des Czaren mit seiner Revolutionsfurcht in Collision zu bringen. Der griechische Aufstand ward als ein weit gefährlicheres Werk der Revolution hingestellt, wie die Aufstände in Spanien und Italien, als eine Facel der Zwietracht, die zwischen Ausland und Oesterreich geschleubert worden sei.

Dit einer in biplomatifchen Attenftuden außerft feltenen Freimuthigkeit waren bier die geheimften Motive ber öfterreichischen Bolitit blokgelegt. Der Caar tonnte awischen ben Zeilen bes öfterreidifden Memoires herauslesen, daß die Rudficht auf Rugland der leitende Factor in ben orientalischen Anschauungen bes Wiener Ca-, binets war; ber griechische Aufftand erschien ben öfterreichischen Diplomaten als ein boppelt verhängnigvolles Ereignig, weil er ben Sieg ber Revolution und weil er die Praponderang Ruglands im Orient bebeuten fonnte. Man fab in ben Griechen Rebellen gegen ben Sultan und gefügige Wertzeuge bes norbischen Chrgeizes. An-Ratt biefe beiben Doglichfeiten unter einen höheren Besichtspuntt zu fassen und burch eine großartige Raatsmannifde Initiative zu befeitigen, verflocht man fie eng mit einander. Dem ruffifchen Czaren gegenüber führte man die Solibarität ber monarchischen Interessen" im Munde, welche durch den griechischen Aufstand bedroht sei. Auf die Griedenfreunde glaubte man als auf bloke Gemuthspolitiker berabsehen ju tonnen, die nicht begriffen, wie bedeutungsvoll fich die Intereffen Defterreichs und Ruglands im Orient begegneten.

Bohl begreift man, daß die Metternich und Gent sich während bes dritten Jahrzehnts mitunter von einer Art "Berzweiflung" beim Anblick der politischen Entwicklung ergriffen fühlten. Sie fühlten, daß sie sich in einem viciosen Kreis bewegten. Denn wie ? erreichten sie

<sup>4)</sup> Depefde Metternichs nach London vom 14. Mai 1821. Di.

burd Unterflügung bes Divan nicht gerabe bas Begentbeil ihrer geheimen Buniche in biefen verwidelten orientalischen Dingen ? trieben sie nicht die Griechen in Ruklands Arme? und gebot nicht bie einfachfte und befte Weisheit fie in ihren nationalen Beftrebungen ju unterftugen, gerade um fie unabhangig ju machen und in bie Lage zu feten, ben Boribiegelungen bes ruffifchen Chraeizes an widersteben ? Der zweite Buntt jener am 13. Mai 1821 mit Raiser Alexander aufgesetten Bunttation beweift, bak es bas Beftreben Metternichs war eine gemeinsame europäische Action im Orient berbeiguführen, falls "bie Anarchie fich bort consolibirte". Eine folde gemeinsame Action, eine Theilnahme Englands und Frankreichs an ber Pacification bes Orients mar jeboch nur bann zu ermöglichen, wenn man die Legitimitätsibeen fabren liek und ber zu Gunften ber Griechen erregten öffentlichen Meinung nachgab. Beharrte man auf dem isolirten "Standpuntte bes hoberen Rechtes", fo feste man . fich einer boppelten Gefahr aus: man überwarf fich mit ber öffentlichen Meinung , man machte aber auch ein gemeinsames Auftreten ber Mächte im Orient unmöglich und führte bie fo gefürchtete vereinzelte Einmischung Ruklands berbei. Bewif, wenn man ben Caren in Concessionen gegen Briechenland überbot und ibm ben Bormand raubte als Beiduber feiner unterbrudten Glaubensgenoffen aufzutreten, fo forgte man beffer für fich, als wenn man fich mit bem Czaren und mit ganz Europa überwarf. So doctrinar und ftaatstlug auch Metternich in gablreichen Dentidriften und Debeiden bie orientalische Frage beurtheilte: über ben bier angebeuteten Conflict tam er nicht binaus. Er ichwantte amifden ber richtigen Erfenninig ber Sachlage und zwijchen ben Ueberlieferungen ber Reaction. So erhielt die öfterreichische Bolitif einen merkwürdigen Dobbeldarafter, beffen einzelne Meukerungen bisber noch wenig befannt. noch weniger hiftorisch burchbacht worben find. Es ift ein unlaugbares Berbienft von Profesch, baf er bie zweite ber bier angebeuteten Richtungen ber öfterreichischen Politit, ben Gegensat gegen Rugland scharf betont und uns alle Ginzelnheiten ber biplomatischen Rampfe und Schachzuge flar beleuchtet bat, die zwischen bem Betersburger und Wiener Cabinet stattfanden. Er zeigt uns wie ber Czar, taum ber Metternichschen Lehre entrudt, wieder ben teterischen Rukanmen-

bungen Taufchte, die fein Bertrauter Rapodiftrias ju Gunften ber Briechen machte. Raifer Alerander fuchte bas Wiener Cabinet mit fortgureißen, und in bem Fall, daß ber Rrieg mit ber Bforte un= bermeiblich fei, Die Barantie Defterreichs für feine Befinnungen bei ben übrigen Machten zu erlangen. Er ichrieb am 11. Juli 1821 an Raifer Frang, bag zwei gleich traurige Möglichfeiten fich barboten: Sieg ber Bforte und Bernichtung einer driftlichen Ration, welche das einzige Bindeglied zwijchen der Pforte und den driftlichen Machten gebildet habe, - ober Sieg ber Revolution. Bu gleicher Beit erffarte er aber auch, bag Rugland ben völligen Untergang der glaubensverwandten griechischen Ration nicht gleichgültig mit anfebe, daß es die Bertrage nicht gerreißen laffen durfe, die ihm ein Schugrecht über die Briechen einraumten. Erog ber türfifden Ber= ausforderungen werde Rugland die Baffen nur gur Bertheidigung feiner unbeftreitbarften Rechte und bann ergreifen, wenn man ibm alle Mittel abgeschnitten habe, feine Bflichten felbft zu erfüllen. Das aber ein folder Rrieg eine europäische Ungelegenheit fei, fo glaube er fich porber mit feinen Alliirten barüber in Ginvernehmen feten gu müffen. J'ose espérer, que V. M. J. et R. ne balanceroit pas à leur (aux puissances alliées) garantir nos intentions, si la Porte me forçoit d'adopter des mesures commandées par les traités et la position de la Russie, mais les mesures, qui, je le répète, ne tendroient jamais à un but exclusif et qui réserveroient toujours aux Puissances alliées le pouvoir de faire en Orient tout le bien, que ces belles contrées attendent de leur commune sagesse.

Das Cabinet von St. Petersburg hoffte den Krieg wie eine reife Frucht vom Baum fallen zu machen. Der Abbruch der diplosmatischen Beziehungen zwischen Rußland und der Pforte, die Absreise Stroganosses von Konstantinopel ward von allen Freunden des Krieges mit Jubel aufgenommen. Inzwischen aber glaubte die österreichische Staatslunst ihre friedlichen Zwecke am besten durch entschiedene Anlehnung an den Divan zu erreichen. So erklärt sich ihr feindseliges Auftreten gegen die Griechen, die Gefangensehung und harte Behandlung Ipsilanti's in Munkacz. "Die österreichische Regierung", erzählt Protesch, "versicherte sich der Person Ipsis

lantis und icuste baburch die Pforte vor der Erneuerung des Ungriffs auf einem anderen Buntte. Die öffentliche Meinung in Guropa und die Pforte waren gleich wenig gestimmt, die Billigfeit biefer Sandlung zu ertennen". Wie man nun auch über bie gerühmte Billigfeit ber öfterreichischen Regierung benten mag: fobiel war einleuchtend, bag Raifer Mlexanders fentimentaler Erinnerungs= accord an die Brincipien ber beiligen Alliang und fein naives Befuch um öfterreichische Barantie für ben Fall eines Türkenfrieges jur ungunftigften Stunde an Raifer Frang gelangte. Der öfterreidifche Monarch antwortete am 22. August gang im Beifte Detternichs; er berief fich auf ben ju Laibach geschloffenen engen Bund, ohne welchen die Gefellschaft totalem Ruin verfallen fei. La crise du moment, je n'hésite pas à le dire, surpasse en risques toutes celles, qui l'ont précédée. Elle les surpasse, parce que le monde a fait dans le cours des dernières années des pas immenses vers sa perte et parce qu'elle menace à la fois de saper dans les fondements le plus puissant et, j'hésite tout aussi peu à le dire, le seul des remèdes, qui puissent sauver l'Europe de l'envahissement de la démagogie la plus effrenée. Tout dans la présente combinaison des choses se trouve ainsi placé sur la ligne des risques les plus imminens; le parti désorganisateur n'a pu ne point sentir cette vérité. Votre M. J. et moi nous avions deviné de prime labord son plan; nous l'avons déjoué heureusement jusqu'à cette heure; il est de notre devoir de ne pas nous laisser égarer sur la route, que nous parcourons ensemble, et de prouver à ce parti, que ses calculs ne sauroient jamais devenir les nôtres et que le sentiment de nos devoirs éclairé par des lumières véritables saura déjouer constamment ses ruses et défier son audace.

Das Begehren des Czaren um österreichische Bürgschaft ward von Kaiser Franz nur moralisch und so bedingt bejaht, daß die Gewährung einer Ablehnung gleich fam. Mon ame, so versicherte der österreichische Monarch, ne seroit point en repos, si je n'étendais ma sollicitude jusqu'aux dernières limites de la possibilité d'écarter la guerre entre la Russie et la Porte. In einem Schreiben unter gleichem Datum warnt Kaiser Franz mit under-

tennbarem Sinweis auf Rapodiffrias vor ben Umgebungen, welche sum Rriege brangten. Il suffit d'observer les hommes, qui aujourd'hui épousent avec une chaleur aussi extraordinaire les intérêts soi-disant chrétiens, pour que tout doute doive disparoître sur la nature de leurs espérances. En Allemagne comme en Italie, en France comme en Angleterre ce sont les mêmes hommes, qui ne croient pas en Dieu et qui ne respectent ni ses préceptes ni les lois humaines. Raiser Franz sprach seinem boben Alliirten gegenüber nur aus, was Fürft Metternich nach allen bebeutenden Sofen in gablreichen Depefchen berfündigen und in gleider Beife von feinen diplomatifden Bobibienern beantworten ließ. Er eiferte gegen alle Lieblingsibeen ber Rriegsfreunde, gegen bie Austreibung ber Türken und die Bilbung eines griechischen Reiches, erorterte, daß fie ohne ungeheure und unbelohnte Opfer unausführ= bar feien und hielt an bem Sage feft, daß ber Triumph bes Aufftandes eine nieberlage für die Throne und daß es ichmählich fei für ibren Bund, ber Bonaparten gemeiftert hatte, burch die Fehler ber Pforte geloft ju werben. Wenn man die Depefchen Metternichs und bie Berichte ber öfterreichischen Befandten bon ben baupt= fachlichen Sofen Guropas tennt und pruft, fo ericliegen fich in ber That neue Befichtspuntte für die Beurtheilung bes vielverworfenen und viel befeindeten Mannes. Bohl ift es unläugbar, daß ihn Leichtfinn und Berftreuungssucht mitunter über die Gebühr beherrichten; jur Zeit des Biener Congreffes wollte Gent faft bergweifeln, weil fein Berr und Deifter fich für die liaisons der "Schonen Ungetreuen", der Bergogin von Sagan lebhafter intereffire wie für alle Staatsgeschäfte: bennoch mare es unrichtig, wollte man die wesentlichsten Buge biefes Charafters in Frivolität begrundet finden. Wenn Metternich in früher Jugend mirflich nichts Befferes war als ein "aimabler Cavalier von ber perfecteften Berbe", wie Raunit meinte, fo hat ber fpatere Staats= fangler ben Ruf fauler Arbeitsichen thatfachlich miberlegt, er bat mit einer Musführlichfeit und Umftanblichfeit gearbeitet, wie wenig Staatsmanner. Run gewannen die Beichafte Reig für ibn, es tam die Beit, wo ibn die Probleme bes öffentlichen Lebens lebhafter anregten, wie fociale Berftreuungen und Berwidlungen. Aber es mar gleidfam als Radwirfung feines früheren Bejens ber Sung geblieben, Die Berfonen mehr zu beachten wie bie Caden; Die Buftande eines Landes intereffirten ihn weniger wie bie Incorpidualitäten mit ihren Schwächen und Rehlern. Man flaunt, wenn man fieht, mit welcher Genanigfeit er die Berichte der Gefandten purchiab, an einzelnen Stellen befferte und ergangte, an bedeutenber Excle das eigene Urtheil als Randgloffe bingufeste. Die Freude an dem eigenen Scharffinn, die Ueberzeugung von der Ueberlegenbeit des eigenen diplomatischen Calculs leuchtet ftets auf pragnante Beise beraus. Es war etwas Doctrinares in seiner Ratur; er ging mit einer porgefaßten Doctrin an die Ereigniffe beran und wollte nur boren, mas ibn in seiner Auffaffung bestärten tonnte. Als ber griechische Aufftand losbrach, batte er seine Theorie von der "Fadel ber Zwietracht, die awischen Rugland und Desterreich geschleubert werbe", fofort entworfen; die folgenden Begebenheiten großer, weltgeschichtlicher Ratur, die ersten Rataftrophen der Türken, der heroismus ber Griechen: das alles vermochte ihn nicht in feiner theoretiiden Conftruction zu beirren; ber griechische Aufftand mar und blieb in seinen Augen ein tunftliches Product, das Wert einiger Demagogen und Unruheftifter an bober und nieberer Stelle, bas Bert der Rapodiftrias, der Ipfilantis, oder das Werf verruchter deutscher Professoren, etwa eines Thiersch, dont le jeu seroit criminel, s'il n'étoit ridicule 5). So lofte fich ein weltgeschichtliches Greignig bor Metternichs Augen in das Spiel einzelner Berfonlichkeiten auf; das Bufällige, Individuelle trat an die Stelle bes Allgemeinen. Wenn ber Fürst philhellenische Belleitäten des preußischen Cabinets mit Glud betämpft, wenn er von seinem pythischen Richterstuhl berab ben allzu liberalen und griechenfreundlichen Cabinetten ber kleineren beutschen Staaten eine scarfe Zurechtweisung 6) hatte gutommen laffen, bann glaubte er eine große That verrichtet und ben Anspruch auf bas diplomatifche Primat Europas ruhmpoll behauptet zu haben. Wenn er einem ruffifchen Staatsmann, wie bem Bailly von Tatitichem ge-

<sup>5)</sup> Sf.

<sup>6)</sup> Defterreichisches und preußisches Circular an bie bairische und wartembergische Gesandisches, 25. Sept 1821. Di.

genüber feine gange Feinheit und Ueberlegenheit entfaltete, ben wenig gewandten fremden Diplomaten erft ausfragte, ihm die Bebeimniffe ber ruffifden Bolitit entlodte, und ihm bann als Bertreter unericutterlicher ewiger Rechtsgrundfage ju imponiren, ihn fo einguicuchtern wußte, daß Tatitichem die Berbalnote bom 18. Marg 1822 jurudnahm, welche barauf binauslief, ben Divan ju gwingen, bag er mit Rugland und beffen Allirten über bas Schidfal ber Griechen in Unterhandlung trete: bann bermeinte Metternich einen großen Sieg erfochten zu haben, und Broteich glaubt fich berufen bem Scharffinn bes öfterreichischen Bremier gu huldigen. "Fürst Metter= nich bat alle Rabiafeiten eines Steuermannes an ben Tag gelegt, ber mit fefter Sand bas Fahrzeug, auf bem bas Schidfal bon mehr als einem Staate lag, burch Rlippen und Gefahren ber bewegten See leitete. Sein Muth, feine Musbauer, feine Bewandtheit und bie Thatigfeit feiner Correspondeng hielten fortwährend bas Gleich= gewicht unter ben fich widerstrebenden Intereffen aufrecht. Die diblomatifchen Leiftungen find meiftens weit weniger bantbar für benjenigen, ber fie leitet, als die militarifden. Diefe haben ein offenes Reld und liegen allen Augen frei ba, mahrend die glanzenoften Bortheile, in ber Stille bes Cabinets erfochten, nur bon Benigen gesehen und beurtheilt werben fonnen und nicht felten gang und gar ber Erfenntnig ber Welt entzogen bleiben. Wenn bie Beit aber au unbefangenem Urtheile gefommen fein wird, und genügende Glemente für daffelbe ju Tage gebracht find, wird bie Befchichte bem öfterreichischen Minifter zugefteben, bag biefer Theil feiner Laufbahn unter biejenigen gebort, die ihn am meiften auszeichnen".

Wir haben uns bemüht, die Leiftungen Metternichs in der orientalischen Frage unbefangen zu prüfen; wir müssen aber gestehen, daß die
Siege, don denen seine Bertheidiger erzählen, uns nur als vorübers
gehende Bortheile erscheinen, die über einzelne Persönlichseiten davons
getragen wurden, während die Sache selbst verloren ging, während
sich in der großen Politit der Umschwung vorbereitete, der die Bers
nichtung aller "Stabilitätsgedanken" bedeutete. Je weniger sich die
Metternich und Gent über die schließlichen Resultate ihrer Bemüs
hungen im Unklaren sein konnten, je schärfer sie die Gefahren ers
kannten, welche ihrem System drohten, je unbegreislicher ist es, daß

fie handelten, als ob daffelbe für alle Ewigkeit begründet fei, und fich bamit beanuaten, wenn fie über die Unklarheit eines gegnerischen Diplomaten momentan triumphiren tonnten. Es fchien faft, als ob die psychologische Freude über die eigene Beiftestraft, die in solden vorübergebenden Siegen ihre Befriedigung fand, einen gentigenben Erfat für das Scheitern und Miklingen im Groken und Allgemeinen bote. Die Conferengen, die im Frühjahr 1825 gu St. Betersburg über die orientalischen Angelegenheiten stattfanden, liefern einen überraschenden Beleg für die Richtigkeit diefer Bemerkung. baben uns bereits an anderer Stelle über ben Conflict ausgefbrochen, ber bamals in St. Betersburg zwischen bem Wiener und Betersburger Cabinet jum Ausbruch tam?); wir tonnen uns befehalb nur freuen, daß Protesch unsere Darftellung in ihrer thatsaclichen Begründung unterftutt. Schon bei den Unterhandlungen mit bem Bailly Tatitichem im Frühjahr 1822 hatte fich berausgestellt. baß Rugland von einer Unabhängigkeit Griechenlands nichts boren wollte, und wenn wir mit ber Bermerfung ber Borfdlage, Die Rufland bamals in Wien machen ließ, übereinstimmen, fo erftredt fic Diefe Uebereinstimmung gerade nur auf diefen einen Buntt. Dier bot fic namlich für ben öfterreichischen Staatstanzler eine treffliche Belegenbeit bar, um bem ruffischen Chrgeiz die Stange zu halten. Rufland die Unabhängigfeit Griechenlands verweigerte, fo mufte Defterreich fie gemahren. Es mußte ben Egoismus, ber bie Brieden nur als Wertzeuge anficht, enthüllen, und aus ben vermeintlichen Wertzeugen Ruglands einen Damm gegen Ruglands Bergrößerungsgelufte ichaffen. Und es ichien in der That, als ob die öfterreicischen Minifter ibre Aufgabe richtig erfannt batten. Je unbeutlicher die positive Seite der öfterreichischen Politik bisber in ben meisten hiftorischen Werten bervortrat, wie benn Gervinus in feinem sechsten Bande der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts dieselbe nur errathen läßt - befto mehr werden wir es Berrn b. Brotefd banken, daß er uns völligen Ginblid in bas Labprinth biefer Berhandlungen gewährt. Das Betersburger Cabinet hatte seinen intimften

<sup>7)</sup> Friedrich von Gent. Ein Beitrag jur Geschichte Defterreichs im 19. Jahrhundert. Leipzig 1867, S. Birzel. S. 95 ff.

Absichten Ausdruck verliehen, da es in einer Dentschrift vom 9. Januar 1824 vorschlagen ließ, Griechenland in drei vom Sultan abshängige Fürstenthümer zu theilen, zu klein und schwach, um je den russigigen Plänen zuwider zu handeln, groß genug, um ein gefährelicher Nagel im Fleische des kürkischen Staatskörpers, um ein steter Anlaß zur Beschwerde und Einmischung zu sein. Die Gesahr eines solchen Borschlages bewog selbst einen Gentz, die Unabhängigkeit Griechenlands seufzend zuzugestehen. Metternich beaustragte seinen Betersburger Gesandten Graf Lebzeltern in einer geheimen Weisung bahin, daß, falls die Unterwerfung nicht gelänge, nur die Unabhängigkeit der Griechen als anderer Wechselfall angenommen werden dürfte. Lebzeltern sollte die Anerkennung der griechischen Unabhänzigteit als die einzige Drohung hinstellen, die man als Zwangsmaßeregel gegen den Divan sich erlauben dürfe.

Damit mar eine folgenfcmere Wendung eingetreten. Das öfterreichische Cabinet hatte begonnen, bas Programm bes europäi= ichen Liberalismus wenigstens als eine Eventualität bei ben Berathungen gugulaffen. "Ich meines Theils", erflärte ber öfterreichische Botichafter, als man in ber erften Betersburger Confereng über die gegen die Bforte angumendenden Zwangsmagregeln berieth, "bin überzeugt, daß mein Sof nicht wünscht, daß man bon Baffen, bon Befegung von Ländern, bon militarischen Unternehmungen ipreche. Ohne Zweifel wird ju Wien ber Bunich, Rugland gefällig ju fein, über manche Berichiebenheit ber Meinung hinmegipringen machen, nie aber auch bann noch, wenn bie Intereffen Ruglands und biejenigen Europas badurch gefährdet werden. Uebrigens brangt noch Richts jum Ausspruche, welche Magregeln man im augerften Falle nehmen wird. Warum beute Entichluffe anfundigen, wo ber Ausipruch icon eine Feindseligfeit gegen bie Bforte ift, beren Bertrauen man boch erwerben will, und eine machtige Silfe für ben Aufftand, ben man beigulegen fich jur Aufgabe macht? Meinem Sofe mare frei gefagt lieber mit einem Sprung über ben Braben gu feten, ber bei allen Militarunternehmungen und Landerbejegungen denn boch bor unferen Gugen lage, lieber gerabegu bie Unabhangigfeit ber Briechen anguertennen und baburch die Berlegenheiten burchgubauen, welche alle Bege gur Lojung biefer Frage bewachfen". Die

freimutbige Sprace Lebzelterns verfehlte nicht tiefen Ginbruck auf bie in Betersburg verfammelten Diplomaten zu machen. Graf Reffelrobe tonnte fich von seinem Staunen nicht erholen, bag eine fo rabicale Ibee auf bem Boben ber fonft fo ftreng conferbatiben offerreicifden Cabinetspolitif erwachsen fei. Da ihn aber Lebzeltern immer mehr in bie Enge brangte und von ihm zu wiffen verlangte. ob die Unabhängigfeit Griechenlands als außerftes Dittel nicht einem Rriege porquaieben fei, nahm ber ruffifche Diplomat feinen Anftanb au erflären: "Rufland tonne bie Unabhangigfeit ber Briechen nie wollen, es wolle biefelben unter ber Berricaft bes Sultans begunftigt, fo weit es angeht, und in ihrer Berwaltuna unabbangia". So batte fich bie fühne Sprache, welche Graf Lebzeltern aleichsam im Namen ber öffentlichen Meinung Eurobas führte, fofort belohnt: Rugland mar gezwungen worden, Farbe zu betennen, au befennen, bag es in ber orientalischen Frage an ber Trabition Meters und Ratharinas festhielt, daß es vor Allem den ruffifcen Winfluß auf ber Samushalbinfel befeftigen und ben Beg ber 85fung einschlagen wolle, auf welchem es felbft vorangeben und Seiter fein tonnte. Es fragte fich nun, ob Defterreich jene einzig berftanblge Lösung ber griechischen Frage felbft entichieben angriff, ober ob es diefelbe blos versuchsweise hingeworfen hatte, um die Ueberlegenheit ber Wiener Staatsflugheit in belles Licht zu ftellen. Dies Veptere war ber Fall; Metternich begnügte fich mit ber lediglich psphologischen Freude über die richtige Diagnose bes biplomatischen Sachverhalts. Als ob er auf bem Ratheber ber europäischen Diplematie ftebe, lieft er fich in oratelhaften Sentengen über bas Beichebene vernehmen, erörterte er taltblutig die Schwierigkeiten ber Lage, bie Berlegenheiten bes ruffischen Cabinets, und ichien gang ju überfeben. bak, wenn nicht die ftaatsrechtliche Logit, so boch die Macht ber belitischen Zeitströmung ju Gunften besjenigen Theils, ber banbein wollte, ju Gunften Ruglands fower in die Bagicaale fiel. . 63 toftet bem Menschen jederzeit viel", bemerkte er in sententiofer Beife, "fich eine unangenehme Bahrheit zu gesteben. Das ift beute bie Loce bes Betersburger Cabinets. Es will nicht über fich gewinnen an seben, daß die Beit, die Greigniffe und sein eigener Sang in ber erften Choche bes griechischen Aufftandes die Stellung Aller verrudt

haben. Rußland hat nie die Unabhängigkeit der Griechen gewünscht, hat in seinem Interesse sie nie wünschen können. Der Aufstand ist aber heutzutage ein Kampf um die Unabhängigkeit, und das erste Ergebniß dieses Wechsels, die Unvereinbarkeit des Einslusses, den Rußland sonst über Griechenland übte, mit den heutigen Interessen der Griechen. Das will es sich nicht gestehen und glaubt dem Schicksaleines Landes nicht fremd bleiben zu dürsen, wo es durch so lange Zeit überwiegenden Einsluß übte. Auf der anderen Seite ist Rußeland wieder so enge an die Mächte gesnüpft, daß es ohne ihre Zustimmung und Mitwirkung Richts zu unternehmen in der Lage ist. Es blickt nach Auswegen und sindet keinen. Was es will, ist eben unmöglich, und das Mögliche will es nicht. Das ist der Schlüssel zu allen seinen Berlegenheiten".

Ber nun die faltblütige Graufamteit, mit welcher Fürft Detternich auf die Berlegenheiten ber anderen Cabinette berabiah, wer biefe bornehme Rube betrachtet, mit welcher er auf hober Barte über bem niederen politischen Treiben ber Alltagswelt zu ichweben trachtet, ber möchte gern annehmen, bag ber öfterreichifche Staats= tangler ebenfo flar gehandelt batte, wie er erfannt bat. Die Einsicht in die richtigen Mittel gur Lofung ber orientalischen Birren war wie burch Inspiration über ihn gefommen. Allein fie blieb eine Infpiration bes Augenblides; ber Liberalismus Metternichs blieb nur ein eventueller. Man wollte les plaisirs du vice und les honneurs de la vertu vereinigen. Man blieb im Bergen gut türtifch und wollte boch bie Bortheile einer griechenfreundlichen Saltung Rugland gegenüber verwerthen. Man führte zu gleicher Beit bas "legitime Recht bes Gultans" und bie Unabhangigfeit ber Briechen im Munde. Statt bas, was man als treffliches Mittel gegen Ruflands Chrgeis erfannt hatte, gang und voll zu wollen, fab man es nur als einen Rothbehelf an. Deghalb trugen benn auch die Betersburger Conferengen feine Frucht für die Politit des Staatstanglers; fie bedeuteten bochftens einen vorübergebenden perfonlichen Bortheil; Die fühne Sprache Lebzelterns hatte einen gewiffen Ginbrud gemacht, ward aber balb vergeffen, ba man ihr von Wien aus feine Folge gab.

Dies Ueberwiegen bes Berfonlichen bor bem Sachlichen, bas für

die ganze Richtung der Metternichschen Politik charafteristisch ist, trat aber auch in den Beziehungen zu dem großen englischen Staatsmann hervor, der nach Castlereaghs Tode die Leitung der britischen Politik übernommen hatte. Canning ward von Metternich höchst einseitig beurtheilt, als ein bloßer Redner und als ein politischer Ignorant hingestellt. "Er ist kein Staatsmann", bemerkte er über ihn, "und wird es nie sein; sein Geist liebt sich von den Regeln der Erfahrung loszumachen; er ist beredt und insinuant, weiß gegen Lästiges auszubeugen. Deßhalb hat er sich vor der Opposition gebeugt und cajolirt sie; aber er hat zuviel für den Liberalismus gethan, als daß dieser nicht die Prätention erhebe, daß er ihm noch mehr Pfänder gebe" 8).

In bem Bedankenaustauich, ben Metternich mit feinem Befandten am Sofe von St. James pflog, febrt bie Betrachtung über Cannings nachgiebigfeit gegen ben Beift ber Zeit häufig genug wieber. In melancholischem Ton wird ber Abfall Englands von bem Stabilitätssoftem ber continentalen Machte, wird Cannings Bublen um die Bunft der Liberalen befprochen. Der berühmte Toaft auf bem Jestmahl zu Harwich: "Liberty civil and religious all over the world" wird mit unverhohlenem Entfegen aufgenommen. 2118 es bem britischen Ginfluß gelang, in Briechenland eine Betition um englischen Schut anzuregen, hoffte Metternich anfangs, man werbe auf bas Bapier einer nicht autorifirten Regierung fein Gewicht legen. Aber Canning geftand bem öfterreichischen Botichafter, bag er die Anschauungen des Wiener Cabinets nicht theile, daß er die Brieden niemals als sujets rebelles anseben fonne. "Er icheint", bemertte Efterhagy vielwiffend, "ben Incident als einen Triumph über Rugland anzusehen" 9). Un ben Faden ber hoffnung, die ibm bamit eröffnet wurde, bing fich Fürft Metternich. Er eignete fich Die Auffaffung feines Befandten an und nannte bas Ereigniß "ein febr gludliches, aber feineswegs unvorhergesehenes", er troftete fich felbft über die Anerkennung 10) des griechischen Blotus burch bie

<sup>8)</sup> Depefche Metterniche an Efterhagy bom 17. Oftober 1824. Df.

<sup>9)</sup> Dep. reservée 15. Nov. 1824. Sf.

<sup>10)</sup> Dep. secrète 5. Dec. 1824. Sj.

Englander und meinte: die aute Seite ber englischen Cabinetspolitik bestehe darin, daß Rugland auf das Terrain des Friedens und der Befetlichkeit gebrangt werbe, weil Canning Die griechische Revolution Bahrend sich ber öfterreichische Staatstangler in veribeidiae 11). bem Bahn wiegte, die beiden Cabinette, beren Thatigkeit er im Orient hauptfächlich befürchtete, getrennt zu haben, begannen bieselben undermertt und allmählich fich einander zu nähern. In geheimen Besprechungen amischen Canning und Lieben marb au Beginn bes Rahres 1826 die ruffifd-englische Allianz geboren, jenes "monftrueuse Brodutt", an beffen Realität Metternich erft gar nicht glauben konnte. Die erften Indicien ber Wendung erfaffen wir in Weisungen Canmings an Lord Strangford, worin bemfelben anempfohlen wird, Alles zu bermeiben, mas die haltung Englands ber ruffischen Regierung gegenüber in ber griechischen Frage binden tonne. Er burfe fic nicht bagu bergeben, Defterreich und Frankreich bie Freude gu bereiten, gemeinsam mit ihnen vorzugeben, ba Defterreichs Antipathieen gegen Griechenland, Frankreichs Intriguen in Aegypten und Briechenland allzusehr gegen Englands Bolitit contraftirten. Neffel= robe habe erklärt, der Czar erkenne, daß die Bacification der Levante nur burd Berftandigung amifden Rugland und England au erwirten fei, er rechne auf Englands Gerechtigkeit, verwerfe aber bie Bolitit von Franfreich und Defterreich. Weghalb habe Lord Strangford angesichts solcher Thatsachen sich nicht barauf beschränkt, ben Boridlag einer confidentiellen Berftandigung zwischen England und Aukland zu machen? Man muffe ben Separataccord zwischen ben beiben Regierungen erleichtern. Er habe sich mit Lieben über folgenbe brei Buntte geeinigt:

- 1. oubli du passé
- 2. confiance intime entre les deux gouvernements
- 3. le secret 18).

Dies ift die Genefis des Aprisprotofolls. Der Gedanke einer engeren Berbindung zwischen Betersburg und London lag gleichsam

<sup>11)</sup> Depefche 1. 3an. 1825 nach London. Df.

<sup>12)</sup> Rapport de Londres 7. févr. 1826. Sí.

in ber Luft; ber gur Begrugung bes neuen Carren Nifolaus nad St. Betersburg geichidte Bergog bon Bellington brauchte nur einen Schritt in biefer Richtung zu thun, und die ruffifchen Staatsleute tamen ihm freundlichst entgegen. Ueber ben Sauptern von Metternich und Bent hinweg wurden nun die orientalifchen Dinge geregelt, und burch ben Beitritt Franfreichs, burch ben Julitractat bon 1827 war die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen entschiedenen Auftretens ber brei verbundeten Machte gegenüber ber Pforte gegeben. Wohl erschöpfte fich jest ber öfferreichische Staatstanzler in tabelnben Worten über bas von "Lügen und Unbestimmtheiten wimmelnbe Machwert" ber Allirten; wohl erging er fich in ben finfterften geichichtsphilosophischen Betrachtungen; er fagte allgemeinen Umfturg und chaotische Bermirrung poraus, ba er die Runde bon ber Schlacht bei navarin erhielt. Er batte ber ganglichen Ifolirung Defterreichs dadurch abhelfen wollen, daß er die Pforte anftacheln ließ, die öfterreichische Bermittlung zwischen fich und ben Allirten in Unfpruch zu nehmen. Diefe Bermittlung war nun gegenstandlos geworden. Es blieb Metternich Richts übrig, als über Gefchehenes, bas fich nicht mehr andern ließ, ju reflectiren und in den allgemeinen Chorus berer mit einzustimmen, Die in ber Berbrennung ber türfischen Flotte ein verabicheuenswürdiges Berbrechen faben. Er fand nun heraus, daß die That ber brei Admirale nur in Ruglands Intereffe geschehen fei. Rugland habe ben Moment, wo die Türkei durch innere gewaltsame Reformen, durch die Betampfung des Janiticharenaufftandes tief ericuttert fei, berausgegriffen, um ihr auch bon außen eine tobtliche Bunde beigubringen.

Der Ausbruch des russischen Krieges im Frühjahr 1828 schien die schlimmsten Besürchtungen des österreichischen Staatsmannes zu rechtsertigen; nun war ja eingetreten, was er lange vorausgesagt hatte, der Tripelbund zwischen Rußland, England und Frankreich stellte sich als ein schlaues Manöver heraus, durch welches die russischen Staatsmänner die Westmächte gebunden und gehindert hatten, zum Schutz ihrer am Bosporus bedrohten Interessen aufzutreten. Bald stieß aber das russische Unternehmen auf einen Widerstand, den man dem alternden türkischen Staatskörper nicht

jugetraut hatte. Diefelben Truppen, Die in jahrelangen Rampfen gegen bie Griechen taum einen Fugbreit Landes gewinnen tonnten, erwiefen fich ben Ruffen gegenüber als Belben und bestätigten, bag bie alte osmanifde Tapferteit nicht erlofden fei. Bor Schumla und Siliftria wurden bie Ruffen mit blutigen Ropfen gurudgewiefen; Seuchen und Sungerenoth lichteten ihre Reihen, fie hatten 30000 Bferbe verloren, die Armee war in bem fläglichsten Ruftanbe, mabrend die Türken voll Zuversicht bem Ausgang des Rampfes entgegenfaben. "Die Berhaltniffe", ichreibt Moltte, "gaben ber türfifchen Urmee alle Bortheile und brachten alle Rachtheile auf Geiten ber ruffifden Urmee". Der erfte Weldzug batte feinesmegs ben glangenden Erwartungen entsprochen, mit welchen die Ruffen in biefen beiligen Rrieg gogen. Defto bebeutungsvoller find die Geftandniffe Bosto di Borgos in der berühmten, von Proteich nicht ermahnten Depefde vom 28. Nov. 1828 (Bortfolio). Darin wird bas gange Miglingen auf die Mäßigung bes Caren geichoben.

Raifer Nitolaus habe in ber Bahl und Unwendung feiner Truppentrafte den Beift der Magigung und Menichlichteit entfaltet, ber bon feinem erhabenen 3med ungertrennlich fei. Er habe nicht geglaubt, bag bie Turten fo hartnädig fein und ihren völligen Ruin ristiren wurden. Er habe auf einen minder heftigen Widerftand gerechnet. Man muffe gefteben, daß diefe Berechnung fehlgeschlagen fei. "Ce calcul quoique fondé sur des données plausibles a manqué, nous devons l'avouer, par l'opiniâtreté inconsidérée du Sultan et par la politique hostile et fausse du cabinet Autrichien." So mertwurdig bas Geftandnig ber eigenen Fehlichluffe und die Unerfennung ber militärifden Tüchtigfeit ber Türfen ericheinen wirb. nicht minder auffallend ift ber andere Grund, auf den die ruffische Diplomatie bas Diglingen bes Feldzuges in ben Donaufürstenthü= mern ichob. Boggos Depeichen athmen Weinbichaft gegen ben Biener Sof. In bem Winter bon 1828 auf 1829, wo die Augen bon gang Europa nach ber Samushalbinfel gewandt maren und man einen Beltbrand befürchtete, ber bon bort ausgeben würde, bemühte fich ber tuffifche Botichafter in Baris die anderen Machte gegen Metternich aufzuheten und im Fall eines allgemeinen Rrieges die Rieberlage des Raiferstaates vorzubereiten. Wenn die Stunde bes türfifden Reiches folug, bann follte auch jenes nur burch ein bynaftisches Band que sammengehaltene Bolfergemisch, welches ben öfterreichischen Staat bilbet, auseinander fallen. Les intentions malveillants et les préparatifs hostiles de la cour de Vienne contre la Russie sont une vérité manifeste à toute l'Europe . . . . Le prince de Metternich proposa au cabinet de Londres d'agir de concert avec lui afin de former une ligue, où seroient attirées la France et la Prusse dans le but d'intervenir entre la Russie et la Turquie et en résultat d'imposer la paix à sa Majesté l'Empereur 18). Wir find im Stande durch die Vergleichung der Metternichschen Depeschen; die bon Pozzo gegen bas Wiener Cabinet geichleuberten Bormurfe auf ihr richtiges Dag jurudzuführen. Es begreift fich, daß Metternich burch die Ereigniffe auf ber Bamushalbinsel in fieberhafter Spannung gehalten mar, und daß er fic bemühte, ben Stillftand, ben ber Winter in die militarifden Operationen brachte, zu einer diplomatischen Action zu benuten. Absicht ging babin, die durch den Julitractat verbundenen Dachte zu trennen. Mit ber Auflösung bes Ministerium Goderich und ber Nachfolge Wellingtons eröffneten sich die besten Aussichten für biefe Bolitik. Denn Bellington begann in der That bedenklich zu werben über die Folgen, die Augland aus dem Aprilprotofoll und bem Julitrattat gezogen hatte, er begann zu argwöhnen, daß man ihn übertölpelt habe. Auf diefe Stimmung des britifchen Bremier glaubte Metternich wirken zu muffen. Er ließ fich von Wellington verspreden, Richts zu thun, mas nicht mit Defterreich verabrebet fei. Er ließ ihn bor bem ruffifden Chrgeis marnen, man habe Defterreid für zu ftupide oder für zu türtisch gehalten, um es zu horen, aber l'esprit fait sans Elle habe au teinen glüdlichen Resultaten geführt 16). Noch einmal griff er zu bem hilfsmittel in der Roth, das fich auf ben Betersburger Conferengen erbrobt batte; er erklärte, bie aufge-Martesten und strengsten Regierungen konnten in den Fall kommen, mit einer triumphirenden Revolution transigiren zu muffen, wenn ber Friede Europas auf der Pacification und auf der Unabhängig-

<sup>13)</sup> Depèche très secrète 14. Dec. 1828.

<sup>14)</sup> Depefchen vom 80. Januar und 10. Febr. 1828.

teit Griechenlands beruhe, so sei nicht mehr zu schwanken. Man solle der Pforte erst die administrative Selbständigkeit Griechenlands vorschlagen, wenn sie nicht darauf eingehe, die einfache Unabhängigkeit. Rur die Gesahren eines allgemeinen Krieges, das Resultat des Londoner Tractats habe den kaiserlichen Hof bestimmen können, diesem Plan beizustimmen, den er sonst als nicht übereinstimmend mit seinen Principien zurückgewiesen haben würde. Desterreich tröste sich, indem es die Schöpfung eines griechischen Staates bedauere, damit, daß man den allgemeinen Krieg vermeide 15).

In der That war jest für die Tripelallianz ein Moment ber Arifis eingetreten; es tonnte ben Anschein gewinnen, als solle Retternichs Bemühen Erfolg haben, und freudig nahm ber öfterreicifche Staatstanzler Aft von der Erflärung Talleprands, daß "nur die Idee von 1815, die Idee der englisch-öfterreichisch-frangofischen Allianz helfen könne". Aber der Herzog von Wellington war nicht fo leicht aus ber einmal ermählten Bahn ju brangen. Er ftimmte awar bem öfterreichischen Memorandum 16) bei, bemertte jedoch, bag er bloß administrative und commercielle, nicht vollfommene Unabbangigkeit Griechenlands wolle, um die Pforte leichter zur Annahme ju bringen und innerhalb der Buchstaben des Tractats ju bleiben 17). Dies Festhalten an bem Tractate war es aber gerabe, mas Metter= nich verhindern wollte. Ein Berfuch, ben er in Baris machte, fic mit Franfreich allein auf Brund einer Revifion bes Juli= tractats zu einigen, miglang. Metternich erreichte nur, bag bie Bestmächte fich enger aneinanderschlossen: vom Tractate fagten fie fich nicht los. So blieb bem öfterreichischen Staatsmann auch hier nur die bedenkliche Genugthuung, vor dem "Berderben" gewarnt au haben, alles Unheil aus ben Fehlern einzelner "Thoren" wie Canning herzuleiten und im Uebrigen an das Urtheil der Nachwelt au appelliren. L'attitude morale de la Cour Impériale, so rühmte er gegen Esterhagy 18), sera naître de bien singulières reslexions

<sup>15)</sup> Memorandum vom 15. März 1828 Sf.

<sup>16)</sup> Rapport de Londres 24. Mars 1828 Of.

<sup>17)</sup> Rapports de Londres 6. 12. avril 1828. Sf.

<sup>18)</sup> Devejde vom 25. April nach London. Of.

le jour, où l'impartiale histoire sera à même de faire ressortir la vérité de ces brouillards d'erreur et de fantasmagorie qui pèsent sur l'Europe. Elle remarquera, que c'est cette Autriche si étroite et si fort enfoncée dans un système d'abjecte stabilité qui a soutenu la création d'une Grèce libre et indépendante contre la décision des Puissances qui jusqu'ici ont porté dans l'affaire de la Grèce la couleur tout opposée. Par une des bizarreries que les temps amènent parfois il paroît démontré, que parmi toutes les cours ce seroit avec le point de vue final de celle de l'Autriche que se trouveroient le plus facilement d'accord le Sultan et le Président de la Grèce. Obwohl der Fürst die Borwurfe, welche gegen feine Bolitit erhoben wurden, anscheinend fühl und überlegen erörterte, beweift boch ein jedes feiner Borte, wie empfindlich er für die Meugerungen der öffentlichen Meinung Europas war. Wie fonnte er fich auch auf Die Dauer ber Erfenntnig berichließen, bag in feiner Bolitit ein ungelöfter Widerspruch liege, daß es unmöglich war, fich ju gleicher Zeit für bie Unabhangigfeit Briechenlands und für bas legitime Recht bes Gultans zu begeiftern? Er begann zu fühlen, bag er fich mit Rugland überworfen und die öffentliche Meinung Europas barum boch nicht gewonnen habe. Diefe Empfindung brudte all feinen Borten und Berhaltungsmagregeln ben Charafter tiefen Unbehagens und boctrinarer Berbrieglichteit auf. Boggo bi Borgo aber gab feine Freude in lebhafter Beife darüber zu erfennen, bag bie öfterreichifche Bermittlung ideiterte, bag England und Frantreich fich von Metternichs Lugen nicht fangen liegen. Während fich ber ruffifche Diplomat die Miene gab, als erftrebe er nur einen billigen Frieden, als fei ber Raifer nur beghalb mit fo ichmachen, ungureichenden Rraften in ben Rrieg gezogen, um die Turfen ju iconen, berrieth feine heftige Sprache gegen ben ewigen Bermittler und Friedensflifter, bag man bor Allem barauf aus war, die Rieberlage, die man erlitten batte, wieder aut zu machen. Jeder Berfuch, in dem Augenblid zu vermitteln, wo Ruglands Miglingen bor aller Welt offenfundig ward, ericbien als bitterer Sohn. Best galt es bor Allem bie ruffifche Waffenehre ju retten. Rache für die erlittene Schlappe mar ber einzige Gedante biefer Diplomatie, und neben foldem großartigen unbeirrten Ehrgeig mußten bie tleinen Mittel bes öfterreis bifden Staatsmannes in ihr Richts verschwinden.

Poggo erflarte gerade beraus, dag ber Friede nur im Lager bictirt merben bürfe. Nos amis ont besoin de nos succès à l'avenir pour justifier leur conduite. Ginftweilen wurden alle biplomatifchen Mittel in Bewegung gefest, um die "Freunde Ruglands" feft im Glauben an ben Sieg ber guten Sache zu erhalten. In Baris wirtte Boggo auf Rarl X ein. In Berlin hatte Rugland icon mabrend bes Ottobers 1828 ein Trut- und Schut-Bundnig angeboten; eine machtige Bartei in Preugen, Die mit ber Stellung ihres Landes in Deutschland und in Europa ungufrieden war, Beneral Bigleben an ber Spige, nahm ben ruffifchen Antrag mit ber größten Barme auf. Der Ronig lehnte aber ab, fo bag es noth= wendig ericbien unmittelbarer auf feine Befinnung einzuwirten. Deghalb ericbien Raifer Nitolaus im Frühjahr 1829 felbft in Berlin, bem Unichein nach um die Raiferin zu bealeiten und um der Bermablung bes Bringen Wilhelm mit ber Nichte bes Cgaren beigumoh= nen. Der That nach aber handelte es fich um die Ordnung ber orientalischen Sandel. Als das diplomatische Corps nebst den hochften preußischen Staatsbeamten während ber Trauungsfeierlichfeit in ber Rapelle versammelt war, ericien ber ruffifche Minifter bes Saufes, Fürft Boldonsty, lub ben frangofifden Gefandten Maout laut und öffentlich ein, ihm in das Cabinet des Raifers zu einer Unterrebung ju folgen. Sier offenbarte fich Raifer Rifolaus, wie das feiner entichiedenen foldatischen Ratur entsprach, in unummunbenfter Beife. Er fei entichloffen, wenn biefer Welbaug feinen Er= folg babe, einen britten, bierten, fünften zu unternehmen. Es ichmerze ibn, bag megen geringfügiger Urfachen fo viel Blut vergoffen werbe. Mein die Ehre und Burbe bes Reiches, die Stellung als Nach= folger Mleranders erlaubten ihm nicht bon feinem Borfat abzugehn. Wenn ber Streit geendigt fei, werbe er an bem festhalten, mas er in feinem Rriegsmanifeft ausgesprochen habe, auf jebe Groberung bergichten und fich mit Entschädigung ber Rriegstoffen begnügen. In gleichem Sinne fprach fich ber Gar gegen ben Ronig aus. Dem friedlichen, ruheliebenden Sinne bes preufischen Monarchen mar felbft eine fo entfernte Bewegung wie ber Turfenfrieg von Anfang

an "fatal" gewesen. Er hatte sich oft bahin geäußert, ber Raifer hätte ben Arieg vermeiden können und sollen. Run bot er dem Czaren gern seine Bermittlung an. Und da man ersahren hatte, daß alle disher angewandten diplomatischen Bersuche nicht ausreichten, um den Troß des Divan zu brechen, so beschloß man, General Müffling nach Konstantinopel zu senden, einen Mann, der personlich durch seine militärische Ersahrung auf den Sultan wirken könne. Es sollte eine außerordentliche militärische Gesandtschaft von der Berson des Königs an die Person des Sultans sein, um diesem die militärische Lage des Reiches außeinanderzuseßen und ihn zu einem billigen Friedensschluß zu bewegen.

An die Höfe von London und Wien gab man die Erklärung ab, daß die Sendung Müfflings den Zweck habe, die Pforte von den wahren Sesinnungen des Kaisers zu überzeugen. Fürst Metternich nahm sie auch wirklich als einen Beweiß von der Friedensliebe des russischen Monarchen: "die Worte sind preußisch", so schrieb er am 19. Juli 1829 an den Internuntius, "aber der Sedanke ist russisch, wir unterstüßen den General Müfsling".

Müfflings Sendung sollte jedoch, in Berbindung mit bem Umschwung, der in den Rriegsoperationen eintrat, nur barauf binauslaufen, die ruffischen Interessen zu fordern. Der Feldzug bes Jahres 1829 nahm rafch eine entscheibenbe Wendung, ba ber labmende Einfluß der Berfonlichkeit des Raifers aus dem Lager entfernt und die Leitung des Gangen der Rühnheit eines Einzelnen anvertraut marb. Diebitichs fühner Zug über ben Balkan und bie Besetzung von Adrianopel bannte zu Konstantinopel alle Gemuther in Rleinmuth und Bestürzung. Roch mar freilich die Lage teine fo verzweifelte, daß man fich gebunden in die Sande ber Gegner liefern mußte. Richt bas Säuflein von Truppen, bas athemlos, von Seuchen und hunger becimirt, an ber Marika ftand, ben Großbezier und ben Bascha von Stutari im Ruden, eine mit Kriegsmitteln reidlich versehene Sauptstadt und eine feindliche Bevolkerung vor fic, nicht die Armee und der Waffenerfolg von Diebitsch, sondern der Rimbus, mit bem er fich umgab, ber Schein, mit bem er vortrefflich ju wirthschaften verstand, die Mattherzigkeit des Divan und der wohlbienerische Eifer ber europäischen Diplomatie find es gewesen, die jenen

demitthigenden Frieden von Abrianopel zu Stande gebracht haben. "Wenn der Großherr und die Diplomatie", sagt Moltke, "nur eini= germaßen von der wahren Sachlage unterrichtet waren, so konnte der Feldzug zu ganz entgegengesetzten Resultaten führen".

In den Händen der westmächtlichen Diplomatie lag es damals dem rufsischen Feldherrn Halt zuzurufen; die Pforte warf sich ihr völlig in die Arme, sie erklärte am 9. September 19), daß der Sultan in der griechischen Frage vollkommen nachgebe und sich verspslichte, allen Beschlüssen, welche die Londoner Conferenz zur Ausstührung des Julitractates fassen werde, beizustimmen.

So legte die Bunft des Rufalls eine gewaltige Entscheidung in die Bande ber beiden Gefandten von England und Frankreich. Bei ihnen ftand es, den Ruffen die Frucht zweifelhafter Ariegslorbeeren zu entreißen. Gestütt auf die türkischen Concessionen konnten fie felbst das heft der Unterhandlungen in die hand nehmen, Waffenfillftand gebieten und den ruffischen Cafar aus feiner erborgten Rachtftellung unfanft herausheben. Doch ein großer weltgeschicht= licher Augenblick fand matte unselbständige Naturen. Wo fie befehlen tonnten, verftanden fie nur ju bitten; wo fie broben mußten, machten fie angfilich berworrene Borftellungen. Sie ersuchten ben ruffischen Felbherrn die griechische Frage in ben Friedensartikeln nicht zu erwähnen. Sie ersuchten ihn den Weitermarich einzustellen und fügten hingu, wenn fie ihm die verhängnisvolle Lage ber Pforte verfowiegen, fo wurden fie eine Berantwortung auf fich nehmen, die fie mit allen Rraften von fich wiefen. In gleichem Sinne mußte Muffling ben Divan einzuschüchtern, indem er die Tragweite ber militarifden Erfolge Diebitichs als unermeglich binftellte. erschien im Lager zu Abrianopel nicht als Unterhändler, sondern als "Bittenber", wie er sich ausdrückte. Diese ohnmächtige Haltung ber Diplomatie legte alles Uebergewicht in die Sande des ruffischen Er gewährte den Bittenden nur einen Theil deffen, was er den Befehlenden nicht verweigert haben murde. Er dictirte ben Frieden, mahrend er bor ber Enthüllung ber eigenen Ohnmacht gittern mußte. Pozzos Borausfage war erfüllt.

<sup>19)</sup> Profefd tennt nur bie bom Reis-Effendi Tags gubor am 8. gemachten Zugeftanbniffe. Bb. II S. 851.

Diebitsch bestand darauf, daß eine Bestimmung über Griechensand in den Friedenstractat aufgenommen werde. Rußland wollte sich den Schein nicht rauben lassen, als habe es für die Rechte der unterdrückten Glaubensgenossen gefochten; es wollte den Triumph genießen, mit dem Schwert mehr für die Bedrängten erreicht zu haben, als die lauen westmächtlichen Bundesgenossen mit Vorstellungen und Prototollen. So mußte sich denn die Pforte im 10. Artitel des Friedensdertrages verpflichten, das Londoner Prototoll dom 22. März anzuerkennen und sofort einen Bevollmächtigten einzuseßen, der in Gemeinschaft mit den alliirten Commissarien die Londoner Stipulationen aussühren sollte. Für Griechenland war damit die Grenze den Arta nach Bolo errungen, aber auch die Abhängigkeit schien unwiderrusbar entschieden.

Abermals durfte sich Fürst Metternich rühmen, den diplomatischen Gang aufs Klarste durchschaut zu haben, wenn er dem Internuntius schried: "Die Cabinette sind uneiniger als je, das französische läuft hinter dem russischen her, das englische möchte und thut nichts, nur das russische weiß was es will; der russische Friede wird auch die griechische Sache entscheiden". So versuchte man in Wien das Unerwünschte der Ereignisse möglichst zu ignoriren und sich damit zu trösten, daß dieselben auch den anderen Cabinetten unerwünscht gekommen seien. Die Bedingungen, unter denen der Friede geschlossen war, erklärte man für eine Folge der Fehler, welche die Höfe seit vier Jahren gehäuft hätten, und für die der Versblendung des Divan, der sich den rettenden Kathschlägen des Wiesner Cabinets hartnädig verschlossen habe.

Aber man verhehlte sich nicht, daß die große Allianz von 1814 und 1815 erloschen sei, daß die Mächte nun wieder alle isolirt stanben und daß Kaiser Nikolaus die Geschicke Europas in händen hielt.

Reben diesem tiefgreisenden Umschwung in der europäischen Staatenordnung trat die Regelung der griechischen Frage selbst in den hintergrund. Als Wellington den Friedensbertrag las, erklärte er: das türtische Reich sei auf den Tod verwundet, sedes Trachten bessen aufzufrischen ein vergebliches, und nur einen Gedanken habe man dermalen sestzuhalten, nämlich wie durch den griechischen Staat die europäische Türkei zu ersehen sei. Lord heitesbury sprach

sich damals dahin aus, daß nur ein griechischer Staat das Umsichereisen Rußlands eindämmen könne; er wollte Konstantinopel zur hauptstadt des neuen griechischen Reiches. So begann die Macht der Umstände, die Präponderanz, die Rußland durch sein energisches Borgehen im Orient erlangt hatte, selbst auf die conservativsten Staatsmänner zu wirken, und ihnen in der zwölsten Stunde das Programm auszudrängen, welches die öffentliche Meinung Europas seit dem Beginn des dritten Jahrzehnts mit aller Entschiedenheit vertreten hatte. Selbst der Internuntius wagte in einem Berichte an sein Cabinet vom 24. Dezember 1829 die Unabhängigkeit von Griechenland als einziges Heilmittel vorzuschlagen, und Fürst Metetrnich schrieb dem Borschlage bei: "das war ja unsere Meinung seit jeher".

In der That gelang es nun ben bereinten Bemühungen ber Beitmachte und Defterreichs, bem ruffifden Chraeis burch die Grunbung eines unabhangigen Griechenlands Baroli zu bieten. Allein für bas Gnabengeichent ber Unabhangigfeit, welches man ben Brieden nicht mehr borguenthalten magte, magen bie biplomatifchen Richter Die Brengen fo angftlich und forgfam ab, daß ber neue Staatsforper feine Lebensfähigfeit erhielt. In bem Protofoll vom 3. Februar 1830 trat gwar ein freies, aber fummerlich ausgestattetes und beidranttes Griechenland gur Welt; Theile, Die nothwendig gu bem jungen Staat gehörten, Atarnanien, Samos, Rreta, beren Bevollferung beroifch mitgefampft und für die Freiheit geblutet hatte, waren bagu verurtheilt unter bas fürfifche Jod gurudgutebren. Go batte bie Diplomatie nur Studwert zu Tage geforbert; und wenn Metternich fich über die bielen Gorgen und Riederlagen, Die ihm Die prientalische Frage gebracht batte, bamit troftete, bag ber Bebante ber Unabhängigfeit Griechenlands, ben man ichlieglich annahm, querft bon bem öfterreichischen Cabinet ausgesprochen worden fei, fo tonnen uns feine hoben Borte boch nun und nimmermehr die That= fache verbergen, daß er getrieben wurde, wo er die treibende Rraft ju fein behauptete, und daß ichlieflich Sieg und Enticheidung ben beiben Machten gufiel, gegen bie er gerungen bat: Rugland und ber öffentlichen Meinung Europas.

Glauben wir nun auch in biefen rafchen Bugen motibirt gu

baben, inwiefern unfer Urtheil über die Bolitit des Rurften Detternich von bem bes herrn von Protesch abweicht, so konnen wir uns boch die Genugthuung nicht versagen, die groken Borguge berborzubeben, welche sein Werk vor anderen Bearbeitungen jener Beriode auszeichnen. Die Darftellung ber Begebenbeiten in Griechenland felbst ift klar und ruhig, ber Ton ift einfach und besonnen gehalten. Man bemerkt es sofort: hier schreibt ein Mann, ber mitten im Gewühl ber Leidenschaften gestanden, der das wilde Emporwachsen bieses heißblütigen Geschlechts mit eigenen Augen gesehn bat, ben aber braktischer Berftand und nüchterne Genialität boch über bas wirre Treiben des Tages gestellt und in Wahrheit jum historiichen Richter berufen haben. Schwerer zu bewältigen ift felten ein hiftorifder Stoff als ber, welcher ben Bormurf von Brotefds Werk bilbet. Es ift große Gefahr, bag ber Ergähler fich in ein Chaos von Einzelheiten verirrt, ba wie im Alterthum auch noch beutzutage jeder kleine Diftrift, jede Albenlandichaft, jede Infel Briechenlands ihre eigene Geschichte bat. Aber Brotesch weiß die Schwierigkeiten gludlich zu überwinden, indem er einzelne mahrhaft bedeutende Berfonlichkeiten ober epochemachenbe Ereigniffe in ben Bordergrund ftellt. So hat er das Auftreten Lord Byrons, die Belagerung und ben Fall Mefolonghis in vollig meifterhafter Beife geschildert.

Das Urtheil, welches Herr von Protesch über die frühere Quellenliteratur fällt, lautet sehr hart. "Alles, mas bis jett über ben Gegenstand geschrieben wurde, ist Parteischrift oder gar schwaches Stückwert". Diese Worte mochten im Jahre 1848 ihre Berechtigung haben. Seitdem aber hat die historische Literatur über den griechischen Aufftand wesentliche Bereicherung erfahren. Unter den Griechen nennen wir nur die umfassenden Arbeiten von Tritupis, Philimon und Rutsonitas. Allein auch die deutsche Wissenschaft hat sich mit der Geschichte des griechischen Aufstandes eingehend beschäftigt, und ihre Entdeckungen haben neues Licht auf jene merkwürdige Periode geworfen.

## Der Sturz der Arpptocalbinifien in Sachsen 1574.

Bon

## Auguft Rludhobn.

Die deutsche Geschichte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ift von den Forschern lange vernachlässigt worden. Bor Allem die politische Geschichte. Denn der Historiter fühlt sich nicht angezogen von einem Zeitalter, das arm an schöpferischen Gedanken, noch ärmer an großen Charakteren, nur in verderblicher consessioneller Polemik eine rührige Thätigkeit entfaltete, die nationalen Interessen aber, auf dem staatlichen wie auf dem kirchlichen Gebiet, schmachvoll vernachlässigte.

Auch die Theologen kehrten dem specifisch theologischen Zeitalter den Rücken, sobald das polemische Interesse, das dort Befriedigung gesucht hatte, in den Hintergrund trat. So brachte das
18. Jahrhundert, in dessen Beginn die quellenmäßige Streitschriftenliteratur mit Löschers Historia Motuum einen Abschluß gefunden
hatte, kein namhastes Werk über die Zeit der consessionellen Kämpse
hervor, dis gegen Ende des Jahrhunderts Planck berühmt gewordene
Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode dis zur
Concordiensormel erschien. Seitdem versloß ein halbes Jahrhundert,
bis endlich von dem Ausschwung, den die geschichtlichen auf urfundliche Forschung gegründeten Studien genommen haben, auch der
neueren Kirchengeschichte zu Gute kommen sollte.

Es waren zunächst Anhänger ber reformirten Richtung, welche die Geschichte des Kampses ihrer Kirche gegen die lutherische Orthodoxie quellenmäßig aufhellten. Ich erinnere nur an Deppes verbienstvolle "Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581", an die "Bäter und Begründer der reformirten Kirche", wovon namentlich Sudh offs Olevian und Ursin deutsche, speciell pfälzische Berhältnisse quellenmäßig auftlärte, und insbesondere auch an Gillets ausgezeichnetes Buch über Erato von Krafstheim und dessen Freunde, worauf wir noch zurücksommen werden.

Neuerdings erst fängt man lutherischer Seits an, mit den Reformirten in Aufhellung der Ursachen, welche dem strengeren Lutherthum in dem größten Theile Deutschlands den Sieg über freiere Bestrebungen verschafft haben, zu wetteifern, und es wäre sehr zu wünschen, daß alle Stimmführer jener Zeit so trefsliche Bearbeiter fänden, wie Flacius Ilhricus ihn in Preper gefunden hat.

Durch die erwähnten Forschungen ist eine Fülle neuen Materials aus Bibliotheken und Archiven zu Tage gefördert worden. Heppe hat vor Allem aus Kasseler Archivalien sein inhaltreiches Werk aufgebaut. Suchhoff und Andere haben aus Züricher Quellen geschöpft. Straßburger Briefe und Handschriften sind von dortigen Gelehrten mehrfach benutt worden; den großen Briefwechsel der Wittenberger Freunde, welcher sich auf der Breslauer Bibliothek besindet, hat Gillet verwerthet, und was Münchens handschriftliche Schähe für seine specielle Aufgabe boten, hat Prehers Fleiß ausgebeutet.

Damit sind freilich die Bibliotheken und Archive Deutschlands noch keineswegs erschöpft, und auch da, wo längst geforscht worden ist, blieb manche werthvolle Quelle noch unaufgedeckt; aber auffallen muß vor Allem, daß ein unermeßlicher Urkundenschat, welcher Dank einer liberalen, man darf sagen mustergültigen Berwaltung zu bequemer Benugung sich darbot, so lange fast unberührt geblieben ist. Ich meine das sächsische Haupt und Staatsarchiv zu Dresden mit den fast zahllosen Aktenbänden aus der Zeit des Kurfürsten August, der ja in den kirchlichen Händeln in der 2. Hälfte des 16. Jahrehunderts eine nur allzu verhängnisvolle Rolle gespielt hat.

Dr. Calinich, Diaconus in Chemnit, war ber erfte, welcher

sich die Aufgabe stellte, aus den reichen Quellen des Dresdener Arhivs das Dunkel aufzuhellen, das noch immer über der Katastrophe schwebt, der das strenge Lutherthum in Sachsen seinen Sieg berdankte 1).

Reine Aufgabe tonnte lohnender fein als diefe, mogen wir nun auf ben Reichthum bes Materials, bas fich bem Foricher barbot, ober auf die Wichtigfeit und bas Intereffe bes zu behandelnben Begenstandes feben. Denn es find teine Borgange bon blos localer Bedeutung, fondern welthiftorifche Ereigniffe, welche fich unter bem Rurfürften Auguft in jenen Jahren auf tirchlichem Gebiet bollzogen. Seine Saltung murbe enticheibend nicht allein für bie Rirche Rurfachfens, fondern für die Beidichte bes beutiden Protestantismus überhaupt. Wie wenn August, welcher Decennien lang unter ber Leitung Melanchthons und feiner Schuler Die übereifrigen Lutheraner fo nachbrudlich befampft hatte, in biefer Richtung ausgeharrt und feine bisberigen Rathgeber ihren Reinden nicht geobfert batte? Dann wurde das Wert ber Reformation, das bon Rurfachjen unter ben Erneftinern ausgegangen mar, nicht unter ben Albertinern in ber geifttobtenben Orthodorie ber Concordienformel feinen Abichlug gefunben haben, und wie die firchliche Geftaltung Deutschlands, fo wurde auch die politische heute wahrscheinlich eine andere fein. Es genugt, an den unbeilvollen Ginfluß zu erinnern, welchen ber bon nun an in Rurfachien gepflegte Sag gegen ben Calvinismus allein icon im Bojabrigen Rriege ausgeübt bat.

Dabei entbehren die in Rede stehenden Borgänge eines dramatischen Interesses nicht. Freilich mag es nicht Jedermann Freude gewähren, den Kurfürsten August auf dem langen Wege zu begleiten, der ihn aus Melanchthons Schule zulet in die Arme eines Listentus und Mirus führte und den früher Duldsamen zu einem Fanatiser machte; es mag auch nicht Jedem anziehend erscheinen, den politischen Berechnungen und den privaten Leidenschaften, die dort einwirtten, nachzuspüren, oder zu untersuchen, wie neben Rath-

<sup>1)</sup> Calinich, Kampf und Untergang bes Melanchthonismus in Kurfachsen in ben Jahren 1570 bis 1574 und die Schidsale feiner vornehmften Saupter. Leipzig 1866.

gebern von zweiselhaftem Werth Weiber und Günstlinge thätig waren und die religiöse Frage zu einer Sache der Hofparteien gemacht wird; aber Niemand wird ohne Theilnahme den schweren Schicksals-wechsel betrachten, der plöglich in dem Leben jener hochgestellten und hochbegabten Männer eintrat, über welche die Katastrophe von 1574 Kerfer- und Foltergualen gebracht hat.

Man fönnte nicht sagen, daß der Berfasser des genannten Werfes seine Aufgabe in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt, und noch weniger, daß er die Mittel, die sich ihm zu ihrer Lösung darboten, vollständig benußt hätte. Es war der erste Mangel, daß Herr Dr. Calinich nicht ausreichend vorbereitet an die Arbeit herantrat. Ich meine damit weniger eine unvolltommene historische Bildung, neben der jedenfalls besseren theologischen, als die mangelhafte Kenntniß der vorhandenen Literatur. Die Aufsindung oder Benußung ergiebiger archivalischer Quellen darf doch nicht der Pflicht überheben, das längst Borhandene sich anzueignen. Besanntes für unbesannt zu halten, ist nicht die schlimmste Gesahr, der Jemand sich aussetzt, welcher im Bertrauen auf seine neuen Quellen die ältere Literatur ignorirt, sondern bedenklicher ist es, die Gesichtspunkte zu übersehen, worauf es bei Benußung der neuen Hilfsmittel vor Allem ankommt.

So hat Calinich nicht allein die älteren firchengeschichtlichen Quellenwerke, sowie die Hilfsmittel, welche die sächsische Specialgeschichte bot — wie z. B. Gleichens Historie der tursächsischen Hofsprediger und Band VIII der Bermischten Nachrichten zur sächsischen Geschichte — bei Seite gelassen, sondern sogar Gillets unschätzbares Werk, das in dem letzten Dritttheil des I. Bandes das Reueste und Beste über die Wittenberger und die Katastrophe von 1574 giebt, völlig ignorirt.

Dieser Mangel würde selbst dann fühlbar sein, wenn der Herr Berfasser seine archivalischen Forschungen umsichtiger und gründlicher angestellt hätte, als man ihm nachrühmen kann. Er hat sich begnügt, diesenigen Attenfascifel, die auf den ersten Blid sich ihm darboten, auszubeuten, ohne seine Forschungen auch auf solche Materialien auszubehnen, die den zunächstliegenden Stoff ergänzen konnten und mußten. Freilich war auch schon der engere Quellenkreis, auf bessen Durchsicht er sich beschränkte, so reichhaltig, daß er durch seine Be-

wältigung viel Mühe und Zeit in Anspruch nahm. Aber wer ein solches Opfer nicht bringen kann ober mag, thut wohl, sich an einem großen archivalischen Stoff nicht zu versuchen. Denn eine mangelshafte Benuzung ungedruckter Quellen wirkt, trot des Neuen und Berthvollen, das sie im Einzelnen zu Tage fördert, eher nachtheilig als förderlich.

Mangelhaft aber ift bie Benutung der Dresdener Aften durch orn. Calinich auch innerhalb der engeren Grenzen, die er sich ftecte; benn auch diejenigen Materialien, die er durchforschte, beutete er teineswegs forgfältig aus. Es fceint, als ob mahrend ber Arbeit bie Krafte erlahmten ober bie Umftanbe gur Gile brangten. während die erfte Salfte des Buches nach der ftofflichen Seite noch befriedigen kann, und ber Aleik Anerkennung verdient, womit neben ben Atten des Archives die auf der t. Bibliothet zu Dresden aufbewahrten Schriften ber Wittenberger berangezogen wurden, find bie Attenbande, welche bas Material für bie zweite Salfte bes Buches lieferten, gar zu oberflächlich benutt. So vor Allem die Quellen ur Befdicte ber Manner, welche in die Rataftrophe von 1574 verwidelt wurden. Ihre Schickfale barftellen zu wollen, fündigt ber Berfaffer icon auf bem Titel bes Buches an. Was er aber giebt, fteht in teinem Berhältniß ju bem Reichthum bes Stoffes, ber ihm vorlag. Statt dies einzugestehen und wenigstens für diesen Theil ber Arbeit ben Anspruch attenmäßiger Forschung fallen zu laffen. erwedt er ben Schein, als habe er seine Quellen genau benutt. Wie es fich aber bamit verhalt, zeigt am Beften folgendes Beifpiel.

Ein Aktenband, den Hr. Calinich eingesehen und stellenweise excerpirt hat, betrifft die Gefangenschaft Eracos. Darin finden sich u. a. auch ausstührliche Berichte über die mit dem Unglücklichen vorgenommene "peinliche Frage" nebst den sehr instructiven Antworten des Gefolterten. Hr. Calinich aber versichert S. 183 seines Buches: die Akten, die er doch vor sich hatte und theilweise las, "schweigen völlig von einer über ihn verhängten Tortur".

Anderer Art ist folgender Fall, wo der Hr. Verfasser zwar ein Document benutzt, aber falsch gelesen und noch falscher gedeutet hat. Er führt S. 196 aus einem Brief Peuzers an Craco vom J. 1570 bie ursprünglich griechisch abgefaßte Stelle an: "Wie dem allen,

wollte ich, dag wir Niemand ju Befallen berhielten, fondern uns alfo verhielten, daß man wüßte, daß wir alfo gefaßt maren, daß wir far uns felbft munter thun, mas mir wollten". Daf es fatt "berhielten" — "beuchelten", ftatt "munter thun" — "funten thun" heißen sollte, fällt nicht so ins Gewicht, als die irreleitende Anwenbung, die der Berfasser von der Stelle macht. Sie dient ibm namlich als Zeugniß, — daber auch gesperrte Schrift — daß Beuzer es vornehmlich gewesen, ber auf Beschaffung eines ftarten Anhanges bedacht war und Rathschläge ertheilte, wie man ben Wibersachern ftart gegenüberstehen könnte. Alfo icon im 3. 1570, vier Jahre vor der Rataftrophe, ein unwiderleglicher Beweis für die oft behauptete, aber nie erwiesene "Conspiration" ber Arpptocalviniften! Gludlicher Beise ift es nicht fo. Der Brief Beugers handelt nur von Bundniffen, die Sachsen mit "großen Botentaten", wie es eine Beile vorher ausdrudlich beißt, eingeben foll, mit nichten aber bon bem, was Calinich barin findet.

Nach alle bem wird die Aufgabe, die Geschichte bes "Rampfes und Untergangs des Melanchthonismus" in Rurfachsen nach ben Originalatten barguftellen, burch Grn. Calinichs Buch nicht befeitigt. sondern der Wunsch nach einer befriedigenden Lösung auf Grund breiterer und sorgfältiger Forschung erft recht nabe gelegt. 3ch batte Beranlaffung, bei einem wiederholten langeren Aufenthalt in Dresben die einschlägigen Materialien des Archives junachft für andere Amede durchzusehen. Dabei wandte ich meine Aufmerksamkeit vor Allem ber Befdichte ber firchlichen Sandel von 1560-1570 gu, alfo ber Zeit von Melanchthons Tode bis zu dem Bunkt, wo Calinics Darftellung beginnt, und überzeugte mich balb, wie fehr fr. Dr. Gillet Recht hat, wenn er in jenen Jahren den Ursprung der Berwidlungen sucht, die 1574 eine fo gewaltsame Lösung finden sollten. Die Resultate jener Studien werde ich an einem anderen Orte mittheilen und baran eine Erörterung einzelner Buntte aus ber späteren Befdicte ber fryptocalvinischen Sanbel fnupfen. hier moge es mir nur gestattet sein, die Rataftrophe von 1574, wie dieselbe auf Grund ardibalischer Quellen, mit Benutung ber Calinididen und noch mehr ber Billetiden Studien, fich barftellt, in Rurge zu erzählen und außerbem von dem Berfahren Augusts gegen Craco zu berichten. Denn bei biesem Berfahren, das, aller Processormen baar, einzig in seiner Art basteht, kommt die weniger beachtete politische Seite der kruptocelbinischen Händel zur Sprache, und erscheint zugleich der Aurfürst in einem Licht, das greller ist als dasjenige, welches aus Peuzers Historia Carcerum auf ihn fällt.

Re gewalttbatiger ber Kurfürst August im 3. 1574 auftritt, um so mehr ift es Pflicht bervorzuheben, daß er in früheren Jahren, bon seinem Regierungsantritt (1553) an eifrig bestrebt war, für bas friedliche Gebeiben ber Kirche seines Landes nach den Rathichlagen ber besten Autoritäten ju forgen. Ohne Berftandniß, man fann auch sagen ohne Interesse für specifisch theologische Dinge, suchte er in ben boamatischen Streitigkeiten, die immer beftiger entbrannten. fich tein felbständiges Urtheil zu bilden. Er glaubte vor Allem an ben Ramen Luthers, hielt aber auch Melanchthon febr boch und ließ fich, fo lange diefer lebte (er ftarb 1560), gern von ihm berathen. Daß Melanchthon in wichtigen Bunften über Luther hinausgegangen war, daß er namentlich in der Abendmahlslehre fich Calvins Auffaffung angeeignet batte, leuchtete August nicht ein, und wie Delandthon fich butete, ibm bies beutlich ju fagen, fo vermieben es nach bem Tobe bes Letteren noch angftlicher seine Freunde und Paul Eber war vor Allen der Mann, welcher in den Schüler. Nahren 1560-1570 dem Aurfürsten als Rathgeber in theologischen Dingen biente und dabei sowohl den Borftellungen und Neigungen Augusts als den Berhältniffen am hofe zu Dresden, wo die Rurfürftin Anna, eine banifche Pringeffin, eine ftreng lutherische Bartei um fich zu schaaren suchte, allzusehr fich anzubequemen wußte.

Sigenthumlich genug ift in jener Zeit die Stellung, welche ber sächsische Aurfürst zu den firchlichen Händeln einnimmt. Er dringt in seinem Lande auf genaue Beobachtung der von Luther und Melanchthon überlieferten Lehrnorm; des Lesteren Schriften, in dem Corpus Doctrinae vereinigt, haben officielle Geltung, ohne daß damit dem echten Lutherthum etwas vergeben sein soll. Man bedient sich in den sächsischen Kirchen und Schulen Melanchthonischer Rederweisen, setzt aber dabei — wenigstens nach der Meinung Augusts —

überall nur eine lutherische Auffaffung voraus. Zwar jenem Lutherthum, bas die Flacianer in Thuringen und Niebersachsen predigen und bas in ben von August mit Gifersucht überwachten Erneftinern seine Bortampfer findet, tritt der sächsische Kurfürst mit Nachdruck entgegen und weift auch unter ber Leitung ber Melanchthonianer bie Orthodorie ber Würtemberger, welche in bem neu ausgebilbeten Dogma ber Ubiquitat bes Leibes Chrifti, b. h. "in ber Ableitung ber leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl aus ber Theilnahme seiner menschlichen Ratur an ber göttlichen Allgegenwart" gipfelt, enticieben gurud; aber er verwirft gleichzeitig nicht minder nachbrudlich die reformirte Abendmahlslehre, und man thut ihm Unrecht, wenn man ibm ein Liebaugeln mit bem pfalgischen Calvinismus nachfagt. Rie hat August eine Gelegenheit vorübergeben laffen, bem Rurfürsten Friedrich von ber Pfalg zu erklären, daß er ber Lehre bes Beibelberger Ratedismus nicht zustimme und fie für unbereinbar halte mit ber Augsburgischen Confession in ihrem mahren Berftande. Wenn er gleichwohl im 3. 1566 auf bem Reichstag zu Augsburg nicht in die öffentliche Berdammung ber pfälzischen Rirchenlehre und in den Ausschluß Friedrichs vom Religionsfrieden willigte, so folgte er nur politischen Motiven und bem Andringen jener Rathe, welche im Interesse bes Protestantismus ein so verderbliches Unternehmen zu verhüten suchten. Und wenn Auguft balb barauf für bie Evangelischen in den Niederlanden eintrat, fo that er dies nur mit ber ausbrudlichen Erklärung, bag er die Anschuldigung, als ob die protestantischen Niederlander vorwiegend Calvinisten und nicht aum größten Theil Anhänger ber Augsburgischen Confession maren, für unrecht erkenne, wie er es benn auch mar, welcher ben Pfalzarafen eben als Calvinisten an der gemeinsamen Berwendung der deutschprotestantischen Fürsten für die niederlandischen Glaubensgenoffen nicht theilnehmen laffen wollte. Diefer haltung entspricht es volltommen, wenn ber Rurfürst im 3. 1569 bie Berbindung feiner Tochter Elisabeth mit Johann Casimir, bem Sohn bes Rurfürften Friedrich von der Pfalz, nur unter der contractlich gemährleifteten Bedingung jugab, daß der junge Pfalzgraf ein anticalvinisches Betenninif ablegte und die Tochter von den Heidelberger Theologen und dem eigenem Schwiegerweier in kindlichen Limpen wildz unde heligt bliebe.

Freilich war Angun demals von errörkermeler Englespieler insofern noch frei, als er in seiner Umgebung und in seinem Diende Ränner duldete, von demen ibm gesagt wurde. Die sie in degeneitssen Fragen abweichenden Ansichen dultigten. Nan diese und bertrautem Gespräch aus seinem Runde die Kengerung. das er sich um den Glauben des Singelnen nicht fammere, sondern das Sensisen frei lassen wolle: aber niemals verschwieg er seinen juristischen wie theologischen Rathgebern, das er in Kirche und Schule keine andere Lehre als die überlieferte dulden und jedem Bersuch, dier eine Neuerung zu machen, entgegentreten werde.

Diglich genug mar unter diefen Umfanden die Lage ber Manner, welche unter bem Aurfürften Augun auf bas iadniche Rirdenwefen einzuwirten berufen waren. Denn wie tonnten Theologen und theologisch gebildete Staatsmanner und Belebrte in einem Beitalter, das in ber Ausbildung und Ausprägung icari bestimmter Lehrnormen feine Aufgabe fab, fich mit den unflaren Borftellungen. in benen ber Aurfürst befangen mar, gufrieben geben? Und wie ließ fic, mabrend fonft überall in Deutschland, wo man nicht, wie in ber Bfalg, bon bem Melanchthonismus tubn gum calvinifcreformirten Bekenntnig vordrang, bas ftrenge Lutherthum gur Berricaft gelangte, in Aurfachsen, bem vornehmften Canbe ber Reformation, ein Zuftand aufrecht erhalten, ber lutherifch und melanchthonisch zugleich sein follte ? Darüber mochten Manner wie ber somache Baul Cher und ber alternde Major fich tauschen : alle fcarfer benkenden Ropfe, namentlich die jungeren Wittenberger Theologen faben nur in einem flar ausgeprägten Lehrtypus Seil, und wenn fie auch Calvins Spftem nicht in allen Buntten, namentlich nicht in ber Brabestinationslehre sich aneigneten, so gaben sie boch bas specififc Lutherische in ber Abendmahlslehre preis und faßten bie vermittelnden Melandthonischen Formeln nur noch im antilutherischen Sinne, so daß die Theologen der reformirten Rirche, die Beibelberger sowohl wie die Schweizer, in ben Wittenbergern, wenn auch noch nicht offene, so doch geheime Verbundete erkannten. felben Dage aber, wie sich biefe von dem Lutherthum entfernten,

steigerten sich die Angriffe, welche von den Bertretern der lutherischen Orthodoxie auf sie gemacht wurden, und immer schwieriger wurde es, den Aurfürsten bei der Meinung zu erhalten, daß alle Anklagen boshafte Berläumdungen und seine Theologen nach wie vor gute Lutheraner und entschiedene Gegner des Calvinismus seien.

Man muß die Klugheit anerkennen, womit die Führer ber Wittenberger Bartei fo lange bas Feld zu behaupten mußten. Allerbings war mit dieser Rlugbeit Aufrichtigkeit nicht vereinbar. Aber man könnte, wenn es für Mangel an Redlichkeit überhaupt eine Entschuldigung gabe, zur Bertheidigung der Arpptocalvinisten einen boppelten Umftand geltend machen. Ginmal hatten bie Manner, welche in die Rataftrophe von 1574 verwickelt wurden, die falfche Stellung, in welcher fie fich bem Aurfürften gegenüber befanben, nicht geschaffen; fie hatten nur die Erbschaft Baul Ebers und feiner Benoffen angetreten und waren burch die Schlinge gebunden, in die jene eingegangen, indem fle ben Rurfürften immer mehr in ber Ueberzeugung von ber Berwerflichkeit bes Calvinismus und ber Unvereinbarkeit beffelben mit ber fachsischen Rirchenlehre befestigt hatten. Jedes offene Bekenntnig ju Gunften ber reformirten Lebre hatte hiernach die Bertreibung ber Wittenberger und eine ftrena lutherische Reaction zur unmittelbaren Folge gehabt. Dagegen konnte man - und dies ift ber zweite Umftand, auf den Gewicht zu legen fein durfte - auch jest, trot aller Borurtheile bes Landesberrn, noch hoffen, burd Rlugheit und Ausbauer Die gefährbete Sache bor bem Untergang zu bewahren, vielleicht zum Siege zu führen.

Denn man war den Feinden gegenüber gewissermaßen dadurch im Besit, daß Melanchthons Schriften officielle Geltung hatten und wohl dem gemäßigten Lutherthum, nicht aber den Auswüchsen desselben, die jest anderer Orten so üppig emporwucherten, Raum ließen. Rurfürst August konnte sich von dem Melanchthonianismus nicht lossagen, ohne auf kirchlichem Gebiet eine völlige Umwälzung herbeizusühren und das zu zerkören, was er dis dahin gehegt hatte. Inzwischen aber wuchs in dem Lande, wo Wittenberg die vornehmste Pflanzskätte der Theologen war, die Zahl der Anhänger dieser Schule von Jahr zu Jahr, und wenn man auch jest noch sich hüten mußte, den entscheidenden Schritt zu thun, und den Kurfürsten selbst über

bie wahre Bebeutung ber Melanchthonischen Abendmahlslehre aufzuklären, so war es doch denkbar, daß August zugänglicher werden würde, wenn einmal die streng lutherischen Ginslüsse in seiner unmittelbaren Umgebung aufhören oder durch die vielvermögenden Sonner und Freunde der Wittenberger völlig neutralistrt werden sollten.

Ber aber waren die Manner am Sofe, auf melde biefe bauen bonnten ? Der erfte Staatsmann, die Seele ber Regierung, war ber Bebeime Rammerrath Dr. Craco. Obwohl berfelbe icon als Profeffor ber Rechte in Wittenberg zu Melanchthons Lebzeiten in fürstlichem Auftrag an den firchlichen Berhandlungen zu Worms (1557), Frantfurt (1558), Raumburg (1561) theilgenommen hatte, kummerte er fic als allmächtiger Minister des Aurfürsten wenig um specifisch bogmatische Fragen, fühlte fich jedoch als Mann von Bilbung und Belehrfamteit icon burd fein Intereffe für die Bluthe ber Universität aufgefordert, die Wittenberger bei dem Candesherrn gegen die ultralutherischen Angriffe in Sout zu nehmen und das friedliche Gebeihen ber hochschule in jeder Beife zu begünftigen. August aber identte ibm nicht allein fein Bertrauen, sondern feine vollste Runeigung. Er ließ es fogar nicht an Beweisen gartlicher Freundidaft feblen, so daß Craco fic gegen den Neid anderer Räthe und selbst gegen den haß der Aurfürstin, den er im Lauf der Zeit sich maog, gesichert fühlte. Der Rangler Apsewetter und ber Hofrichter von Zeschau zeigten ichon ein tieferes Interesse für theologische Fragen und wurden, namentlich ber Lettere, burch bas Studium reformirter Schriften bem Lutherthum allmählich entfremdet. Auch die ibrigen weltlichen Rathe waren von confessioneller Engherzigkeit frei, und wenn fich ein paar von ihnen, wie Lindemann und Beifer, gleich bem Gebeimschreiber Renisch und bem Secretar Bogel, zu ber Bartei ber Aurfürstin bielten, fo thaten fie bies nicht aus religiblen Motiven. Als eifrige und überzeugungsvolle Lutheraner tonnte außer ber Rurfürstin und ihrem Hofftaat wohl nur die Mehrzahl der Beiftlichen gelten, die nach- und nebeneinander das Amt von Hofpredigern - es gab in Dresben beren brei - befleibeten. Go Philipp Bagner, welcher († 1572) bem schlimmften von allen, Georg Lifte= nius boranging. Aber neben diefen ftand in der Berfon des Chris

fti an Sout auch ein ben Wittenbergern befreundeter Bofbrediger. und wenn die Superintendenten und andere Beiftliche der Sauptftabt borwiegend Lutheraner maren, fo murbe ihr Ginflug wieber aufgewogen burch Robann Stokel, Suberintenbent zu Birng. welcher am Sofe Augusts, wo er viel bermochte, im Stillen für bie Wittenberger wirkte, obwohl er einst in Thuringen durch anticalvinischen Gifer sich ausgezeichnet batte. - Gine eigentbumliche und bervorragende Stelle nahm endlich ber berühmte Bolphistor Rasbar Beuger ein. Bu Wittenberg Professor ber Medicin und Befdicte, Rector ber Universität und Bermalter einer großen Stiftung für Stipendiaten, außerbem mit Craco eng befreundet, murbe er bon August häufig an den hof gezogen, jum Leibmedicus ernannt und burch Beweise außerordentlicher Gunft geehrt. Beuger mar wie menige Andere bewandert in theologischen Fragen und durch langen vertrauten Berkehr mit Melanchthon, beffen Schwiegersohn er war, mit den dogmatischen Ansichten beffelben genau befannt. Wie oft hatte ber viel Geschmähte gegen ibn seinen Schmerz über ben maklosen confessionellen Saber, ber seinen Lebensabend verbitterte, ausgeschüttet und unter Thranen geklagt, daß nicht allein die Sorge, ben Unfrieden zu fteigern und eine offene Spaltung herborgurufen, sondern auch die Rudfict auf ben hof zu Dresben ihn hinbere, seine von Luther abweichende Abendmahlslehre offen barzulegen. Aber was Melanchthon aus Liebe jum Frieden bor ber Welt nicht ju fagen magte, murgelte um fo tiefer in ber Seele bes jungeren Freunbes, und mahrend jener, befeelt von dem Bedanten einer evangelischen Union, mit der lutherischen Abendmahlslehre fich in soweit noch befreunden tonnte, als fie nicht durch grobe Auffaffungen verunftaltet wurde, erfüllte fich Beuger mit fteigendem Widerwillen gegen bas Lutherthum. Um Bofe gwar hielt er feine Meinung borfichtig gurud; es tonnte aber nicht verborgen bleiben, daß er die Bestrebungen ber Wittenberger nach Rraften forberte, und von ben Gegnern sah er sich in demselben Mage gehaßt, als der Aurfürst, welcher es vermied, ihn um feine bogmatischen Ansichten zu fragen, burch Unadenerweisungen ibn auszeichnete.

Auf Peuger, Craco, Stogel und Schutz grundeten Die Wittenberger ihre hoffnung, wenn sie glaubten, den Rurfürsten August immer mehr auf ihre Seite ziehen zu können. Die Katastrophe von 1574 hat ihre Berechnungen zu Schanden gemacht, ihre Klugheit als Kurzssichtigkeit erscheinen lassen, ihre Unaufrichtigkeit aber sowohl en ihnen als an der durch sie vertretenen Sache schwer gestraft: gleichwohl hatte die Partei, welche damals einen so durchgreisenden Erfolg errang, keinen Grund sich des Sieges zu rühmen. Denn die Wittel und Wege, die ergrissen wurden, um die Gegner zu stürzen, sind ebenso wenig tadellos als die Personen, die dabei in erster Linie thätig waren. Ob aber der Kurfürst selbst durch die Thaten jenes Jahres die erste Stelle unter den "Lebenszeugen der lutherischen Kirche", den "Bertzetern eines lebendigen Christenthums im 16. und 17. Jahrhundert", die ein berühmter Theolog unserer Tage ihm zuweist 1), verdient hat oder nicht, darüber wird die Gesschichte einen Unbesangenen nicht mehr in Zweisel lassen.

Schon im J. 1571, balb nach dem Erscheinen des von manschen Seiten als sacramentirisch bezeichneten Wittenberger Ratechismus und der zur Bertheidigung der dort vorgetragenen Abendmahlslehre veröffentlichten "Grundfeste", gerieth der Aurfürst in eine bedentliche Stimmung. Durch seinen rechtgläubigen Hofprediger Philipp Wagner forderte er die Wittenberger zu einer nochmaligen und tategorischen Erklärung über die Abendmahlslehre auf, um vermittelst derselben anderen Fürsten den Beweis zu liefern, daß sie fälschlich in dem Berdacht des Calvinismus ständen.

Es gelang, durch den sogenannten Dresdener "Consens", in welchem die vornehmsten Theologen des Landes ein aussührliches Betenntniß über die streitigen Puntte des Glaubens ablegten, den Aurfürsten wieder zu beruhigen. Denn wenn auch in dieser Schrift das specifisch Lutherische, das sie enthält, bei genauer Prüfung durch die überwiegend Melanchthonische Fassung der entscheidenden Dog-

\_

<sup>1)</sup> Ramlich Dr. Tholuck, wie Dr. hente im Borwort ju feinem Bortrag über Raspar Beuger (Bur neueren Kirchengeschichte, Marburg 1867) erimmert.

men aufgehoben wird, so mußte August doch in dem Umstande, daß nicht allein die zu Dresden Bersammelten, sondern sogar auswärtige gut lutherische Theologen, ihre Zustimmung aussprachen, einen Beweis für die Rechtgläubigkeit auch der Wittenberger sinden 1). Und dennoch hörte er von einer Seite, der er in diesem Falle nur zu viel Gewicht beilegte, bald das Gegentheil. Joh. Casimir nämlich berichtete aus Heibelberg von der günstigen Beurtheilung, welche der Dresdener Consens bei den dortigen resormirten Theologen gefunden, und wünsichte durch Augusts Theologen im Bertrauen zu erfahren, welcher Unterschied zwischen ührer Consession und dem Heidelberger Katecismus wäre; denn wie er den letzteren verstünde, müsser gestehen, daß er ihn der Dresdener Consession nicht widerwärtig besinde.

Sofort richtete ber Rurfürst an die Facultaten zu Wittenberg und Leibzig und bas Confiftorium zu Meißen die Aufforberung, ben Unterschied zwischen ber Lehre bes Beibelberger Ratechismus und ihrer Meinung vom Abendmahl furz und bundig barzulegen. Die Meigner mochten vielleicht aus Unkenntnig und aus Borurtheil gegen bie Beibelberger jene pratenbirte Uebereinstimmung weit bon fic weisen; bebenklicher mar bies von Seiten ber Leipziger; gerabezu unmahr aber zeigten fich bie Wittenberger, bie boch mahrlich mußten, daß sie in der Abendmahlslehre mit den Pfälzern einer Meinung maren. Freilich mar die Wittenbergische Antwort bem Rurfürften noch viel zu geschraubt und viel zu lang, auch eine zweite Erflarung befriedigte ihn nicht gang; aber ber Superintendent Stofel gu Birna, beffen Arbeit der Hofprediger Schut beifällig begutachtete, zeigte fic ftiliftifd so gewandt und in Berftellung so geubt, daß ber Rurfurft noch einmal in ber Ueberzeugung von ber Nichtübereinstimmung feiner Theologen mit den Calvinisten befestigt wurde. Und diese Meinung gab er auch bann nicht auf, als ber berühmte reformirte Theolog Theodor Beza ihm ein Schriftchen wider den lutherischen Agitator Selneder zu bedieiren waate. August verbat sich berartige compromittirende Busendungen in febr ungnädigem Tone, obwohl die Mehraahl der weltlichen Rathe für Nichtbeantwortung der

<sup>1)</sup> Bergl. mit Calinich G. 76 ff. Gillet S. 416 ff.

Bezalden Zuschrift gestimmt und fie fich erft nach langeren Berhandlungen über die Form der Erwiderung geeinigt hatten. Einstimmig riethen fie auch ab - erft ein Jahr fpater, als es ihnen guträglich foien, behaupteten Lindemann, Beifer und Gulenbed anderer Deinung gewesen zu fein 1) - baß alle calbinischen Schriften im Lande verboten wurden. Dag bennoch die Universitäten ben Befehl erbielten, die Buchlaben zu visitiren und die facramentirischen Schriften, ohne Rennung Calbins, wegzunehmen 2), und daß in den Schulm der Gebrauch von Luthers Ratechismus eingeschärft, der Wittenbergifche aber verboten murbe, mar immerhin ein bedenklicher Erfolg der Hofvartei. Aber mehr erreichte fie auch nicht, und unmittelbar darauf fehlte es sogar nicht an Anzeichen, wonach ber Kurfürst ben Bittenbergern und ihren Freunden wieder größeres Bertrauen und Juneigung schenkte. Der soviel angefochtene Ratechismus wurde mit Erläuterung einer bedenklichen Stelle wieder abgedruckt und auf Berlangen des Aurfürsten sogar in das Deutsche übersett, damit ihn auch die Aurfürstin lesen konnte. Bon Neuem trugen fich die Wittenberger mit ben beften hoffnungen für die Bufunft.

Da reiste der Kurfürst im Sommer des Jahres 1572 mit seiner Gemahlin nach Dänemark. Man hat schon damals die Bestürchtung ausgesprochen, die Reise möchte von der lutherischen Partei ausgebeutet werden ). Der Hofprediger Philipp Wagner begleitete das kurfürstliche Paar, und Stößel, der ebenfalls in der Umgebung war und sogar die Hoffnung hegte, den lutherischen Amtsgenossen unterwegs milder zu stimmen, fand bei der Rückehr, als Wagner erstrantte und starb, seinen und seiner Freunde Sinsluß nicht start genug, um zu der erledigten Hofpredigerstelle zu gelangen. Es wurde statt seiner Georg Listenius ) befördert, welcher nicht durch Gelehr-

<sup>1)</sup> Und ließen fich bafür noch nach zwei Jahren in einem Briefe Auaufte vom 11. Marg 1575 beloben.

<sup>2)</sup> So muß man wenigstens aus Calinich S. 96 foliegen.

<sup>3)</sup> Billet I 430.

<sup>4)</sup> Eigentlich Lift, in der Regel in Lyfthenius vertehrt. Bas wir über biefen bisber wenig gewürdigten Mann beibringen, verdanten wir größtentheils ungebruckten Briefen beffelben.

samteit, wohl aber durch Haß gegen alles nicht streng Lutherische sich auszeichnete und daher bei der Rurfürstin zu hohem Ansehen gelangte.

Im Frühling des nächsten Rahres (1573) besuchte August mit feiner Bemahlin ben taiferlichen bof ju Wien, und biefer Reife bat man eine noch schlimmere Wirkung als ber banischen beigelegt 1). Bewiß ift, daß Maximilian II bei aller religiöfen Laubeit fich mit beftigem Widerwillen gegen den Calvinismus batte erfüllen laffen, und nicht unwahrscheinlich, daß jett an feinem hofe in diesem Sinne auch auf den sächsischen Rurfürsten gewirkt murde, ja, ba im folgenben Jahre gleichzeitig in Defterreich und in Sachsen mit ben Reformirten aufgeräumt wurde, so liegt die Bermuthung nicht fern, daß bei der Zusammentunft in Wien bestimmte Berabredungen getroffen sein möchten. Doch sind für biese Annahme Beweise nicht beizubringen 2), und es scheint mir febr fraglich, ob in Wien mehr erreicht worden ift, als daß August durch neue Beschwerben, bie er über die Saltung der Wittenberger ju horen betam, von Reuem mit Digbergnugen über diefe erfüllt murbe. Er mag mit dem Entfoluß zurudgekehrt fein, fich ihrer zu entledigen, fobald fie fich neue Blogen geben würden.

Nur das war sicherlich seine Absicht noch nicht, auch das Corpus Doctrinse und die ganze bisher verfolgte Richtung preiszugeben, um jenes Lutherthum zur Herrschaft kommen zu lassen, das er als slacianisch und ubiquitistisch immer bekämpft hatte. Hatte er doch auch in dem Herzogthum Sachsen, wo er jetzt nach Johann Wilbelms Tode, ohne Rücksicht auf ein vorhandenes Testament, die vormundschaftliche Regierung an sich riß, nichts Dringenderes zu thun, als die Flacianer, welche freilich auch als Anhänger der Ernestiner seine politischen Gegner waren, sämmtlich zu verjagen und daselbst ein Kirchenwesen herzustellen, wie nach seiner Vorstellung das kur-

<sup>1)</sup> Gillet G. 433.

<sup>2)</sup> Benigstens habe ich mich, burch herrn Dr. Gillet aufmerkam gemacht, im Dresbener Archiv vergebens barnach umgesehen. Rur für bas innige Einvernehmen, bas nach ber Zusammenkunft zwischen beiben höfen in politischen Dingen bestand, liegen Zeugniffe zahlreich genug vor.

sächsiche war: gut lutherisch, aber ohne die Irrthumer und hierarschischen Pratensionen eines Heshusius und Wigand. So lag denn die Kirche der thüringischen wie der eigenen Lande schmiegsam zu seinen Füßen, und es galt nur noch den Makel des Calvinismus, sobald er offen auftauchte, zu tilgen.

Daß freilich jene, welche jest seinen Haß gegen die heimlichen Calvinisten schürten, von den Flacianern kaum unterschieden, und daß namentlich Listenius, dessen Rolle nun begann, den vertriebenen Jenensern an priesterlicher Anmaßung nicht nachstand, bemerkte August nicht. Auch schützte seine Einsichtslosigkeit in theologischen Fragen ihn vor der Wahrnehmung, daß die Dogmatik, die ihm jest gepredigt wurde, in dem Corpus Doctrinae, an dem er doch unverbrüchlich festhalten wollte, ihre Quelle nicht hatte, und daß er selbst im Begriff stand, von der bisher verfolgten Bahn ebenso weit nach rechts abzubiegen, als die Wittenberger und ihre Anhänger nach links gegangen waren.

Unsere Quellen gestatten uns nicht, genauer hinter die Coulissen zu sehen: nur soviel nehmen wir wahr, daß Listenius mit dem Aufgebot aller Kräfte und mit steigendem Muthe arbeitet. Indeß bleiben auch Schütz und Stößel nicht müßig, und noch sühlen sie sich, obwohl der Boden schon unter ihren Füßen schwantt, start genug, dem Listenius den Sieg streitig zu machen 1). Schütz, unbesonnen wie er war, sucht nicht allein durch Predigten, die er nach den Rathschlägen Stößels eingerichtet haben soll, dem lutherischen Eiserer entgegenzuarbeiten, sondern er macht auch sein Ansehen als Beichtbater bei dem Kursürsten geltend. Er erinnert ihn an Weih-

<sup>1)</sup> Peuzer, schon seit Monaten schwer leibend, hielt sich das ganze Jahr vom Hose fern, stand aber teineswegs, selbst bei der Kurfürstin nicht, in Ungnade. Denn Anna schenkte ihm am 12. October 1573 für die Dedication der verbeutschten Chronit Melanchthons die für die damalige Zeit ungewöhnlich große Summe von 200 Thalern, in ihrem und ihres Gemahls Namen. Sie schried ihm dazu in den gnädigsten Ausdrücken und sprach die Hossinung aus, Peuzer mit hohem Berstand und Ansehen vor Andern begnadet, werde hinwieder zur Ehre Gottes treulich befördern helsen, daß in diesem Lande die Einigsteit in der Lehre und rechtem Gebrauch der Sacramente nach Einsehung derselben erhalten werde.

nachten, bag er in bem ju Ende gebenben Jahr noch nicht jum Sacrament gegangen, und trägt ihm zugleich seine Bunfche in Begiebung auf ben Frieden ber sächsischen Rirche und bie Bluthe ber Universitäten, an benen August festhalten moge, vor. Die Antwort bes Rurfürsten zeigt, daß Sout die gegenwärtige Stimmung besfelben nicht richtig beurtheilt hatte, Er hatte wohl leiden konnen, schrieb ihm August, daß die Theologen in seinem Lande nicht felbft Urface ju Streit und Bant gegeben. Wegen bes Ratechismus habe er biel, auch bon feinen Blutsfreunden, boren muffen. "Ich will um breier Bersonen willen nicht mich, mein Land und Leute in Rachtheil ber Sacramentirer feten". - "Ich fann nicht leiben, bag man fich meiner Gnaben migbraucht, und dag man an meiner Statt will Rurfflrft sein". - "Ich fann in Wahrheit fagen, daß in ber Welt fein unbeständiger Bolt fei, als 3hr Pfaffen". - "3ch will, beißt es an einer späteren Stelle, meine Seligfeit nicht auf die Universitaten Leipzig und Wittenberg ftellen, benn fie find nicht Gotter, fonbern Menichen, und fonnen gleich fowohl irren als Andere. Sanbeln fie recht, gefällt mir wohl; handeln fie aber unrecht, fo bin ich ber Erfte, ber ihnen zuwider; boch follten fie Nichts hinter meinem Ruden anfangen". Schut, welcher die dolerische Art seines Berrn tannte, fceint über bas fo ungnäbige Schreiben nicht fehr erfcroden gu fein; wenigstens vertheidigte er fich mit Zuversicht und Burbe. Er habe ihn, schrieb er dem Rurfürsten, nicht reformiren, noch an gewiffe Zeiten binden wollen. Bon einem Aufruhr aber — auch bavon muß August gesprochen haben — sei ihm Nichts bekannt, auch nicht, daß fich Etliche follten zu Rurfürften aufgeworfen haben. Der Wittenberger Ratechismus, von bem er übrigens Nichts gewußt habe, sei auf das Corpus Doctrinae gegründet, von den Superintendenten gebilligt und nicht sacramentirisch. Den Gegnern aber sei es um ben Primat zu thun. Wo ber Kurfürst, so schloß er, Schelm und Sowarmer finde, foll er fie meg thun 1).

Stößel tam bem Freunde ju hilfe, indem er beim Antritt bes neuen Jahres feine Anwesenheit an bem Hoflager ju Augustusburg

<sup>1)</sup> Ausjug im Dresbener Archiv. Auch ber Brief bes Rurfftrften ift wicht im Bortlaut befannt.

benütte, um den Hofprediger Listenius versöhnlicher zu stimmen. Er möge nicht, so stellte er ihm vor, gegen die Universitäten des Landes wüthen und beim Abendmahl nicht die Lehre von dem mündlichen Genuß so betonen. Er legte ihm auch, um sich mit ihm über die zu beobachtende Ausdruckweise zu einigen, eine im Melanchthomischen Sinne gefaßte Abendmahlsformel vor, jedoch ohne sie in Listens Händen zu lassen, weil er fürchtete, eine Handhabe zu neuen Antlagen zu geben.

Aber schon das Geschehene wußte Listenius zu seinem Bortheil zu verwerthen. Er beeilte sich, die Gespräche mit Stößel der Rurssuffin, als "einer dristlichen Liebhaberin und Beschüßerin des reinen göttlichen Worts und der heiligen hochwürdigen Sacramente" mitzutheilen und daran einen weitläufigen Bortrag über das Abendmahl zu knüpfen, damit sie einen wahrhaften Bericht habe und sich vor einer solchen der Bernunft beliebenden schwärmerischen Lehre vorsehen könne.

Und ftatt in feiner Bolemit gegen die Wittenberger und ihre Befduter Dag zu halten, jog Liftenius immer beftiger gegen fie ju Felbe, fo bag Schut bem Aurfürsten einmal mit Recht bemerten tonnte, wenn die Predigt feines Amtsgenoffen recht fein follte, "fo wurde E. Af. On. Stod und Feuer gur Religion brauchen muffen". Liftenius wurde auch nicht mube, die Predigten bes Schut, die ju Bunften ber reformirten Auffassung des Abendmahls oder doch gur Befämpfung der ftreng lutherischen Lehre bestimmt maren, sowohl auf der Rangel, als in Auschriften an den Aurfürsten und die Rurfürstin zu illustriren, und es ift teine Ueberhebung, wenn ber tapfere Rampe noch im hoben Alter ber Arbeit und Mühe sich rühmt, die er bamals auf fich genommen, als er gegen die Predigten bes Schut, gegen die Wittenberger und Leipziger Theologen und ihre Schriften beständig gepredigt, dieselben widerlegt und männiglich davor treulich gewarnt habe. Er sei auch damals, fügte er wohl hinzu, in nicht geringer Gefahr, ja sogar seines Leibes und Lebens nicht sicher gewesen, "fintemal ich vieler fürnehmen Leute Ungnade, Born und Drohung auf mich geladen". Dag er aber bennoch fiegte und die Begner öffentlich zu Schanden machte, bas bezeichnet er felbst als ein fo "groß gottlich Wunderwert, als man fonft in Siftorien nicht

finden und lesen mag, und wird bessen, so lange die Welt steht, nicht vergessen werden". Sehen wir, wie dies Wunderwerk sich zutrug.

Als icon Listenius und Sout laut mit einander haberten, und bem Aurfürsten die Nothigung näher trat, sich für die eine ober andere Seite - benn die Unverträglichkeit beiber Richtungen lag auf ber Band - ju enticheiben, erschien plotlich eine theologische Schrift über die Abendmahlslehre unter dem Titel der "Eregefis" im Melanchthonischen, ober wenn man will, reformirten Sinne abgefaßt, aber weniger polemisch als unionsfreundlich. Der Berfaffer, Johann Cureus, war nicht mehr am Leben und auch auf bem Titel Der Buchanbler Bogelin in Leibzig, welcher bie nicht genannt. Schrift herausgab, verschwieg auch ben Drudort und mabite, um allen Berbacht bon ben Wittenbergern fernzuhalten, ein Benfer Drudzeichen und frangofisches Papier. Raum aber mar bas Budlein in Dresden bekannt geworben, so wurden die Wittenberger als Urheber beffelben bezeichnet. Den Anftrengungen ber feindlichen Hofpartei tamen Warnungen, die von nah und fern an den Rurfürsten ergingen, zu bilfe. August gerieth in heftige Aufregung und war ungufrieden, als feine geheimen hofrathe mit wenigen Ausnahmen noch immer für gelinde Magregeln stimmten. Der Aurfürft erkannte zwar an, welch einen Schatz bas Land bisher an ben Universitäten, "die fo viele feine gelehrte Leute auferzogen", gehabt habe, aber er wollte, daß man mit hintansegung aller menfolichen Borwände allein auf Gott sähe und den "geraden Schnurweg nach feinem Wort" ginge 1).

Mit hinzuziehung auch des in Dresden versammelten landständischen Ausschusses wurden die Buchläden in Leipzig und Wittenberg visitirt und der Rauf calvinischer Bücher streng verboten,
obwohl die Wittenberger Professoren in der Antwort, welche sie der turfürstlichen Bisitationscommission gaben, auf den Mißbrauch hinwiesen, der mit dem Berbot der ausländischen Bücher getrieben werden könnte, und zugleich erinnerten, daß es heilsamer sein würde,

<sup>1)</sup> August an Bernstein, 24. Januar 1574. Der Secretar Jenifch, ber wich ein Gutachten abgab, traf beffer bes Lurfürsten Meinung.

bie Berbreitung flacianischer und ubiquitistischer Bucher zu hindern 1). Bon der Eregesis wollten die Wittenberger, so berbreitet sie auch dort war, ebenso wenig wissen, wie die Leipziger, und die eidliche Erkarung Bögelins bestätigte, daß die sächsischen Universitäten dem Ursprung der Schrift fernständen.

Bon bieser Seite war also ben Wittenbergern nicht beizukommen, und auch alles Andere, was dem Kurfürsten mündlich und schriftlich über calvinische Umtriebe zugetragen wurde, war nicht der Art, daß er mit Amtsentsehung oder gar mit noch strengeren Maßregeln gegen seine Theologen hätte einschreiten können.

So war längst der Berdacht in ihm rege gemacht, daß die Bittenberger geheime Berbindungen mit den Heidelberger Theologen unterhielten. August ergriff daher die Gelegenheit, welche sich ihm jest bot, um darüber Gewißheit zu erlangen. Aber auch das, was er aus dieser neuen Quelle erfuhr, war nur geeignet, sein Mißtrauen wach zu halten, nicht ihn zu überzeugen oder unumstößliche Beweise ihm in die Hand zu geben.

Bir haben früher ber Bermahlung ber Bringeffin Glifabeth mit dem Pfalggrafen Johann Cafimir, dem zweiten Cobne Friedrich bes Frommen gebacht. Diefe Che, beren Geschichte in mehr als einer Beziehung merhvurdig genug ift, um in einem anderen Bufammenbang ausführlich bargeftellt zu werben, war teine gludliche. Glifabeth, im Sinne ihrer bigotten Mutter erzogen und nach der Bermablung fort und fort bor jeder Befledung mit bem Calvinismus gewarnt, nahm ben beftigften Antheil an bem firchlichen Leben in ber Bfalg. Der ihr beigegebene fachfische Prediger hatte den Befehl, die Fürftin in diefer Befinnung, auch ihrem Gemahl gegenüber, ju befräftigen und über feine Bahrnehmungen fleißig nach Dresben gu berichten. Satte man in Beidelberg bei dem Abichluß der Che die Soffnung gehegt, den Rurfürften August nicht allein politisch, sonbern auch tirchlich fich naber gu bringen, fo zeigte fich bald, daß ber Erfolg in entgegengefetter Rich= tung lag. Bie die Mutter Unna an bem Calvinismus, jo nahm Auguft Anftog an ben politifden Unternehmungen feines Schwiegerfohnes jum Beften ber ausländischen Glaubensgenoffen, und bies

<sup>1)</sup> Deppe II 426.

nicht allein, weil jene Unternehmungen nicht zu seinen politischen und firchlichen Anschauungen paßten, sondern auch deßhalb, weil sie für die Tochter der Grund zu beständigen Rlagen waren.

Run traf es sich, daß Joh. Casimir gegen Ende des Jahres 1573 in politischen Angelegenheiten in Dresden war. Auf Berlangen der Eltern mußte Elisabeth, begleitet von ihrem Hofprediger Hofmann, nachkommen. Den Letzteren forderten, als am Hofe der Lärm über die Wittenberger durch die Predigten des Listenius immer größer wurde, August und seine Gemahlin auf, ungescheut und ohne Gefahr Alles zu berichten, was ihm bekannt wäre über den heimlichen Berstand der ausländischen Theologen mit den sächsischen, die in dem Berdacht stünden, "als wollten sie von dem Abendmahl des Herrn eine neue und disher unbekannte, ja von unsern lieden Herrn Präceptoribus, besonders aber dem Herrn Doctor Luther seligen widersochtene Lehre, welche man Zwinglisch oder Calvinisch nennt, dieser Lande Kirchen aufdringen und also den einhelligen lieblichen Consens, so über 50 Jahre in denselben von diesem tröstlichen Artikel gewesen, verwirren und zu nichte machen".

Der Hofprediger der Pfalzgräfin entledigte sich des Auftrages in einer Weise, die er den Umständen für angemessen hielt 1). Wie er schon neulich einem Doctor zu Wittenberg, der ihn in einem Schreiben beschuldigt, daß er nicht mehr gut Wittenbergisch wäre, geantwortet habe, so hätte er wünschen mögen, daß vor drei Jahren der Katechismus nicht ans Licht gekommen, oder doch bald unterdrückt worden wäre. "Denn daher ihrer sehr Biele Ursache nahmen, ihren Argwohn, den sie bisher heimlich gehalten, auszustreuen und die Autoren des Katechismus verdächtig zu machen, als wollten sie der Zwinglischen oder Calvinischen Lehre vom Rachtmahl Beisall geben. So wußten auch eine gute Zeit zuvor, ehe er ausging, oder zu kausen zu bekommen war, die Pfalzgräfischen sich desselben zu rühmen; Etliche dankten Gott, daß nun einmal offenbar worden wäre, worauf man lange gehosst, daß die von Wittenberg auf ihrer

<sup>1)</sup> Das Schriftstud hat fein Datum, fällt aber, ba Johann Cafimir mit seiner Gemahlin acht Tage nach Fastnacht von Dresden abreifte, schon ans diesem Grunde in ben Monat Februar ober Anfang Marz 1574.

Seite ftiinden und ihres Befenntniffes Gefellen waren, wie ich zur felbigen Zeit Magister Philipp feligen (namlich dem hofprediger Bagner) berichtet".

"Zwar wenn es dabei allein geblieben, hätte es auf beiden Seiten des großen Jubilirens und Frohlodens, auch hingegen des Bezüchstigens und Lästerns nicht bedurft, weil die Worte des Katechismus ex Corpore Doctrinae und anderen Herrn Philippi Scriptis gezosgen, welche bisher nur auf Calvinisch ausgelegt oder dafür gescholten worden". Nachdem er dann von den Stellen des Katechismus gesprochen, welche zu Argwohn Anlaß gegeben, fährt er fort von der "Grundseste" zu reden, "zwar ein herrlich und gut Buch, von den beiden Naturen in Christo und deren Sigenschaften"; aber das habe Biele vor den Kopf gestoßen, daß Brentius und andere Gessinnungsgenossen Luthers getadelt, die Gegner aber mit Stillschweisgen übergangen würden.

"Hierauf folgte endlich die Confession zu Dresden gestellt, wodurch viel christliche Herzen sehr erquidt wurden, weil des Herrn Lutheri Desinition und ander guter nüglicher Bericht mehr darinnen steht. Doch wünschten ihrer viele herzlich, daß man sich in negativa besser erklärt und mit welchem Gegentheil man's nicht hielte, namhaft gemacht hätte 1). Aber es war geschehen; Brentius und anbere gute Leute mußten sich seiden; Zwinglius, Calvin und Andere hatten nie ein Wasser getrübt".

"Was begab sich ferner? Dathenus, der Heidelberger Hofprebiger, ließ eine öffentliche Schrift ausgehen, darinnen er sagen durfte, er und sein Haufe hätten ihr Leben lang nie anders de coena Domini gelehrt, denn in dieser Confession gesaßt ware<sup>2</sup>). Hier sperret

<sup>1)</sup> Es ift dazu zu bemerken, daß Hofmann für seine Person nach bem Erscheinen bes Dresbener Consens an demselben nichts auszusegen hatte, sondern ihn in einem Briefe an den Kurfürsten als ein herrliches Zeugniß sächsischer Rechtgläubigkeit pries. Sah der gesehrte Hofprediger damals noch nicht schaffer, oder hielt er es für nützlich, das vom Kurfürsten autorisitte Werk zu loben? Bei dem zweiselhaften Charalter diese Hofthcologen ift auch das Letzter nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Dieje Schrift fand auch am Sofe bes Kurfürften August Beifall und befreundete Manner wie ben Kangler Khjewetter mit ber reformirten Lehre, Auch Stofel und Schutz ruhmen fie in ihrem geheimen Briefwechsel.

Zebermann Mund und Ohren auf, was man darzu sagen würde". Er führt dann aus, daß man dem Dathenus das Gegentheil hätte nachweisen können. "Aber da schwieg Zedermann stille und bekräftigten die zu Wittenberg hiemit Datheni Meinung, daß er nichts anders, denn die Consession (der Dresdener Consens) lautet, gelehrt hätte. Daraus dann folgte: entweder daß Herr Lutherus seliger in dem Streit Zwinglium, Dekolampad und ihre Jünger Calvin, Beza n. s. w., welcher Lehre Dathenus treibt, nicht recht berstanden und ihnen also Unrecht gethan, indem er wider sie geschrieben, oder daß die zu Wittenberg in ihrer Consession andere und neue Wort oder zwar die alten, aber doch in solchem Verstand, der nicht mehr Lutheri, sondern Zwingli Meinung gemäß wäre, führten. Welches unter diesen Beiden am leichtesten zu glauben sei, davon laß E. Kf. G. und andere Leute ich unterthänigst urtheilen".

"Bald hernach zog Dr. Ehem") in diese Lande, nahm auch seinen Weg auf Wittenberg. Als er wieder heimkam, sagte sein Diener öffentlich, nicht zu mir allein, sondern auch zu andern Leuten: die zu Wittenberg, als sie ihm die gebührliche Verehrung von allerlei gutem Wein gethan und sich und ihre Schule dem Pfalzgrafen bei Rhein Kurfürsten unterthänigst befohlen, hätten sie über Tisch öffentlich sich soviel vernehmen lassen, wo sie vor E. Kf. G. sich nicht zu fürchten, wollten sie lang auf seine d. i. der Zwingler und anderer Calvinisten Meinung getreten sein". Zum Beweis, daß wirflich die Wittenberger Calvinisch lehren, wird dann berichtet, wie drei der dortigen Studenten in der Pfalz eine Anstellung gefunden und auf Zwinglisch lehren und das Abendmahl austheilen. Treilich ist die Strafe nicht ausgeblieben, denn einer von ihnen hat in der Pfalz seine gute Stunde gehabt und ist elend an der Wassersucht gestorben!

"Soviel, gnädigster Kurfürst und Herr, wollte aber Gott, es ware noch weniger oder gar nichts, ift mir von diesem Fall bewußt. Denn was sonsten ihre heimliche Schreiben unter einander belangt,

<sup>1)</sup> Der einflugreichfte Rath Friedrich des Frommen und die Seele ber auswärtigen Politif, mit dem in Berbindung gestanden gu haben, Craco gu einem Berbrechen angerechnet werden follte.

în krindad libra

als daß man fagt, Dr. Bezel habe neulich an Urfinus zu Beibelberg gejdrieben, fie baben nun ben Pfarrer zu Wittenberg, Wibebram auch aller Ding auf ihrer Seite und sei Riemand mehr sonderlich. der ihnen widerstehe, das laß ich in seinem Wege, damit man mir nicht nachjage, wie Flacio Illyrico, ich gründe meine Sache auf beimliche Briefe und bergl. Sonsten beklagen fich bennoch viel guter Leute, daß man also burch Schriften zusammenbrafticire und mit einander collutire, wie mein lieber Herr und vertrauter Freund D. Bhilippus Bagner feliger in feinem letten Schreiben an mich, turg jubor, ebe er in Danemart jog, klaget : 3ch merte, fcrieb er, bag Etliche ber Unfern mit ben Guren (bie 3winglischen Theologen meint er) unter ber Dede liegen und collutiren, aber febr beimlich halt man noch. Es wird aber endlich ausbrechen, wo kein Theil dem anderen weichen wird. Ich wollt aber, daß auch Ihr fleißig nachforfdet, wie fie einander die bande bieten. Jest machen uns Fremde m icaffen, ba boch unter uns ein feiner gleicher Confens ift. Der Teufel hole die, welche unfere Rirchen, die in Rube find, mit ihrem Bift beidmeiken und verunreinigen. Und bald bernach schreibt Philippus: unter unfern Theologen find wenige, die jener Meinung beiftimmen; etliche Merate und Juriften halten fie faft fur annehm= lich, aber die Weisbeit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rinbern. Haec Magister Philippus".

"Dies, gnädigster Aurfürst und Herr, melde ich, Gott im himmel weiß es, aus unterthänigstem treuen Herzen, bitte und ermahne E. Af. G. und derselben hochlöbliche Gemahl unterthänigst um Gottes und des Blutes Jesu Christi willen, es wollten E. Af. G. als christliche Obrigseit und Landeseltern gnädigst und wit Ernst daran sein, daß der einhellige Consens in Gottes Wort und Sacramenten, wie er über die 50 Jahre in diesen Kirchen gelautet und gellungen hat, noch ferner underrückt und unverkehrt erhalten wersehn. Denn ich höre, es sei neulich eine heimliche Fledermaus und Startesen (sic!) ohne Meldung des Autors und des Druckers — er meint die Exegesis — ausgestreut worden, darinnen der Zwingslisch Geist sich vollends ganz und gar hervorthut und mit seinem Bust gern dieser Lande Kirchen beschmeißen wollte".

"Die ganze Chriftenheit", fo ichließt hofmann bezeichnend, "richtet

ANGLI GROWNAY

ihre Augen auf den Kurfürsten, "besonders diejenigen, so sich jeht noch schmiegen und biegen und mit Geduld viel über sich ergehen lassen, damit sie nur ihre Lehrer und Prediger behalten und vor Zwingli Traum und Calvini Schwarm Ruhe haben mögen". Sollte aber "diese Säule auch schwanken" und "in diesen Landen eine Aenderung geschehen", so würde der Teufel Alles zu Grunde richten 1).

So aufregend ein folder Bericht unter ben damaligen Berbaltniffen auf ben Rurfürsten auch wirfen mußte 2), fo fonnte er fich doch baburch nicht zu besonderen Magregeln gegen die Wittenberger bestimmen laffen. Roch weniger war die Stellung von Schut, Stokel und anderen "Renptocalviniften" am Sofe badurch unmittelbar gefährbet. Go feben wir benn auch ben hofprediger Schits wie im Februar bes 3. 1574 fo auch noch ben Monat Mars binburch in amtlicher Thatigteit neben Liftenius. Er fahrt fort gegen bas Dogma ber Ubiquitat, bas ber Lettere mit fteigenber Beftigfeit verficht, jene Lehre von der Berfon Chrifti zu vertreten, Die in Sachien feit Melanchthons Tagen die landesberrliche Unertennung genoffen hatte. In Diefem Ginne predigte er noch am 25. Mars in ber Schloftirche ju Dresben. Freilich durfte Liftenius ihn bafur folgenden Tages als einen "Arianer", "Sacramentsichwarmer", "Berführer", "Bolf", "Miethling", als einen "groben Schugen" öffentlich laftern und die anderen Geiftlichen ber Stadt laut gegen ibn aufreigen: aber noch war nicht abzusehen, ob nicht gerade burch bies

<sup>1)</sup> Bur Charafterifit des Schreibers sei bemerkt, daß er am Schluß des Berichts über schlechtes Auskommen klagt und sich mit seiner Familie – er sei mit seinem Weibe ganz arm zusammengekommen — der Gnade des Kurfürsten empsiehlt. — In der Pfalz zeichnete er sich durch seinen Lebenswandel nicht gerade aus; er besuchte das Wirthshaus so sleißig, daß auf Elisabeths Bericht Kurfürst August ihm einmal eine ernste Rüge ertheilte. Hosmann fiellte seine Schwäche nicht in Abrede, behauptete aber auch den Studien siefig obzuliegen, wenn seine schriftftellerischen Werke auch erft nach seinem Tode ans Licht kommen sollten. Sie find jedoch bis heute nicht ans Licht gekommen.

<sup>2)</sup> In heftiger Aufregung entließ er auch Joh. Cafimir und fparte elbft Drohungen für den Fall, daß er feine Tochter in firchlichen Dingen nicht unangesochten ließe, nicht.

Buthen und Toben Listenius seine Sache verderben und den Kurfürsten nöthigen würde, sich der Angegriffenen noch einmal anzunehmen. Bersicherte August dem Stößel doch noch am 27. März,
daß er ihn jederzeit ansprechen und gnädig hören werde, wenn er
über ungerechte Anschuldigungen sich zu beklagen habe, obwohl derjelbe Stößel sich eben jest geweigert hatte, die von den Calvinisten
zur Bekräftigung ihrer Abendmahlslehre vorgebrachten Argumente
aus Luthers und anderer rechtgläubiger Lehrer Schriften furz und
bündig zu widerlegen.

Da ereignete sich jenes "große göttliche Wunderwert", deffen sich Listenius Zeitlebens glaubte rühmen zu dürfen, während er Ursfache gehabt hätte, von der bedenklichen Rolle, die er selbst dabei spielte, aus Schamgefühl zu schweigen. Da er jedoch den Anspruch erhebt, daß seine That, "so lange die Welt steht", unvergessen bleibe, so wollen wir für unseren Theil der Erfüllung seines Wunsches nicht hinderlich sein.

Wir kennen ben entscheidenden Borgang aus einem eigenhändigen Bericht, den August selbst seinem Schwager, dem König Friedrich von Dänemart am 14. Mai des folgenden Jahres (1575) erstattet. Es heißt daselbst: Eben zu der Zeit, als er bei ihm in Dänemark gewesen, sei er von hohen und anderen Personen vertraulich gewarnt worden, auf Kirchen und Schulen ein fleißig Aussehen zu haben. Denn man hätte soviel Anzeigung, daß sie in der Lehre nicht aller Ding rein wären. Ob mir nun solches erstlich

<sup>1)</sup> Anders ist der Eingang in einem von August entworfenen, aber nicht abgesandten Briefe an den Dänenkönig aus dem Jahre 1574. Es liegt auch noch ein britter Entwurf vor, und die Bergleichung ergiebt, daß August, ohne es mit der Wahrheit allzustreng zu nehmen, die Dinge bald so, bald so gefärbt darstellt. Hier sei nur solgende Stelle aus dem ersten Entwurf hervorgehoben: Wenn er früher, sagt der Kurfürst, oftmals nach den Ursachen des Streites, der in Schmähschriften geführt wurde, fragte, wurde ihm nicht anders gesagt, es käme von den Weimarischen her, die da gerne ihrer Herrichaft zu den versornen Landen und Leuten helsen wollten. Weil es dann eine solche scheinliche Ursache gewesen, habe er sich müssen zusrieden geben, habe also gar tein Wistrauen auf seine Theologen und Universitäten gestellt, sondern sie gern entschuldigt.

wohl etwas fremde vorgekommen, so hatte ich boch die treuherzige Warnung nicht vergebens wollen vorübergehen lassen, sondern den rechten Grund zu erfahren fleißig nachgefragt und nachgedacht. Man hat mirs aber also verdeckt und verdrecht, daß ich nicht das Geringste, worauf ich hätte fußen können, hätte erfahren mögen, dis endlich unser Herrgott, dem aller Menschen Herzen bekannt, selbst ihre Schelmerei durch ein Kind von 5 Jahren — wie unschuldig! — hat offenbar gemacht, und solches ist also zugegangen:

"Dr. Stogel ichreibt an meinen Sofprediger D. Chriftian (Schut) einen lateinischen Brief mit einer griechischen Ueberichrift. Solden Brief bringet ein alt Beib von Birna, allba Dr. Stokel Pfarrherr gewesen, fo Botichaft läuft, in meines anbern Dr. 3urgens (Liftenius) Saus und weiß nicht anders, es fei in D. Chriftians Saufe, und giebt folden Brief einem Knablein ober Jungen bon 5 Jahren, er follte bem Bater ben Brief geben, wie benn auch ber Rnabe gethan. Als nun herr Georg, als ber allein an meinem Sofe bas Bort Bottes recht und driftlich lebrte, gefehen, daß der hohe ungewohnte griechische Titel fonder Zweifel auch etwas Sobes und Reues bedeuten mußte, fonderlich bieweil fich M. Chriftianus in etlichen Predigten, die er boch felbft nicht gemacht, sondern Dr. Stogel ibm borichreiben laffen, fich febr berbachtig etliche Bochen gubor gemacht: also bat Berr Georg feiner Bflicht nach nicht umgeben tonnen, folden Brief an den Ort, wo er bin gebort, gu geben 1). Aus foldem Brief ift flar befunden, in was heimlichen Praftiten Dr. Stogel und Gr. Chriftian mit einanber geftanden, die Calvinische Lebr in Dieje Lande gu bringen".

"Daburch, fo fahrt August fort 2), bin ich verursacht worben,

<sup>1)</sup> D. h. er brachte ben Brief bem Kurfürsten — wie es scheint, ohne ihn erbrochen und gelesen zu haben. In einem Briefe vom 14. Nov. 1586 fagt Listenius selbst bloß: Gott habe ihm seine Feinde mit ihren vertranten Briefen und Siegeln wunderbarlicher Beise in seine hande gegeben. Die Nachricht bei Gillet I 450, wonach der Brief von Penzer gekommen und burch die Frau des Listenius erbrochen worden ware, ift banach zu corrigiren.

<sup>2)</sup> Ramilch in einem ber früheren Entwürfe gu bem Schreiben nach Danemart; ber ausgefertigte Brief berührt bas Folgenbe nur lurg.

herrn Christianum in einer Stube auf dem Haus Dresden berwahrlich anzuhalten und in seinem Hause nach allerlei Briefen, die zu diesen Praktiken gehörten, sleißig nachzusuchen zu besehlen, daraus ich dann solche Nachrichtung bekommen, daß ich verursacht, auch Stößeln auf seiner Pfarrei in Pirna zu bleiben in Berhaftung zu nehmen. Wie ich aber seine Briefe auch visitiren lassen, so sinde ich, daß Dr. Peuzer unter ihnen der vornehmsten Rädelssührer einer, der ein Ursacher des ganzen Unheils gewesen, welchen ich auch in Bestrickung genommen. Als ich nun Dr. Peuzers Briefe auch visitiren lassen, so sinde ich, daß der die lebersüchtige Bösewicht Dr. Craco der andern aller Patron und Anheher gewesen, welchen sie mehr als mich, ihren natürlichen Herrn, in Acht gehabt", weßhalb er ihn, da er keinen andern Kursürsten neben sich im Regiment dulden will, auch in Bestrickung genommen.

Es ware von Interesse, sowohl jenen verhängnisvollen Brief Stoßels an Schütz, der zu dem Ausbruch der Katastrophe Beranstassung gab, als die übrigen geheimen Correspondenzen, welcher der Kurfürst sich bemächtigte, im Wortlaut zu kennen; dis heute haben sich nur Excerpte gefunden, und die Briefe selbst scheinen versnichtet worden zu sein 1). Indeß reichen die erhaltenen Auszüge hin, um es begreislich zu sinden, daß August, zornentbrannt, vor den strengsten Maßregeln gegen die Compromittirten nicht mehr zusrückscheite.

Da klagte, um nur weniges hervorzuheben, Stößel wiederholt über das Weiberregiment, dem man entgegenwirken müsse; das Meißnische Consistorium, welches aus Heuchlern bestehe, sei durch Geschente vom Hose bestochen; auch der von den Wittenbergern abgefallene Paul Crell habe Geld genommen; das Weiberregiment werde bewirken, daß man an Stelle des Philipp Wagner einen noch schlimmern Hosprediger bekomme; Listenius verstärke die Weiber-

<sup>1)</sup> Mir liegt vollständig nur ein Schreiben eines Ungenannten vor, welches einer der von der Kataftrophe Betroffenen an einen nicht genannten Freund richtet. Darin wird über Tyrannei und Unverftand der Fürsten gellagt, und an die Tyrannen bes Alterthums erinnert, die gleich anderen Menschen bem Tode verfallen find.

partei; aber man soll sich durch ihre Drohungen nicht abschrecken lassen; denn die Gewalt, die aus dem Weiberregiment erlangt wird, währt nicht lange; mit dem Eiser des Kurfürsten und dem Einsluß der Weiber treiben viele Mißbrauch; es stehe den Weibern Luthers Name so sehr im Herzen, daß er schwer daraus zu reißen sei; darum heiße es: Eile mit Weile; Gott habe den Superintendenten Daniel Gresser mit dem Wagen fallen lassen, weil er wider "uns" gewesen. Stößel lobt auch die Exegesis, so wie die oben erwähnte Schrift des Dathenus. Er rühmt den Kanzler Kysewetter, daß er schon methodum et solutionem omnium argumentorum disputationum hatte; er neunt Craco einen der "Unsern", und sah, als Eraco trank lag, schon die große Freude, welche die Widersacher haben werden, daß sein christlich Vorhaben gehindert werde, das er auf sich genommen.

Auch Schütz klagt und spottet über Listenius, der ex praescripto aniculae et senis predige. Nicht minder geißelt er den Selnecker, der Berräthersold empfangen habe. Er bespricht die Abendmahlslehre im reformirten Sinn und verwirft mit der Ubiquität auch die mündliche Nießung. Er lobt nicht minder als Stößel die Eregesis, und die Schrift Dathens, welche Languet und Chem aus Heisbelderg gebracht haben.

Peuzer tröstet Schütz, wie die Lehre in den Niederlanden und in Frankreich nicht habe gedämpft werden können, so werde es hier viel weniger geschehen; es möge ihm eine Beruhigung sein, daß er auf seiner Seite gelehrte und hervorragende Männer habe; er hätte viel mit ihm zu reden, was der Feder nicht zu vertrauen; er höre gern, daß Craco wieder gesund sei, der werde den Universitäten und Schulen wieder aufhelsen; bei Selneder und den Pfassen zu Dreseden sei des Lügens und Schmähens kein Ende. Welch eine Gotteselästerung sei es, zu lehren, Christus diete uns im Sacrament seinen wahren Leid dar, und zu leugnen, daß er wahrer Mensch sei.

Eraco endlich schreibt an Stoßel nach des Hofpredigers Wagner Tode, wenn man ihn ruse, solle er sich brauchen lassen. Dem Peuzer, er wolle ihm offenbaren, was sie vorgehabt und ausgerichtet, sobald er ihn sehe; er meldet auch, wie man seiner an der tursürstlichen Tasel gedacht, giebt wenn auch unwichtige Nachrichten über Entschließungen des Kurfürsten und gedenkt ber Mutter Anna nicht ehrerbietiger als die Andern.

Das Alles waren nun gwar feine hochverratherischen Dinge, felbit die Bemerfung nicht: Satten wir Mutter Unnen erft, fo folt es nicht Roth haben; ben herrn wollten wir auch bald friegen 1) fonbern Meuferungen, wie fie ber vertrauliche Berfehr von Freunben in Tagen, wo die Gegner fo gewaltig wiber fie agitirten, mit fic brachte. Die Bedrohten waren auch berechtigt, fich über ibr Berhalten gegen Angriffe, Die nicht mehr auf bem Boben bes in Rurfachien gefetlich bestehenden Rirchenwefens fußten, ju berathen und verständigen. Aber es lägt fich doch auch nicht verfennen, daß fie in ihren Briefen mit aller Entichiebenbeit für einen Standpuntt eintraten, ben fie, wenigstens Stogel und Cout, bem Rurfürften gegenüber bartnädig abgeleugnet. Best erichienen fie als Befinnungs= genoffen ber Beibelberger und Schweiger, beren Befenntnig fie im= mer und immer wieder als der furfachfischen Rirchenlehre wider= fprechend bezeichnet hatten. Und für das Befenntnig fuchten fie bei bem Rurfürsten am Sofe wie im Lande Propaganda zu machen. August fab fich betrogen bon Mannern, benen er lange fein Bertrauen geschentt und die fich nun als Seuchler entpuppten. Um feinen Born berauszufordern, hatte es ber fpottifden und befpectirlicen Meugerungen über ihn und feine Gemablin nicht bedurft.

Aber seine herrische und gewaltthätige Natur, die selbst vor Grausamseiten nicht zurückschrecke, der Einstuß von Schmeichlern, welche seine Borstellungen von fürstlicher Machtvollsommenheit ins Maßlose steigerten, die Hebereien von Weibern und Pfassen, welche sich jest als von Gott berusene Retter seines bedrohten Seelenheils gebehrden durften, und jenes durch die Erfahrungen der letzten Zeit dis zu blindem Wahn gesteigerte Mißtrauen, das thrannischen Naturen eigen ist, — das Alles versetzte den Kurfürsten, dem es zu anderen Zeiten nicht an Zügen der Großmuth sehlt, jest in einen

<sup>1)</sup> Gillet I 450. In ben mir vorliegenden Auszugen fehlt die Stelle. In der Sammlung vermischter Nachrichten zur fächstichen Geschichte VIII 120 ff., in den Auszugen bei Löscher III 167 und ben von heppe II 428 ff. gegebenen Notigen finde ich fie auch nicht.

Buftand, ber ihn zu jedem Act nicht allein der Strafe, sondern der Rache fähig machte. Er hätte die Männer, welche viele Jahre seine Gunft, ja seine Freundschaft genoffen, vernichtet sehen mögen und würde, wenn sich ein Gerichtshof gefunden, der sie des Todes schuldig ertlärt, ohne Bedenken das Urtheil vollzogen haben.

Dag nun die Rathe, die er gur Untersuchung ber Cache gu Silfe nahm - benn ber Sauptinguisitor war er felber - fein tobes: würdiges Berbrechen zu entdeden vermochten, und bag auch die befonders bagu auserlefenen Mitalieder ber Ritter= und Landichaft, bie er nach Torgan berief 1), nur gelinde Strafen beantragten, milberte ben Born nicht, fondern fteigerte nur das Begebren, burch eine icharfere Inquigition gegen die Sauptichuldigen ju Entbedungen au gelangen, die fein Migtrauen rechtfertigen und feine Rachluft befriedigen tonnten. Mittlerweile waren Liftenius und feine Benoffen nicht minder eifrig bedacht, bas fachfische Rirchenwesen von all ben Elementen zu faubern, die ber Berrichaft ihres Spftems im Bege ftanden. Richt allein bem Calvinismus galt es - wenn die reformirte Lehre von der Berson Chrifti und dem Abendmahl überhaupt ichon ben Calvinismus ausmacht - fondern auch jenem gemäßigten Qu= therthum, bas unter bem Ginfluß Melanchthons und feiner Schriften feit Decennien in Sachsen geblüht hatte. Die Aufgabe ichien eine übermenichliche. Denn erft jest, wo ber gange Melanchthonismus ausgerottet werden follte, fab man, wie fefte Burgeln er gefchlagen hatte. Denn wenn beren nicht Biele waren, welche zu einem flaren reformirten Befenntnig vorgedrungen, fo zeigten fich noch weniger in bem Sinne lutherijd, wie es Liftenius und Selneder forberten. Bahrend baher felbft biejenigen fachfifchen Theologen welche als entichiebene Begner ber Bittenberger gu ber Confereng gerufen wurden, die ju Torgan bas Wert ber Reinigung ber fachfifden Rirche einleiten follte, ihre lutherifden Lehrfate mit Melanchthonischen Reminiscenzen mischten, und fogar ber neu berufene hofprediger Mirus, ber nach außen als ber ruftige Mitar-

<sup>1)</sup> Es ift nicht richtig, daß es ber gange Landtag, auch nicht, daß es ber gewöhnliche Ausschuß mar, sondern man mahlte die Leute, welche paffend ichienen.

beiter des Listenius sich gerirte, hinter den Coulissen mit diesem noch über die Ubiquitätslehre sich zankte und dafür als nicht völlig recht-gläubig verdächtigt wurde 1): war Listenius schon bedacht, die Art nicht etwa bloß an den Dresdener Consens, sondern auch an das Corpus Doctrinae zu legen, und Kurfürst August, einmal auf dem Bege der Umkehr begriffen, legte ihm kein Hinderniß mehr in den Beg. So hatte der Sturz des Aryptocalvinismus auch den des ganzen Relanchthonischen Systems zur Folge, und für den Einzug der Concordiensormel in Sachsen war der Weg geehnet.

Dieser klägliche Ausgang der Bestrebungen der Wittenberger machte die Boraussagungen Jener wahr, welche schon vor Jahren mit banger Sorge auf das Treiben der "Wittenberger Halben" blidten. "So wirds kommen", schrieb schon im J. 1562 Johann Ferinar aus Wittenberg: "Sie, die mit ihrer menschlichen Weisheit vielleicht sogar den Himmel zu stüßen wähnen, werden schließlich von beiden Theilen unter die Füße getreten werden <sup>2</sup>)".

Was aber von den Wittenbergern jener Zeit galt, fand ebenso seine Anwendung auf die jüngere Generation, welche die Ratastrophe von 1574 erlebte. Diese Männer waren insosern nicht schuldlos, als sie wiederholt, ausdrücklich befragt, aus ihrer Uebereinstimmung mit den Reformirten dem Kurfürsten gegenüber ein Hehl machten. Sie haben jedoch ihre Schwäche, ihre Unredlichteit im Unglück zu sühnen gewußt. Den Glaubensrichtern zu Torgau antworteten sie mit männlicher Offenheit, und ließen sich auch im Gefängniß zu keiner Berleugnung ihrer Gesinnung bewegen. Die Berbannung war ihr endgültiges Loos.

Am wenigsten unschuldig haben vielleicht Stößel und Schüß gelitten, von denen der Erstere schon im J. 1576 durch den Tod von der Kerterschaft, die seine Gattin mit ihm theilte, erlöst wurde, während der Letztere, dessen Gefangenschaft nach einiger Zeit gesmildert wurde, noch den Kurfürsten überlebte. Dagegen zeigte August eine in dem Maße unverdiente und wahrhaft unmenschliche harte gegen die beiden Richttheologen Peuzer und Eraco. Das

<sup>1)</sup> Rad Bapieren bes Liftenins und Mirns im Dresbener Ardin.

<sup>2)</sup> Gillet I 315.

Schickfal Peuzers ist aus ber von ihm selbst verfaßten Geschichte seiner Gefangenschaft, die sich nach den Atten als durchaus zuberlässig erweist, längst bekannt und wurde auch in neuerer Zeit wieberholt behandelt. Nur das unerhörte Verfahren gegen Craco und der klägliche Ausgang dieses scheinen eine aktenmäßige Beleuchtung zu verdienen.

Dr. Craco wurde gleich den mitbeschuldigten Freunden zu Anfang April 1574 in Untersuchung gezogen und auf Grund der confiscirten Papiere eine Erklärung von ihm gefordert, worin er betennen sollte, daß der Kurfürst, sein gnädigster Herr, ihn deswegen in Bestrickung genommen, weil er vorgehabt, mit Anderen eine verdächtige, fremde Lehre einschieben, ausbreiten und fortsepen zu helsen, etliche Theologen und Andere an sich gezogen, ihnen allerlei Bertröstung gethan und über die Gesinnungen des Kurfürsten und angebliche Aeußerungen desselben Mittheilung gemacht, endlich seine Kf. G. selbst und deren Regiment höhnisch angezogen und davon allerlei geossenbaret habe. Zugleich sollte er sich verpstichten, in Zusunst Richts zu schreiben und zu prakticiren, sondern auf seinem Gute Schönseld bei Dresden oder in seinem Hause in der Stadt sich als ein "Bestrickter" zu halten.

Eraco weigerte sich mit Recht, durch Ausstellung eines solchen Reverses Berbrechen einzugestehen, die er weder begangen hatte, noch hatte begehen wollen. Denn wenn er auch gegen Listenius, Selneder und Genossen Partei ergriffen, die Wittenberger in Schutz genommen und mit Peuzer und bessen Freunden am Hof sympathisirt hatte, so tonnte ihm doch nicht nachgewiesen werden, daß er selbst dem Calvinismus huldige, und noch weniger, daß er Calvins Betenntniß habe in Sachsen einführen helsen wollen. Die Antlage, an der "Conspiration" (d. h. einem geheimen Einverständniß) zur Aenderung der Resigion in Sachsen theilgenommen zu haben, hatte Eraco gegenüber noch weniger Sinn, als gegenüber den mitbeschuldigten Freunden, wenn ihn gleich der Aursürst den "Messinas" der Lesteren und das Haupt der Berschwörung nannte. Er sonnte besetzen und das Haupt der Berschwörung nannte.

theuern, dem Bekenntniß treu geblieben zu sein, womit er zwei Jahre früher die Berdächtigungen tirchlicher Eiserer glücklich niedergeschlagen hatte, indem er die wahrhafte Gegenwart Christi im Abendmahl auf Grund der Einsehungsworte betonte, ohne freilich in der Lehre von der Himmelsahrt Christi, von dem Sizen zur Rechten Gottes und von der "verdammten" Ubiquität den Reulutheranern zuzussimmen. Auch die Anklage, wider den Kursürsten gehandelt und seinen Treus und Diensteid verlest zu haben, konnte er zurückweisen; denn was er "aus dem Kathe geschwaht", waren keine "Staatssgeheimnisse", und was er gegen das Weiberregiment gesagt, keine Schmähung des Kursürsten.

Aber trot feiner anfänglichen Beigerung ließ fich Craco boch berbei, unter Betheuerung feiner Unichuld bie Befriedigungsurfunde auszuffellen; er tauichte fich jedoch, wenn er glaubte, bamit ben Born bes Rurfürften zu befanftigen. Roch weniger hatte er unter ben jest Ton angebenben Rathen, die langit feine perfonlichen Feinde waren, auf Guriprache ju hoffen. Bor allen waren Lindemann und Benifch, Die Berbundeten ber Rurfürftin, feine erflarten Gegner. Bas Bunder, wenn unter folden Ginfluffen die Genteng ber Sofrathe babin lautete, daß Craco Strafe verdient habe ? Doch tonn= ten auch fie, die Feinde bes Betlagten, auf dem Tage ju Torgau bei den Mitgliedern ber Ritterschaft und den Bertretern ber Stabte, bie bas ermahnte Abendmahlsbefenntnig "fehr flar, ungefälscht, rein und gut fanden" und gegen Craco nichts "hartes borgenommen" wiffen wollten, nicht mehr als ben Beichluß erreichen, daß berfelbe noch eine Beile in Berftridung bleibe, bis man febe, ob er fich beffern wolle.

August verhehlte seinen Unwillen nicht, daß die getreue Landsichaft "in so hochwichtigen Sachen und großen Berbrechungen eine gar gesinde, bedächtige Strafe sollte geordnet haben", und behielt sich ausdrücklich vor, gegen die vier bestrickten Personen eine "härstere und billigere" Strafe anzuwenden, wenn er jest oder fünstig mehr von ihnen "erforschen" werde.

Einige Wochen vergingen, ehe die fortgesette Untersuchung (wenn bas vollendete Spftem ber Spionage biefen Namen verdient) auch nur ben Borwand ju einem ftrengeren Berfahren geben tonnte. Eraco lebte auf seinem Gute zu Schönfeld, ohne über seinen Sturz besonderen Schmerz und über sein weiteres Schidsal Sorge zu äußern. Er empfing zu Anfang den Besuch befreundeter Männer und war fröhlich mit ihnen. Auszugehen war ihm streng verboten, nur die Kirche durfte er besuchen; auch Briefe sollte er nicht schreiben, noch mit Jemand über die Ursache seiner Bestrickung reden.

Da erichienen ploglich am 8. Juli die Rathe Birichfelb und Eulenbed aus Dresden und hielten ihm bor: er habe ohne Erlaubniß ber Beerdigung feiner Tochter beigewohnt und Briefe geschrieben. Craco enticulbigte fich wegen bes Leichenbegangniffes mit bem Umftande, daß er beghalb um Erlaubnig gebeten und, obgleich er teine Untwort erhalten, fich boch jum Befuch bes Rirchhofs berechtigt gehalten habe, weil er ja auch die Rirche befuchen burfe. Dit ben Briefen aber berhalte es fich alfo: Beuger habe nur ein Schreiben bon ihm empfangen, bas noch bor ber Berftridung ausgegangen. Babrend berfelben babe er nur ein baar Zeilen an einen Schwager in Speier, die fich auf feinen Sohn bezogen, mit gang allgemeinen Andeutungen über fein Schidfal, und an Diefen in Italien weilenben Sohn felbit mit ber nachricht, daß er beimtebren und für fic felbft forgen muffe, gerichtet. Aber batte er nicht feiner Gattin Die Urfache feiner Bestridung verrathen ? Wie hatte diefe fonft ihrem Bruder nach Speier melben tonnen, bag ihr Dann "ber Religion megen" und "weil er über ben Universitäten gehalten" verstricht fet ? Die Briefe waren aufgefangen, und man fah baraus fogar, bag Craco und feine Frau ben Sturg nicht allgufehr betlagten, fondern fich felbit befriedigt barüber außerten, mit bem Sofleben nun nichts mehr gu thun au haben. Dem Rurfürften war ber Unlag ju größerer Strenge gegeben.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erschien zu Schönfeld der Schöffer von Stolpen mit zwanzig Bewaffneten, um Craco
im Schlaf zu überraschen und eiligst wegzuführen. Im Bewußtsein
seiner Unschuld verlor er jedoch die Fassung nicht. Er wurde theils
zu Wagen, theils zu Schiff nach Leipzig gebracht und auf der Pleißenburg eingeferfert. Da wurde der Mann, der als allmächtiger Minister so viel beneidet war, gleich einem gemeinen Berbrecher gehalten. Dinte und Feder durfte er nur erhalten, um an den Kurfürsten

eine Bittidrift au richten, die aber ohne Wirfung blieb, und Subblicationen feiner Battin und Berwandten hatten blog ben Erfolg, baf ihm eine Zeit lang täglich eine Ranne Wein gefauft und wegen eines wunden Schenkels ein Baber zu ihm gelaffen werben burfte. Die Berichte bes hauptmanns ber Burg über ben leibenben Zuftanb bes Befangenen rubrten August nicht. Auch die Rathe Bernftein, Sebottenborf, Lindemann und Beifer - jum Theil Gegner Cracos - erwarben fich teinen Dant, als fie vorzustellen magten, daß ber Aurfürft ben fcwer ertrantten Mann, ber boch fein geheimer Rath gewesen, aus der Bleikenburg, wo der Tod ihm drohe, nach Dresben führen und in einer gefunden Wohnung bewachen laffen moge. Es gereicht ihnen gur Chre, bag fie, als bie Rachrichten von Cracos Buftande fich verschlimmerten, ben Muth hatten, fich noch einmal für ibn zu verwenden und um Berbringung beffelben in ein luftiges und warmeres Zimmer, sowie um beffere Pflege ju bitten, bamit nach bem balb zu erwartenben Tobe bes Gefangenen nicht gesagt werben fonne, bag er burd bie Behandlung im Gefangnig geftorben. Roch beffer fei es, fügten fie hingu, wenn Craco gang entlaffen werben tonnte; boch bas mare, wie fie meinten, noch nicht rathsam, bamit nicht gefagt werben tonne, er fei ohne triftigen Brund gefangen gefett worben!

Muguft aber, ftatt folden Fürbittten Gehör zu geben, fand Beranlaffung ober boch Bormand, feine Barte gegen ben Unglud= lichen noch zu fteigern. Craco batte in seinem Gefängnif bie Betanntschaft bes Sohnes bes hauptmanns ber Pleigenburg, eines Studirenden, Georg Richter mit Ramen, gemacht. Dieser fühlte Mitleid mit bem Ungludlichen und suchte bemselben, so lange er fich torperlich noch wohl befand, die troftlofe Ginfamteit erträglich zu machen, indem er ihm nicht allein Bücher und Schreibmaterialien verschaffte, sondern auch beimlich manche Stunde im Gespräch mit ibm zubrachte; felbft Briefe beforgte er ibm, und wenn fpater erprefte Geständniffe richtig maren, so hatte er sogar Fremde, namlich Berwandte und Freunde Cracos aus der Stadt, zu ihm geführt und den Befangenen bor bem Rerter, auf bem Bang ober in bem Graben, Luft icopfen laffen. Dem Rurfürften tonnte Derartiges auf die Dauer unmöglich gang berborgen bleiben. Eine ftrenge Untersuchung murbe gegen ben jungen Richter, beffen Bater

und andere der Mitschuld Berdächtige eingeleitet, Craco aber in ein beffer verwahrtes, halb dunkles Gemach verbracht und dem neuen Sauptmann der Burg, Ernst von Wettin, die größte Wachsamkeit eingeschärft.

Rein Rertermeifter batte für August, wie er jest gestimmt war, paffender, für Craco aber folimmer fein tonnen als diefer. Denn während Wettin ben Gefangenen mit erbarmungelofer barte behanbelte, suchte er fich die Bunft bes Rurfürsten burch Berichte ju erwerben, die mit teuflischer Alugheit auf die bosen Gigenschaften besfelben, bor Allem auf fein jest bis jum Bahnwit gefteigertes Distrauen, berechnet waren. Obwohl ber hauptmann nicht leugnen tonnte, daß Craco mit häklichen Beschwüren bededt, "wohl fomach fein möge", so stellte er boch feinen lebensgefährlichen Buftand als Berftellung bar, ber bie Absicht zu Grunde liege, feine Gattin zu fich ju bekommen. Jebe Meußerung bes Unwillens aber, bie bem Bequalten entfuhr, wurde bem Rurfürften fo berichtet, bag fie ihre Wirtung nicht verfehlte. Als Craco gegen ben Barter, ber ibn täglich zweimal "speiste", über bas Effen sich beklagte, es gar eine Speife für Diebe nannte, erwirfte Wettin ben furfürstlichen Befehl, ihn, "weil er die Baben Bottes fo ichimpflich von fich ftoge", für einige Tage auf Waffer und Brod herabzuseten, damit er etwas gebulbiger merbe.

Noch immer hoffte der Ungludliche auf Erleichterung feiner Lage. Er munichte an ben Kurfürsten zu schreiben. Wettin berweigerte ihm Feber, Dinte und Babier, bis August rescribirte, et burfe ihm Schreibmaterialien geben, wenn den Craco etwas in feinem Bemiffen drude, mas er dem Rurfürften mittheilen wolle, aber ber hauptmann folle babei fein und bas Gefdriebene ungelefen bersiegeln und nach Dresben einsenben. Craco brachte mit gitternber hand, "ein Lazarus an feinem Leibe", einen flebenden Brief gu Stande, voll ber Berficherung, daß er feine Untreue in feinem Berzen wisse, und erinnerte dabei - es war ein paar Tage vor Beibnachten - an die Barmbergigkeit Gottes und die bevorftebende Reier ber Geburt Chrifti. Wettin aber verficherte bem Rurfürften, ber Befangene, ben er mabrend bes Schreibens fo batte figen laffen, bag er ihn gut beobachten konnte, befinde fich noch fo gut, daß es keine Roth mit ihm habe.

Eraco verlangte nach einem Geistlichen; August befahl, daß dieser nie allein und nie anders als in deutscher Sprache mit ihm reden dürfe. Als der Gefangene dies vergaß und zu dem Prädicanten sagte, er habe seiner Sünde halben solches Kreuz um Gott wohl verdient, aber um den Kurfürsten von Sachsen nicht, siel Wettin dazwischen und hinderte ihn weiter zu reden. Das war am letzten Lage des Jahres 1574. Eraco war zum Tode bereit. Er rief den Geistlichen, den Hauptmann und die anwesenden Wärter zu Zeugen, daß er als ein frommer Christ sterben wolle, und bat, man möge seinem Weibe und seinen Kindern anzeigen, daß er ihnen lasse eine gute Racht sagen und sie gesegnet haben wolle. Wettin aber verbot, nachdem der Kerter geschlossen, dem Geistlichen auß Strengste, von dem, was er gehört, irgend Jemand etwas zu sagen; sollte Gott Eraco abfordern, so habe es von wegen der guten Racht seinen Weg.

Richts wurde dem Aurfürsten verschwiegen, was der Gesangene sagte oder allenfalls sagen konnte. Wettin berichtete, er habe gedußert, er konne nicht denken, daß es Augusts Wille sei, daß er so gehalten werde; denn er wäre sonst ein löblicher Fürst gewesen; da es aber seine Af. G. jest also gegen ihn vornehmen wollte, so hätte er sein Lebtag solch große Thrannei nicht gesehen. Es milberte den Jorn des Aurfürsten auch nicht, wenn es bald darauf sieß, daß Eraco ein ander Wal gesagt, "seine Af. G. wären ein frommer Herr; er hätte sich mit seiner Af. G. vermocht, als wären sie Brüder gewesen; seine Af. G. hätten ihn geherzt und gefüßt und gesagt: Du herziger, lieber, dider Doktor".

Bu Anfang des neuen Jahres schickte August seinen Geheimichreiber Jenisch nach Leipzig, um sich zu überzeugen, ob seine Bejehle streng ausgeführt würden; er sandte ihm ein Rescript mit der Aufschrift "cito, cito, cito, cito" und des Inhalts nach: wenn der neue Rerter fertig sei, so solle der Hauptmann den lebersüchtigen Bösewicht hineinsehen und fleißig, sleißig, sleißig verwahren, wie es sich nach eines solchen Schelm Art nicht anders gebühre. "Gott schande alle falschen und ungetreuen Herzen. Amen". Jenisch konnte schon folgenden Tags berichten, der Gefangene sei jetzt in dem für ihn besonders hergerichteten Gemach, dessen kleine mit starkem Gisengitter versehene Fenster sich 20 Ellen über der Erde besinden.

Unbefdreiblich ift bas Elenb, in welchem fich Craco jett befand. Bu ben großen Gefdmuren, welche bie Bruft bebedten, tamen in Folge ber Etel erregenden Unreinlichkeit, worin man ihn liek, Sautausichlage an bem gangen Rorper. Der Rerfer war bufter und pon dem frischen Mauerwert feucht, die Rleider gerlumpt, das Lager bes gemeinsten Berbrechers aus ber Befe bes Bolles würdig. Beiftliche konnte bem Unglüdlichen keinen Troft mehr fpenden; benn Wettin wollte bemerkt haben, daß er ihm mitleidvoll die Band gebrudt: ber Gefängniffnecht burfte ibn, wenn er ibm bas Effen brachte. auf dem Lager nicht mehr aufrichten, weil ein anderer Barter es gewagt haben follte, bem Gefangenen bei biefer Belegenheit einen Bettel von seiner in Leipzig verheiratheten Tochter in die Sand gu bruden, wodurch die endlosen Rachforschungen, die man mit bilfe ber vollenbetften Spionage längst in Bang gebracht, noch um eine neue vermehrt worden waren. Was Wunder, wenn der so geveinigte Mann in einem Anfall von Berzweiflung einmal mit dem Meffer, bas ihm bis babin jum Effen gereicht wurde, nach feiner Bruft fuhr ? Der Barter hielt ihn zwar zeitig genug gurud, bas Meffer ritte nur die Saut, aber die Berbrechen, welche Craco begangen hatte, waren um einen Selbstmordsversuch vermehrt. Balb war die lange Reihe ber Inquisitionsartikel, die dem Gefangenen vorgelegt werden sollten, erft zu "gutlicher", bann zu "beinlicher Frage" vollenbet. August hatte zu bem 3med mit eigener Sand "ungefährliche Capitel und Puntte, deren Dottor Craco zu beschuldigen", aufgesett.

Darin lesen wir wieder, daß Craco ihm vertraute Sachen nicht geheim gehalten, das Gift des Calvinismus in Sachsen habe einführen wollen; ferner, daß er sich des Kurfürsten halben gegen viele Leute spöttisch, höhnisch und verächtlich hatte vernehmen lassen, "daß ich, schreibt August, mich um meine eigenen und angelegensten Sachen Richts bekümmerte, sondern Alles dahin stellte und hinschlafen ließe, allein meiner Wollust wartete", und fügt hinzu, die Leute gegen die ers geredet, könnten ihm namhaft gemacht und vorgestellt werden. Es ist dies freilich nie geschehen. Sogar das Verhältniß des Kurstursten zu seiner Gemahlin soll Craco zu stören gesucht haben, indem er bösen Samen, wie der Teusel, zwischen sie säen wollte. Das Hauptgewicht aber liegt bei der anzustellenden Inquisition auf sol-

genden Punkten: "Craco hat durch seine Bubenhändel eine Conspiration wie in Frankreich und in den Niederlanden wider den Aursürsten und die Seinen unter dem Schein der Religion anrichten wollen". Damit steht in Verbindung, daß er sich "bei den Unterthanen wie beim Adel in großes Vertrauen zu sezen gesucht". Ja sogar die Sinmischung Joh. Casimirs von der Pfalz in die französischen und niederländischen Händel, die August vergebens zu vershüten gesucht habe, soll auf Anstisten Cracos und seines Correspondenten in Heidelberg, des Dr. Shem, erfolgt sein. So sinnlos dieses Alles auch erscheint, so wußte es doch das krampshaft erregte Sehirn des Aurfürsten zusammenzureimen. Calvinismus, Conspiration mit den Heidelbergern, Ausstand und Empörung wie in Frankreich und den Riederlanden — das Alles verknüpste sich ihm mit dem Namen eines Mannes, gegen den sein Haß jest noch größer war als früher sein Bertrauen gewesen.

Und doch hatte Craco im Berkehr mit der Pfalz, sowie in den Beziehungen zu anderen Fürstenhösen überhaupt, nur nach den Intentionen seines Herrn, wenigstens immer nur mit dessen Zustimmung gehandelt. Er hatte die Berbindung des Pfalzgrafen Joh. Casimirs mit der Prinzessin Elisabeth nicht herbeigeführt, hatte jenem, wenn er den bedrängten Glaubensgenossen in Frankreich und den Riederlanden Hilse bringen wollte, keine Hossnung auf sächsische Unterstützung gemacht; die wiederholten Forderungen des Dr. Shem, daß Aursachsen aus seiner zurüchaltenden Stellung hervortreten und der pfälzischen Politik sich anschließen möge, hatte er abgelehnt; auch ein Bündniß mit England, wie Friedrich der Fromme von der Pfalz es erstrebte, war von ihm nicht befürwortet worden. Nur daß gestand Craco zu, daß er persönlich mit den "armen Leuten" in Frankreich und den Niederlanden Mitleiden gefühlt und dem Herzog von Alba feind gewesen sei.

August jedoch beharrte dabei, daß Craco conspirirt haben müsse, und wollte um jeden Preis der Sache auf den Grund kommen, und sollte jener darüber auch zu Tode gemartert werden. Ja der Tod Cracos war dem Aurfürsten ein willkommener Gedanke; er wünschte, er erstrebte ihn, und zwar nicht allein aus Haß, sondern wie es scheint, auch aus Furcht. Denn so lange der Mann, welcher in die

Geheimnisse ber sachlischen Bolitit wie fein Anderer eingeweiht mar. am Leben blieb, tonnte ben Fürsten bie Sorge verfolgen, bag er einmal die Freiheit gewinnen und ihm gefährlich werben möchte. Tauchte boch vor bem argwöhnischen Auge bes Aurfürsten in jenen Tagen sogar die Gestalt Johann Friedrich bes Mittleren, welcher seit ber Gothaer Execution (1567) hinter ben Mauern eines ofterreicischen Rerters faß, wieder auf, um bie Anspruche ber Erneftiner an die fachfische Rurwurde in Erinnerung zu bringen! Craco freilich, ber einft in Gotha bas Berhor bes gefolterten Ranglers Brild leitete. hatte nie eine Spur von Sympathie für bas gestürzte Saus an ben Tag gelegt. Aber wenn es, wie Auguft sich borfpiegelte, wirflic auf eine Umwälzung in Rursachsen abgesehen war, und wenn biefe in Berbindung mit ben Pfalgern berbeigeführt werben follte, fonnten bann nicht bie Cohne Johann Friedrich bes Mittlern und 30hann Wilhelms, die Entel Friedrich III von der Pfalz, leicht auf ben Schild erhoben werben ? Und wer war geeigneter, aus Manchem, was August gethan hatte, Waffen gegen ihn zu schmieben als eben Craco ? Schon ber Bebante, bag er einmal nach Beibelberg enttommen oder Berbindungen baselbst unterhalten möchte, hatte etwas Beangftigendes. Bar doch August von feiner Tochter Clifabeth, welche die Rachricht, dag ber Bater mit Gottes Silfe "die Zwingler gefriegt habe", mit Jubel aufnahm, längst gewarnt worben, fie bod ja nicht aus ber Sand zu geben, weil ber pfälzische Aurfürst fie fo gerne haben möchte!

Aber auch abgesehen von allen berartigen Combinationen, welche ben Bunsch, Eraco unschällich gemacht zu sehen, nahe legen tonnten, mußte August für das, was er aus Jorn und haß wider die häupter des Kryptocalvinismus begangen, eine Rechtfertigung zu sinden glauben, wenn es ihm gelang, von Craco das Geständniß eines todeswürdigen Berbrechens zu erzwingen. Daß ein Mann, der seinen Herrn getäuscht und geschmäht, wie jener es gethan, ein Bösewicht sein müsse, der den Tod verdiene, das stand dem Kurstürsten bei der ihm eigenthümlichen Aussassiung des Berhältnisses von Herr und Diener, von Fürst und Unterthan, unbedenklich sest. Und jeder Zweisel, der in ihm hätte aussteigen können, wurde in diesem Falle vollends durch die Betrachtung ausgeschlossen, daß es sich

um die Chre Sottes, um die Reinheit der Religion, gegen die sich jener verfündigt hatte, handelte. Richt vor dem eigenen Gewissen und nicht vor Gott, sondern nur vor der Welt, soweit diese davon erfuhr, kam es darauf an, für Cracos Tod einen Grund zu finden.

Am 18. Januar 1575 fandte August von Annaburg aus an seine Rathe Bernstein, Sebottendorf, Lindemann und Peifer die Ausfagen Cracos auf die lange Reihe der Artikel, die ihm im Gefananif borgehalten worben waren, nebst ben Atten über bie mit Georg Richter und Anderen angestellten Berhore. "Und weil daraus befunden, forieb ber Rurfürft, bag gedachter Craco faft ben mehrern Theil aller Artitel, damit er beschuldigt, geständig, der übrigen Buntte aber genugiam überwiesen werden fann, allein, daß er etlicher Artitel, ba er meint, daß ihm das Meffer an die Rehle geset wurde, gern einen Absprung nehmen und die anders deuten wollen": fo wird ben Rathen befohlen, ihr Bedenfen barüber abzugeben, wie er fich gegen Craco und diejenigen, welche demfelben im Gefängniß Borfdub geleiftet, verhalten folle. Insbefondere aber follen die beiden Dottoren Lindemann und Peifer als Rechtsfundige berichten, "was das Recht, da man fich beffen über Dr. Craco belernen follte, ibm für eine Strafe geben ober guertennen möchte, und hierinnen wollet also sammtlich mit feinem Fuchsschwanz herüberstreichen, benn uns die Sache, wie billig, boch ju Bemuth geht".

Die Antwort der genannten Räthe aus Torgan vom 23. Januar fiel zu ihrer Ehre nicht nach Augusts Sinne aus. Sie geben
zwar zu, daß es sich um große Beschuldigungen handle, die proditionem patriae, seditionem, crimen laese maiestatis, Untreue, Injurien contra magistratum in sich begriffen, wenn sie durch Cracos
eigenes Geständniß oder durch volltommenen Beweis hinlänglich und
klar festgestellt würden. Obwohl nun die Bermuthung, daß Craco
der fürgehaltenen Artisel schuldig, nicht gering, und auch Bieles,
was seine Gesangenschaft berühre, von ihm schon zugestanden sei, so
mangle es doch daran, daß die eingestandenen Artisel keine Leibesstrasen auf sich haben, die anderen crimina aber von ihm nicht eingestanden seien. Da nun nach der Rechtsregel, zumal in peinlichen
Sachen, der Beweis ganz klar und hell wie der Tag sein solle, so
würde in diesem Fall von Rechtswegen nur dahin erkannt werden

können, daß die "Bermuthung ju gewiffen Indicien gerichtet und biefe Indicien erft zu beweisen seien". Es ware aber febr fomer, bei Sachen, die nicht ins Wert gerichtet, sondern blog in animo ex mente eristiren, "die Bermuthungen vollkommen ober auch nur ad torturam ju beweisen". Auch daß er im Gefängnig auf den Rurfürsten gescholten und sich habe erstechen wollen, sei nicht klar genug bewiesen. Denn bei ben Worten: "bat benn die Eprannei nicht ichier ein Ende", welche er nach der Ausfage ber Trabanten gebraucht haben foll, fehle die ausbrückliche Benennung ber Berfon bes Rurfürsten, und "bas Aufwerfen bes Arms mit bem Meffer" werbe von Craco nicht als ein Berfuch jum Selbstmord eingestanden. 68 fei bemnach nur ju rathen, bag ber Gefangene, wie bies auch in anderen Källen geschehen (wo nicht, wie bei Dr. Bad, ein Bekenntnik ber Praftilen vorgelegen), bis jur Erlangung befferer Beweise in Berwahrung gehalten werde. Sie bitten jedoch, des franken Cracos Befangenschaft etwas zu milbern, daß er gepflegt und beffer genährt werde und nicht im Gefängniß ante sententiam fterbe. Dabei geben fie noch wahrscheinlich in Rücksicht auf den Hauptmann der Bleigenburg und ben biefen übermachenden Burgermeifter Raufder ju bebenten, ob er nicht beffer an einen anderen Ort gebracht werben möchte. - In ber Besorgniß, August möchte finden, daß fie in Diefer Sache etwas ju gelinde feien, versichern fie, bei ihren Giben und Bflichten nicht anders rathen zu konnen, und ichließen mit ber Bitte, er moge als ein hochverständiger milder Rurfürst ber Sache felbst gnäbigft nachbenten und Bnabe und Barmbergigteit ber Scharfe etwas vorseten.

August ließ sich weber erbitten, noch durch Rechtsgrunde bebenklich machen. Die bösen Händel, antwortete er u. A., habe Gott
beshalb offenbart, damit sie anderen Leuten, die dem Ezempel vielleicht nachzusolgen Willens, zu einem Abscheu gestraft werden. Eraco
habe den Calvinismus und damit alles Unheil in diese Lande einführen wollen.

"Was er vor ein Gemüth zu mir und meinem Gemahl gehabt, fährt August fort, das weisen seine Reden, welcher er vielleicht noch mehr möchte erinnert werden, genugsam aus, und muß deßfalls sein Nein nicht mehr als unser Ja gelten. Und jammert mich nicht wenig, daß ich

erleben und erfahren foll, daß folche helle flare Sachen wider die Obrigfeit fo buntel wollen gebeutet und verstanden werden. es gemahnet mich jetiger Zeit eines Regenten nicht anders als einer Bruden, die von Jedermann mit Füßen getreten wird, doch muß fie ftille fein, auch jum wenigsten nicht knarren, und boch keinen Dant babon baben. Bott beffere foldes und halte über feiner Ordnung!" Er möchte ihnen einen Berrn munichen, welcher bergleichen Sich aber wünscht er nicht mehr, als daß ihn Gott überseben. "balbe, balbe, balbe" feines Amts entledigen moge. "Denn mit folder Geduld zu regieren,, ift in meinem Bermogen nicht, und wollte viel lieber an einem Steden mit Weib und Rind aus bem Lande geben, benn eine folde Memme fein". Nicht einen Fuchsichmang, fonbern ein schneibend Schwert hat ihm Gott in die Sand gegeben, und weil fich gebührt mehr auf Bottes Wort, als auf menschliche Limitationen ju feben, fo will er im Namen ber S. Dreifaltigkeit bas Schwert nach Gottes Befehl brauchen und bas Bofe ohne alle Barmbergig= teit frafen. "Und will barauf Gott zu einem Richter zwischen mir und Euch gesetht haben; ber wird erkennen, ob ich daran seinem Befehl zuwider oder demfelbigen nach gehandelt habe. Und ficht mich bas zweifelhaftige Recht, welches man zu Gutem und Bofen biegen kann, gar nicht an, will ich mich auch demfelbigen in Ewigteit nicht unterwerfen".

So redet der Despot. Aurfürst August aber handelte auch als solcher. Nach Leipzig erging der gemessene Besehl, den Eraco von Neuem auf die vormaligen Punkte in Gegenwart des "Meisters" zu verhören, "und da er in der Güte nicht die Wahrheit berichten wird, soll man den Meister mit ihm reden lassen". "Einmal will ich den Grund von ihm wissen, und sollte er gleich zu Stücken zerrissen werden". — Und dabei soll Craco insbesondere auch noch gefragt werden, warum er der Kurfürstin, "meinem Weibe", sagt August, so feind gewesen.

Schon am 26. Januar tam es zu einem neuen Berhör. Ernft von Wettin und Georg Winkler forberten bringend, Craco möge Hareren und besseren Bescheid geben, damit er nicht mit schärferen Mitteln gefragt werden müßte. Sie konnten aber im Wesentlichen nichts Anderes herausbringen als in früheren Verhören, und ba ber Gefangene hoch betheuerte, daß er die ganze Bahrheit fage, ließen es die Inquisitoren dabei dis auf weiteren Bescheid bewenden, gaben aber zugleich in ihrem Bericht zu bedenken, ob nicht, wenn es zur Tortur käme, die Interrogatorien zu kurzen und allein diesenigen zu stellen wären, an denen etwas gelegen.

August ließ sich nicht die Mühe verdrießen, die 60 bis 70 Artitel, über die Craco gefragt mar, noch einmal burchaugeben, um bie aulett ertheilten Antworten mit ben früheren zu vergleichen. Er notirte babei am Rande, mas "concordirte" und mas nicht. Als et aber an die Stelle tam, wo Craco berficherte, er fei feinem gnabigften herrn verschwiegen und treu gewesen, schrieb diefer im Born baneben: "Drud, bu verzweifelter Boscwicht". Diefelbe Bemertung wiederholt sich ba, wo Craco sagt, er tonne sich der Worte, die er im Gefängniß wider ben Rurfürsten gerebet, nicht erinnern, wenn er auch barob fterben follte; benn wenn einer in folchen Rothen lage, wüßte er sclbst nicht, was er redete. "Concordirt, ift aber erlogen". heißt die turfürstliche Notig zu der Bersicherung Cracos, daß bon fremden Sofen Nichts an ihn gelangt, von Dr. Chem nur Zeitungsnachrichten gefdrieben feien, und daß er fich bie Discurfe beffelben nicht habe anfechten laffen, fonbern fich allein nach turfürftlichem Befehl gehalten.

Die Weisung, Craco ohne Zögern auf die Folter zu spannen, und sämmtliche Fragen noch einmal an ihn zu richten, ließ nicht länger auf sich warten. Am Sonntag den 30. Januar sollte es geschehen. Da aber der "Examinator", d. h. der Foltermeister, zur Stunde nicht anwesend war, so entschuldigten sich Wettin und Winkler wegen des kurzen Aufschubs und machten den ungeduldigen Kursürsten ausmerksam, daß wegen der Menge der Artikel und etwaiger Zwischenfälle die Arbeit die ganze Nacht hindurch dis zum folgenden Tage dauern könne.

Birklich hat die Folterarbeit, wie der Bericht vom 31. Januar sagt, vier volle Stunden in Anspruch genommen. Aber troß der entsesslichen Qualen legte Craco kein Geständniß ab, wie man es verlangte, sondern die Antworten auf die 67 ihm vorgehaltenen Fragen lauteten im Wesentlichen wie früher, nur daß sie mit Ausrufen

des Schmerzes, wovon die Protocollisten nur das Wenigste notirt haben werden, gemischt waren.

Dag er - um nur einige Buntte zu ermähnen - ber Rurfürstin feind gewesen und fie verleumdet habe, giebt er nicht zu; daß er aber ben Rurfürften mit einem unbedachten Briefe an Stokel ergurnt, "welches ihm auch ben größten Stoß gegeben", ware ihm von Bergen leib. Bon Tprannei habe er nur im Gefängniß, in Sowachheit und Angft, gesprochen, bagegen auch mehr als 100 Mal feine Af. G. gerühmt. — So mahr Gott lebe, sei durch feine Berrschaft in ber weiten Welt mit ihm etwas gehandelt und unterbaut worden. In brei Jahren habe Chem nur etwa 7 Briefe an ibn gefdrieben. Renne er einen Menfchen am frangofifden und engli= iden Sofe, so wolle er Gottes Angesicht nicht ichauen. In Beibelberg tenne er viele Leute, aber er habe mit feinem Menfchen "einig Untersteden" gehabt. "D nur ben Ropf herunterschlagen, bag ich ber Marter los werbe. Es tommt alles aus bofem Berbacht. Gott ift mein Zeuge, dem Niemand lugen tann". - "O hatte ich die Bfaffen aufrieden gelaffen", - fo wurde er in diefen Berbacht nicht getommen fein. Auf die Calvinischen in Frankreich habe er fein Leben lang nicht gesehen, auch fein Calvinisch Buch gelesen, sondern bie Lehre, die er von herrn Philippo Melanchthon vom Sacrament gebort und in Luthers Ratechismus begriffen mare, für recht erkannt, und fei allein etlicher anderen Begante halben von beiben Raturen in Christo mit jungen Theologen, die nicht recht davon geredet, nicht zufrieden gewesen. Er wollte lieber todt fein, als zu einem Auflauf in Diefen Landen Urfache gegeben haben.

Als man den Unglücklichen "von der Leiter herunterhob", vermochte er seine Aussagen nicht zu unterschreiben. Er war der "Faust
und Finger nicht mächtig"; "wird auch in 14 Tagen schwerlich
wieder schreiben können, denn die Tortur scharf genug gewesen".
Ran brachte ihn ins Bett. Nachdem er sich hier etwas erholt, so
daß er, "doch gar übel", reden konnte, gab er in abgebrochenen
Borten die Erklärung von sich: Er erkenne sich gegen den Kurfürsten schuldig, und sei ihm treulich leid, daß er wider ihn und die
Kurfürstin gehandelt, und daß er sich, Weib und Kind, durch vergekliche, unbedachtsame Reden und Schreiben in so große Roth ge-

bracht. Weil er aber gleichwohl vor diesem seinen Sündigen seiner Af. G. in wichtigen großen Sachen bei der A. M., bei Königen, Kurfürsten und Fürsten in lateinischer und beutscher Sprache treulich gedient, auch sonst in Diensten in seiner Af. G. Landen 34 Jahre, theils als Lehrer der Jugend gestanden, und sein Gemüth nie anders gewesen wäre, denn dieser Lande Wohlfahrt zu fördern, so bitte er wegen seines Falls, Jrrthums und "Berbrechung" um Berzeihung. Sollte er aber nach erlittener Strase, wie sichs doch nicht ansehen ließe, noch eine kleine Zeit im Leben sein, so sei er Leben, Gut und Blut seiner Af. G. darzusesen unterthänigst erbötig.

So elend ber Zustand war, in bem Craco jett ba lag, mit gerriffenen Bliedern, auf fomutigem Lager, ohne Bflege und ohne andere Nahrung, als die Gefängniftoft, die ihm zweimal täglich, gleich einem Rinde, von einem Bachter in ben Mund gegeben wurde, - bas Berg bes Fürsten fühlte tein Erbarmen, und biejenigen, welche sein Ohr jett hatten, ein rachsüchtiges Weib und fanatische Briefter, erhoben ihre Stimme nicht, um fein Gemiffen ju rubren. Und noch immer hatten bie Berhore fein Ende; benn von Boche zu Woche tauchten neue Fragen auf, über bie ber Ungludliche Auskunft geben sollte. So gaben die Beständnisse, welche ber junge Richter am 3. Februar 1575 nach Monate langer Gefangenicaft machte, zur Aufstellung von einer Reibe neuer Artitel Beranlaffung. Da handelte es sich 3. B. um lateinische Diftichen, die Craco in bem erften Gefängniß geschrieben, worin Lindemann, Jenisch und bie Rurfürstin mit ihren Unfangsbuchstaben eine Rolle spielten. auch die Frage der "Conspiration" wurde immer wieder aufgeworfen. Craco sollte genaue Austunft geben über die einzelnen Rathe, Die mit ihm in firchlichen Dingen übereingestimmt; er follte ben erften Anstifter namhaft machen, und wer dem "Bundniß" beigetreten, was für ein haupt fie jur Fortsetzung der Prattifen gewählt, mit welchen Mitteln fie ihre Absicht burchseken wollten, wie biefer oder jener Rath in einzelnen Fällen votirt u. f. w. In dieser Beife wurde Craco im Februar zweimal mehrere Stunden lang verhort, im Beisein des Bürgermeisters Rauscher, der als sein Feind befannt ift.

Um 2. Mary benachrichtigte Raufder ben Gefangenen, ber

Kurfürst, welcher ihn hatte nach Dresden kommen lassen, sei heftiger als je erzürnt, daß Craco die Briefe, auf welche er selbst hingewiesen, in seiner Wohnung längst habe beseitigen lassen, seine Kf. S. seien entschlossen, mit noch größerem Ernst, als dis jetzt geschehen, gegen ihn zu verfahren. Rauscher rieth daher mit der Wiene persönlicher Theilnahme, klar zu sagen, wie sich Alles verhalte, was mit den Briesen geschehen, was ihr Inhalt gewesen, wie es sich mit den einzelnen Käthen verhalten, was für Jusammenkunste sie gehabt, zu welchem Ende die Conspiration vorgenommen.

Es war die Vorbereitung auf das letzte Verhör, das am 4. März stattsand. Raufcher ließ den Unglücklichen zu sich in ein anderes Semach bringen. Craco, der schon Tage lang Richts genossen hatte, tonnte nicht mehr gehen und wurde nur mit Mühe von drei Männern sortgeschafft, und als er reden sollte, war die Stimme so schwach, daß Rauscher ihn kaum verstand.

"Ach bu treuer Gott, seufzte er, wie tommt boch mein gnäbigfter Berr barauf, bag feine Rf. G. basjenige aus mir erzwingen wollen, bas ich mein Lebtage nicht in ben Sinn genommen. Alles nur auf einen blogen Wahn. Wenn ich etwas wüßte, fo wollte ich es auf die geschehene Erinnerung bei dem Leiden Gottes fagen. Es ift boch mit mir aus, ich sehe ben Tob bor meinen Augen und wunfche mir auch nichts Anderes. Warum follte ich benn nicht fagen, mas man wiffen wollte. Das wird gewiß geschehen, ba ich ferner mit der Schärfe sollte angegriffen werden, daß ich auf Alles, was man mich fragen wurde, einen Saufen Dinge berauswafchen murbe, welches boch alles erlogen mare. Denn, lieber Gott, wer tonnte folde Marter ertragen ? Und murben boch feine Rf. G. nichts babon haben als ein bos Gewissen. — In hundert ja in zweihun= bert Jahren hat man nicht erfahren, daß Giner, ber in folchem Anfeben und eines folden Berrn geheimer Rath gewesen, in fold Elend gerathen ware". Der Rurfürft fei boch fonft milbe und barmbergig; wie tomme es boch, daß er sein Gemuth gegen ihn so verandert. Er batte gedacht, der Rurfürst wurde seine Dienste bedacht haben. Rent konnte er ihm keine größere Onabe erweisen, als daß er ihn auf ben Sobenstein führen und ben Ropf abschlagen ließe; bas ware ibm viel lieber, als in diefem Elend noch langer zu leben.

bracht. Weil er aber gleichwohl vor diefem feinen E! Rf. G. in wichtigen großen Sachen bei ber R. M., bei fürsten und Fürsten in lateinischer und beutscher E: bient, auch soust in Diensten in feiner Af. 68. theils als Lehrer ber Jugend gestanden, und . bers gewesen mare, benn biefer Lande 2801; bitte er wegen seines Falls, Jrrthums und ... ii zeihung. Sollte er aber nach erlittener E ιυ ansehen ließe, noch eine fleine Zeit im 📞 r hii But und Blut feiner Af. G. bargufete: an i

So elend ber Zuftand war, in ie Ding gerriffenen Gliebern, auf ichmutigem Deraleiche andere Nahrung, als die Gefangn :: gehört, gleich einem Rinbe, von einem Bad um Herzen n - das Berg des Fürften fühlte ::: wunte. L welche sein Ohr jest hatten, ein . vom Sacran Briefter, erhoben ihre Stimme Riemand deffhe Und noch immer hatten die Jazu befannt, t zu Woche tauchten neue Gr funft geben follte. Go : 3. war, meinte fe

Richter am 3. Februar : 🔠 es sei nicht n miffen, mas machte, zur Aufstellung : :: Bermuthungen Da handelte es sich 3. 2 . 33 . Glüdlicher Be erften Befangniß gei

. Fraco nicht lange Aurfürstin mit ihrer . Sen man ihm aber auch die Frage der geben mage. fen. Craco follte :

Le gur jest an Stelle 200 die mit ihm in . , gere regelmäßig über erften Anftifter in gag ichwächer und ftu ten, mas für Bein vergebens noch mit welchen Das

aucht mit dem Haupt ober jener : ... and sat gelallt, daß man murbe Eraman follte mit ihm im Beifein anger ihm ganger fannt ist. Ritodemus von de

Min:

Mäglich ichreien berne, noch ein. De bat id ibn : gtammena tim Austrick t caration miliet. Aber ... fan Den for man den in bom 16. auf ben 17. Marg wache borte, wie er fins ju Gem verichtet. August aber verficherte Limager, ben Rimig von Tinemort mit Berbungern umgebrade, unt en mate er fich einen roben Scherg über ben ben er auf bem Gewinen trug.

Er foll bann auch gefagt haben, er habe berbient, bak man ibm ben Ropf abichlagen ließe, weil er fich nicht in allen Dingen nach bem Rurfürsten gerichtet, sonbern aus Bitterteit etwas wiber ibn gebacht, geschrieben und gehandelt habe, was ihm jest schwerer antomme, denn der Tod. Als aber Raufcher bemertte, ber Rurfürft könne ihn nicht aus bem Berbacht laffen, er hatte vorgehabt, neben etlichen Rathen und Theologen eine Meuterei ober aum Minbeften fremde Lehre in biefen Landen einzuführen, und mare bies bas Murnehmfte, mas ber Rurfürft miffen wolle, bag er hinter ben redten Grund tommen und wiffen möchte, mas er an feinen Rathen hätte: da betheuerte Craco noch einmal, an diese Dinge nie gedackt. noch jemals vermertt zu haben, daß etwas bergleichen fürgewesen fei. Es mare auch von teinem Potentaten je gebort, man finbe es auch in feinen Siftorien, bag Ginem in feinem Bergen nicht freifteben follte, ju glauben, mas er ju verantworten mußte. Und ware gewiß, daß Melanchthon und Camerarius vom Sacrament auch ber Meinung gewesen, man hatte fruher Riemand beghalb gefährbet, und mare Andern, die sich öffentlich dazu bekannt, das Gerinafte nicht gescheben.

Alls dies lette Berhör zu Ende war, meinte selbst Rauscher in seinem Bericht an den Kurfürsten, es sei nicht mehr aus ihm herauszubringen. "Ich könnte auch nicht wissen, was man weiter sur Indicien oder je zum wenigsten nur Bermuthungen haben könnte, darauf er ferner sollte gefragt werden". Glücklicher Weise konnte der Berichterstatter hinzuschen, daß es Craco nicht lange mehr treiben werde. Er bitte sleißig um Wein, den man ihm aber ohne besonderen kurfürstlichen Besehl nicht zu geben wage.

Nikobemus von der Esche war jetzt an Stelle Wettins Hauptmann der Pleißenburg und berichtete regelmäßig über das Besinden des Gesangenen, der von Tag zu Tag schwächer und stummer wurde, aber die Bitte um einen Trunk Wein vergebens noch oft wiederholte. Am 12. März kam Rauscher mit dem Hauptmann wieder zu ihm. "Da ist er gelegen und hat gelallt, daß man hat verstanben, er läge da in Gottes Gewalt, man sollte mit ihm machen, was man wollte. Wir seind aber alsbald von ihm gangen und haben ihn liegen lassen". Am 14. trat Nikobemus von der Sche, weil

man Craco in ber borbergebenben Racht kläglich fcreien hörte, noch einmal in den Kerker. "Hat er gar still gelegen. Da hab ich ihn gefragt, was er macht ober was er porbatte; barauf er geantwortet, er wolle fterben". Schon zwei Tage zubor hatte er bem Rurfürften mit schwacher Stimme eine gute Nacht fagen laffen. "G. Rf. G. waren ein frommer Mann, und E. Af. G. wollten ihm gnäbigft berzeihen. Er hatte auch seine gnabigfte Frau erzurnt; Die wollen E. Rf. G. bitten, daß fie ihm auch gnädigft verzeihen wollte". Aber bie Bitte um ein Labfal blieb unerhört; ftatt Wein bot man bem Tobtfranten Bier. Endlich in ber nacht vom 16. auf ben 17. März 1575 endeten seine Qualen. Die Wache horte, wie er ftets ju Gott rief und gegen Morgen in Stille verschieb. August aber verficherte in einem Briefe an feinen Sowager, ben Ronig bon Danemart, Craco habe fich muthwillig mit Berhungern umgebracht, und an einer andern Stelle erlaubte er fich einen roben Scherz über ben Tob bes Ungludlichen, ben er auf bem Gewiffen trug.

## Entgegnung auf Maurenbrechers Antifritit.

Bon

## M. b. Druffel.

Gegen eine von mir verfaßte Accenfion des Buches "Rarl V und die deutschen Protestanten" von Wilhelm Maurenbrecher hat sich im vorvorigen Hefte dieser Zeitschrift der Herr Berfasser in einer "Antikritik" erhoben.

Niemand wird es einem Autor verbenten, wenn er ben Bunfo begt, eine ungunftige Beurtheilung gurudweisen gu konnen, gumal wenn biefelbe vorgiebt, fich auf fachliche Fehler bes Buches zu ftugen. Und bas war bei ber meinigen ber Fall. In wesentlichen Buntten ichien mir herr M. die bisber übliche Auffaffung Rantes obne genügenden Grund umzuftogen. Auch mo feine Arbeit durch bie Benugung neu erichloffener Quellen einen größeren Berth beanfpruchte, auch ba ichien eben biefe Benutung öfter eine faliche und oberflachliche zu fein. Ich hatte behauptet, die Aftenedition entspreche nicht ben bom herrn Berf. früher felbft verfundeten Grundfagen. Die mehrfach bei gebruckten Quellen die Benutung als eine unrichtige erschien, in einem Falle glaubte ich auch in Bezug auf ein in Simancas bon bem Bf. benuttes Attenftud bie Bermuthung aussprechen gu burfen, daß herr M. als bessen Inhalt das gerade Gegentheil von bem bezeichne, mas wirklich barin enthalten ift, - alfo lauter Dinge, die, find fie begründet, den Werth eines Buches wohl erheblich mobificiren konnen. Gelingt es nun bem Bf. alle biefe Ausstellungen

•

To define the figure of the property of the pr

herr M. macht ferner geltent, id beite den ton un beinmer Unterschied zwischen einer ernftlichen und grundlichen int grundlichen der Reifermannt ber Mißbräuche im Leben und Lerfahren ber kalle und in Sone nier sie wollten, und andererseins einer Tenderung im Toume einer Reugestaltung des firchlichen Lebens, mie mar ber nacht berlangte, wie sie für Deutschland Bedurfing gemoten mitten erstere den Wünschen Karls entsprochen, die andere imm ein Granel gewesen sei, nicht beachtet. Herr M. mage diese Meupenanung des sirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschand verlangten, naber desiniren, natürlich abgesehen von der Aenderung im Togma. Macht er den Bersuch, wirklich einmal wenigstens in dieser Beziehung

Auf ähnliche Beise irrt sich M. in den folgenden Saten. "Dr. wirft mir ein Mißverständniß der Speierer Beschlüsse von 1526 vor. Dasselbe beruht ganz einfach anf dem Umstande, daß er selbst in meine Worte einen Sinn hineinliest, der nicht darin enthalten ift. Ich hatte gesagt: Rach S. 82 verschafft sich in Speier das "Princip der Territorialität" Seltung — S. 17 aber legt der Berf. duch seine eigenen Jusätz zu den Bestimmungen des Reichstages das Mißverständniß nahe, als sei damals an personliche Religionsfreiheit gedacht worden, worin der Leser durch das stete Opericen mit dem Begriffe Toleranz nur bestärft werden kann.").

Wenn herr M. fortfährt zu citiren: Mit Unrecht wird bie Behauptung aufgestellt, bak im Rurnberger Religionsfrieben bas protestantische Brincip bes Speierer Tages von 1526 aufs Reue mt Beltung gebracht, Die Rechtsgiltigfeit Diefes Brincipes anertannt fei, mahrend boch Zugeftanbniffe nur bem Schmaltalbifchen Bunbe gemährt waren u. f. m., und wenn er bagegen geltend macht, bak feine Erörterung S. 83 ben Sachverhalt richtig wiebergegeben, er S. 85 ausbrudlid bie Beidrantung bes Religionsfriebens berborgebeben habe, fo ift bies überfluffig, ba biefe Stellen von mir fcon berudfictiat maren 2). 3d habe gefagt, daß er mit Unrecht bon einem 1526 burch die Freunde der Reformation eroberten "Rechtsboben" rebe (G. 19), daß es unberechtigt fei ju fagen: "Damit aber (b.b. mit dem ben Schmalkalbenern bewilligten Religionsfrieben) meine ich, ift von Reichswegen und burch bes Raifers Autorität bas protestantische Brincip bes Speierer Tages aufs Reue jur Betung gebracht. In biefem Frieden ift die Rechtsgültigfeit biefes Principes vollständig zu Gunften ber protestantischen Opposition

<sup>1) 3</sup>ch hatte bamit auf folgende Stelle hingewiesen: Aus bem Streite ber fich freugenden Anschläge und Entwürfe fieg zulett die 3dee empor, die Ordnung der religiösen Frage einem Jeden für fich zu überlaffen. Bon allen Seiten (!) wurde dieser Schluß des Reichstages gebilligt, daß bis zum allgemeinen oder nationalen Concil ein jeder Stand "so lebe, regiere und es halte, wie er es gegen Gott und kaiferliche Majesta zu verantworten fich getraue", daß also ein Jeder (sie!) der Reformation Luthers anhängen ober ihr widerstreben moge, wie seine Gestinnung ihn treibe. Bgl. S. 888 und öfter.

<sup>2)</sup> Bgl. bie oben citirte Stelle meiner Recenfion.

nerkannt worden" (S. 85). Ich behaupte, daß durch diese Beschräntung auf die Schmalkaldener der Kaiser eben ein principielles zugeständniß nicht gewährte, sondern vermied, und besinde mich dasin in Uebereinstimmung mit anderen Stellen bei M. z. B. S. 86, vo er fragt: Welchen principiellen Grund gab es, der die Borsbeile des Religionsfriedens dauernd allein den Mitgliedern es Schmalkaldener Bund es zugesprochen? Gerade die Widersprücke in Maurenbrechers Darstellung, die denn auch dazu führen, ab, er wie ich bemerkte, S. 86 den Schmalkaldener Bund die positische Verbindung aller Protest anten nennt, hatte ich hervorseben zu müssen geglaubt. War 1526 schon ein Rechtsboden geschaffen, was soll dann die Anerkennung des protestantischen Prinsips von Reichswegen 1532 so bedeutsam sein? Und weder das ine noch das andere Mal ist sie wirklich erfolgt.

Ganz in berselben Weise erledigt sich die Bemerkung Herrn Maurenbrechers, ich habe nicht begriffen, wie er dem Pabste die Entscheidung auf dem Concile zuschreiben und zugleich meinen könne, die spanischen Theologen hätten in den dogmatischen Entscheidungen bets die Majorität geleitet. In der Recension heißt es: "Auf S. 76 ind der Kaiser und Pabst (schon in der Recension waren diese Borte groß gedrudt) Häupter und Leiter des Concils, alle Entscheidungst in die Hand des Pabstes gegeben, und auf den folgenden Seiten haben dann wieder "diese Spanier" in Trient zwar nie die Masjorität der Jahl gehabt, aber in allen wichtigen Lehrstücken die Aussprüche des Concils bestimmt".

Herr M. macht ferner geltend, ich habe den von ihm betonten Unterschied zwischen einer ernftlichen und gründlichen Reformation der Mißbräuche im Leben und Berfahren der Kirche, wie die Spanier sie wollten, und andererseits einer Aenderung im Dogma, einer Rengestaltung des tirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte, wie sie für Deutschland Bedürfniß geworden, wovon erstere den Bünschen Karls entsprochen, die andere ihm ein Gräuel gewesen sei, nicht beachtet. Herr M. möge diese "Neugestaltung des tirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte", näher besiniren, natürlich abgesehen von der Aenderung im Dogma. Macht er den Bersuch, wirklich einmal wenigstens in dieser Beziehung

ben Gegensat spanisch-beutsch zu begrunden, anftatt ibn au bebaubten und geht er bei dieser Definition sehr weit, findet er beraus, bag für jene "Neugestaltung", bie abgesehen von ber Befferung ber Migbrauche und ber Aenberung bes Dogmas erforberlich war, nur die Deutschen, nicht aber die Spanier Berftandnis batten, so tann er einen wesentlichen Unterschied, ben ich bann allerdings nicht beachtet hatte, vielleicht wohl auffinden. Aber . er hute fic, babei nicht in Widerspruch ju gerathen mit feiner Erörterung auf S. 9, wo er uns ergablt, bag ber fpanifche Beichtvater vieles Berechtigte in Luthers Schriften anerkannt habe, bas aber eine nähere Berftandigung baburd verhindert fei, bag ber Eiferer einer bogmatifden Reuerung entgegen mar; er moge nicht bergeffen, daß er ebendort es beklagt, daß Rarl die deutsche Reformbewegung nicht zu führen, auf mäßiger Bahn zu erhalten, nicht im Einvernehmen mit ben firdlichen Autoritäten au lenten verstanden habe. Die stets wiederholte und entschiedene Betonung bes Gegensates amifchen spanischem und beutschem Beifte fceint mit bie Haltung Karls gegenüber ber Reformation weber richtig zu bezeichnen, noch weniger aber fle zu erklaren geeignet zu fein.

Herr M. wendet sich jest gegen diejenigen Bemerkungen, welche sich auf seine Schilderung des zwischen Kaiser und Pabst wegen der erfolgten Berlegung des Concils nach Bologna entstandenen Streites beziehen. Ich gestehe, daß ich nicht weiß, was ich bei zwei Punkten weiter für die Berechtigung meiner Aussassung geltend machen könnte. In dem einen Falle ist Herr M. entrüstet, weil ich ihm des Effektes halber eine falsche Aussassung angedichtet, in dem anderen besteht er auf der Richtigkeit seiner von mir bestrittenen Ansicht.

Auf S. 181 erzählt uns ber Herr Bf. von dem sowohl in Bologna als in Rom durch die kaiserlichen Gesandten notificirten Proteste Karls gegen die Fortsehung der Berhandlungen in Bologna. Er theilt uns mit, daß diese in Bologna erklärt hätten, der Raiser wälze den Bruch der Kirchenversammlung von sich ab auf die Schultern des Pabstes, der Legaten und der an wesenden Prälaten: eine Erklärung, die zu einigem gereizten Wortwechsel mit dem Cardinal Monte führte. Bon dem Proteste Mendozas in Rom

sagt er: "Auch er schritt am 23. Januar vor Pabst und Carbinalen zu einem ähnlichen Proteste, und auch er, ber stolze spanische Cavalier, gerieth in einen heftigen Wortkampf mit dem alten
italienischen Pabste". Jest ersahre ich von Herrn M., daß es eine
tendentiöse Unterstellung ist, wenn ich in der Meinung, Herr M.
rede hier wirklich vom 23. Januar diese Worte eben auf den 23.
und nicht auf eine spätere private Audienz vom 25. Januar 2a) bezog;
er habe ja nicht behauptet, daß, wie der Streit zwischen Belasco
und Monte in der Bersammlung der Prälaten, so der zwischen
Rendoza und dem Pabste im Consistorium stattgefunden habe. Der
Leser wird begreisen, wenn ich hier nicht weiter erörtere, ob es möglich war, jenen Sat anders aufzusassen, als ich gethan habe.

In nicht geringerem Dage wird ber Lefer ben felfenfesten Blauben des Herrn DR. an die von ihm felbst einmal verkundete Babrbeit bewundern, wenn er sieht, wie der Bf. darauf besteht, baß feine Erzählung bon einem falichen feierlichen Schwure, ben Babft Baul III geleiftet habe, burchaus richtig fei. Obgleich biefe Entbedung außerft auffallend fein murbe, ba befanntlich ein romifcher Babft, außer in gang bestimmt normirten Fällen, überhaupt nicht somort, trot der inneren Unwahrscheinlichkeit, daß der Pabst ohne alle Beranlaffung einem taiferlichen Gefandten gegenüber einen Gib geleiftet haben follte, unbefümmert barum, daß die Worte ber Bega= iden Depefche, auf die er fich beruft 3), unmöglich auf einen Schwur gebeutet werben konnen, bleibt herr M. in ber Antikritik einfach bei seiner Ansicht, verweift etwaige Remonstrationen an die Adresse Sr. Beil. Bauls III, er tonne nichts baran andern, daß diefer Babft ohne Beranlassung und noch bazu wissentlich falsch ge= idmoren babe.

Giner ausführlicheren Begründung bedarf meine Rritit über

<sup>2</sup> a) Dollinger 134.

<sup>3)</sup> affirmandole con tantos juramentos que era la mayor vergença del mundo oyrlo. S. 140. Obicon ber hinweis auf biefen Bortlaut in ber Recension herrn M. nicht überzeugte, tann ich mich auch jest nicht bazu verfieben, aussührlicher barzulegen, baß ber Zusat tantos, bann ber Gebrauch bes Plural es verbietet, bier an einen feierlichen Schwur zu benten.

bes Bf. Schilberung ber vom Raiser und Babft mabrend ber in ben Jahren 1547 und 1548 gepflogenen Berhandlungen, als man im Streite über die Berechtigung ber Berlegung bes Concils noch Bologna einen Weg suchte, um die hiedurch zwischen Rarl V und Baul III entstandene Spannung nicht zu erweitern, sondern, wie auch immer, eine Annäherung zu versuchen. Berr D. glaubt, bas schon im Mai Mendoza und ber Legat eine Bereinbarung erzielt batten, daß bann eine "förmliche Uebereinkunft" über eine Art von Suspension amischen Babft und Raifer getroffen worben sei, - bie man bann in Rom freilich gleich wieber brach. 3ch leugne bies und pracifire aufs Reue als ben von Mendoza verfochtenen taiferlichen Standpunkt bie Worte, "bag weber S. Majeftat noch irgend Jemand für S. M. weber stillschweigend noch ausbrucklich, weber ber Translation noch ber Suspension noch irgend einer berartigen Magregel in der Concilangelegenheit feine Zustimmung geben fonne". Herr M. versichert, daß er ben Sachverhalt aus den erften Quellen richtig bargestellt habe. Dieselben Quellen find es, bie mich ju meiner Unficht geführt haben.

Ein Streit ware wohl unmöglich gewesen, hatte Herr M. ben Brief Karls 4) an Toledo April 11 vollständig mitgetheilt. Aber auch aus dem abgedrucken Stücke scheint die Ansicht eine Bestätigung zu erhalten, daß der kaiserliche Gesandte keinen Befehl hatte, sich auf ein Compromiß, mochte es Suspension oder wie sonst genannt werden 5), einzulassen. Wenn alle Mittel, die aufgewandt werden können, nicht den Pabst zur Erfüllung der Bitte (um den Beschl zur Kückehr nach Trient) bewegen sollten, dann soll der Gesandte in bescheidener aber entschiedener Weise darauf aufmerksam machen, daß ein Protest, und zwar ein förmlicher, öffentlicher Protest, nicht vom Kaiser werde vermieden werden können.

<sup>4)</sup> Anhang S. 104\*. hier ergahlt Rarl von ben Menboga mitgegebenen Befehlen.

<sup>5)</sup> Denn es hat feinen Grund, wenn M. jett zwischen Suspenfion und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz ftatuiren will. Rur barin liegt ber Unterschied, daß Karl V eine Suspenfion noch mehr zuwider war, als ein weniger feierlicher Aufschubsatt.

Wie erwünscht ware es da wohl der pähflichen Politit gewesen, wenn sie einen Gesandten sich gegenüber gesehen hätte, der den scharfen Standpunkt seines Herrn vergessend bereitwillig auf den von Rom ausgehenden Borschlag einer Suspension eingegangen wäre. Hatte der Kaiser dies einmal zugegeben, dann war es ihm schwer, sich nach Ablauf der Frist der Fortsetzung der Berhandlungen zu entziehen, und selbst wenn kein Termin sestgesetzt war, dann hatte man doch der unbequemen Forderung, daß die Rücktehr der Prälaten nach Trient erfolgen müsse, die Spise abgebrochen.

Sehen wir zu, ob Mendoza dem taiferlichen Befehl nachzutommen verftanden hat ober nicht.

Als er auf der Reise nach Rom den Legaten Ssondrato traf, schlug dieser ihm ein Gespräch über ihre beiderseitigen Aufträge vor. Sanz unofficiell, wie Jakob mit Franz, so drückte der Legat sich aus, als alte Freunde wollten sie darüber mit einander reden. Ssondrato war es vor Allem darum zu thun, zu erfahren, ob man sich, falls zu Bologna eine Session gehalten würde, einer Gegendemonstration von den in Trient zurückgebliebenen kaiserlichen Prälaten zu verziehen habe. Er wies darauf hin, wie, da die Session so nahe besvorsiehe, man vorher keine anderen Maßregeln mehr tressen könne, wie er aber sonst principiell gegen eine Verhandlung der Religionssachen in Deutschland nichts einzuwenden habe s. Mendoza machte darauf ausmerksam, wie der Legat durch das Zugeständniß der Rückehr des Concils nach Trient oder die Verlegung nach Deutschland sofort die schweierigkeiten heben könne.

Sfondrato fragte, ob Mendoza mit einer Suspension einverstanden sein murde, das könne auf einen guten Ausgang Hoffnung erweden. Mendoza verweigerte jede Rüdäußerung hierauf, stellte es dem Legaten lediglich anheim, daß, falls man überhaupt den Bunsch hege, etwas auszurichten, man in Bologna den Streit mit den Tridentinern nicht fortsehen möge 7). Hierauf gab wieder Sfons

<sup>6)</sup> Bei Döllinger S. 55, wo aber burch ungenaue Interpunttion ber Satzeriffen ist: porque dixo que si fuesse conveniente que las cosas de la religion se tractasen en Alemasia, no le pares cia mal.

<sup>7)</sup> Gang ungereimt ift es, wenn D. von ber Bereinbarung in Begug

brato die ausweichende Antwort, dies sei auch seine und Anderer Ansicht 18).

Diefelbe Politik einer völligen Zurüchaltung befolgte Mendoza in den Audienzen bei Paul III und den Cardinälen, mochte ihm nun in der unbefangensten Beise vorgestellt werden, wie man nur eben deßhalb Bologna gewählt habe, da Mantua, Ferrara und andere Städte sich nicht so empfohlen hätten, oder mochte man ihn zu weisteren Aeußerungen zu veranlassen suchen, als man ihn fragte, ob eventuell nur der Kaiser für seine Person protestiren, oder auch nach Trient entsprechende Besehle abgehen würden.

Die Cardinäle theilten ihm einst mit, man unterlasse die eigentlichen Berhandlungen in Bologna, Congregationen hielte man nur
deßhalb ab, damit die Prälaten nicht müßig seien. Rur indem
Mendoza diese Aussassing von gelehrten Männern bestätigt fand,
nahm er davon Abstand zu protestiren, was nach des Raisers Beschl eben zu geschehen hatte, wenn ein conciliarer Att stattsände.).
Auf jene Aeußerung der Cardinäle gab er lediglich die Antwort,
es scheine ihm, als ob die Prorogation der Session sich empsehlen
würde. Dester gab man dem Gesandten zu verstehen, man werde
das Concil in Bologna in den Berhandlungen fortsahren lassen.

auf Bologna und Erient rebet. Auf einer Erörterung, ob etwa die in Trient zurudgebliebenen Pralaten ein Concil reprasentirten, hat der taiferliche Gesandte fich, soweit wir sehen, nicht eingelaffen.

<sup>8)</sup> Ich berichtige ben ungenauen Tertesabbruck bei M. Antikr. S. 148, ba baburch der Sinn von Mendozas Antwort nicht unwesentlich geändert wird — pero que — "pues no le parecia, que habia tiempo para llegar el en Alemana, en caso que tubiesse proposito, de hacer en esto algun buen esecto" — estubiessen sin trabar etc. Durch diesen Zwischenssen sin trabar etc. Durch diesen zwischen, sondern mer vom Standpunkte des Legaten aus auf den einzigen Weg hinweisen wolle, den Protest zu vermeiden.

<sup>9)</sup> Doll. 77. La carta de V. M. dice que se haga el protesto (se ist entschieben statt proceso su sesen) en caso que en Bolonia se procediese a algun auto conciliar, y porque me han dicho los letrados que las congregaciones son autos simplices . . . . no he curado de insistir en que ne se hagan . . .

Am 4. August melbet Mendoza sogar dem Raiser, es sei ein Gutachten der Legaten eingelaufen, das sich für Abhaltung der Session am 15. September ausgesprochen habe 10).

Der Raiser antwortete hierauf in zwei Erlaffen bom 23. Auguft 11). Beachten wir dieselben, ba es die letten Befehle find, bie Rendoza bor dem angeblichen Abschluß der Uebereinfunft zugingen, ob ber Raiser vielleicht jest ben bisher von Mendoza vertretenen Standpuntt mit einem milberen vertauschte. Alle Mittel foll ber Befandte aufbieten, die Seffion ju hintertreiben, so lautet des Raisers Befehl. Gelingt es nicht, bann foll ber Protest erfol-Bevor er aber in dieser Beise vorgehe, moge Mendoza, wie auf eignen Antrieb und wie es ihm gutbunte 12), ben Borfchlag machen, man moge boch mit bem Procediren in ber Session und allen anderen conciliaren Aften einhalten, bis man febe, wie fich bie Angelegenbeiten auf bem Reichstage entwickeln wurden. Finde bies Anklang, für biefen Fall erhielt Mendoza bie Erlaubnig, ju bemerten, daß auch ber Raifer auf feine Berwendung bin wohl barauf eingeben werde 18).

Und nach dieser Instruction soll Mendoza, obschon ihm außdrücklich eingeschärft worden war, ja nicht sich weiter, als die Grenzen der gegebenen Vorschriften erlaubten, einzulassen <sup>14</sup>), dies dennoch gethan, dem Befehle seines Herrn und Kaisers ausdrücklich entgegengehandelt haben <sup>15</sup>), indem er, wie M. erzählt, mit den

<sup>10)</sup> Doll. S. 99.

<sup>11)</sup> Maur. S. 111\*-117\*.

<sup>12)</sup> como de vuestro y como mejor os paresciere.

<sup>18)</sup> en tal caso prodreis ofrecer y asegurar que con el oficio, que en esto hareis, vernemos en ello.

<sup>14)</sup> no passando empero fuera de los terminos, que sin aprovechar en esto, podrian dañar a nuestra autoridad.

<sup>15)</sup> Die Anschauung Mendozas über die einzuschlagende Politit untersichie fich allerdings von ber taiserlichen, wie fich aus der Depesche vom 18. Sept. ergiebt. Aber dem Pabfte gegenüber hat Mendoza den Befehlen seines taiser-lichen herrn gemäß gehandelt, er wurde nicht in so ruhiger und unbesangener Beise jene seine Auffassung darlegen können, wenn er vorher ftatt des taiser-lichen Gefichtspunktes seine eigenen Aufichten in der Berhandlung mit Rom

aussehenden und nichtssagenden Versprechungen, welche nach und nach sein Gesandter in Rom machen, Sfondrato noch tein Wort erfahren sollte. Denn zu nichts weniger als zu einer Concession in der territorialen Frage hatte Karl Lust, falls nicht die pabstliche Politit ihrerseits zur Nachgiebigkeit sich verstand. Vorläusig galt es, eben dies zu erforschen, und deshalb sollte, und zwar wie aus eigenem Antriebe, der Cardinal von Trient in dem Pabste die Possung wachrusen, daß, wenn nicht die Wiedergabe, so doch ein Ersas für Parma und Piacenza erlangt werden könne?

Der zweite Abiduitt enthalt bie munblich bem Carbinal mitgegebenen Auftrage von Arras Sand gefdrieben, größtentheils in wortlicher Ueberein ftimmung mit bem Baffus ber Depefche Rarls Rov. 10, worin ber Raifer bem Menboga bavon Mittheilung macht. Und jener erfte Abfat, ber nach Manren brechers Mittheilung von "einem Staliener" — er ift italienisch — also von Sfondrato ober Mignonello (1) gefdrieben fein foll, ift ber Entwurf, vielleicht aber auch ein Auszug, aus ber bem Cardinal von Trient mitgegebenen fchrift licen Reben-Instruction, von der Sfondrato nach des Raisers Bemerkung eben keine Kenntniß haben sollte; so acabo la platica sin dar le a entender, que llevaria alguna comicion el cardenal de Trento sobre lo de Plasencia. Maur. 126\*. Jebenfalls aber murbe ber 2. Abfat bem Legaten forgfältig verheimlicht. Es ift um fo unbegreiflicher, daß M. dies nicht erkannt hat, ba ber zweite Absat anfängt: Demasd e lo de arriba dado al Rev. mo de Trento se la ha dicho a bocca und Rari V fcreibt in ber ermanten De pesche gleichscutent: demas de lo que se ha dado por escripto al dicho cardenal de Trento fuera de la instruccion — se le ha dicho de palabra. herr M. wurde mich in biefem Ralle auch nicht burch bie Berficherung überzeugen, baf feine Ueberfdrift bem Archive von Simancas entnommen fei. Die angebliche Bunttation ift nichts Anderes als eine gebeime Rebeninftruftion für ben nach Rom abgebenben taiferlichen Befanbten!

<sup>21)</sup> Ueber die angebliche "Punktation" zwischen Sfondrato und Grauvella, die S. 127\* abgedruckt, ift es kaum nöthig, noch ein Wort zu verlieren. Es ift, wie M. sagt, eine einsache cedula, der Inhalt besteht aus zwei Absaben. In dem ersten ift gesagt, daß der Raiser sich entschlossen habe, über die Angelegenheit von Biacenza mit vom Pabste zu bezeichnenden Personlichkeiten in Berhandlung zu treten, um je nach der Lage der Dinge Restitution oder anderweitigen Ersat zu erörtern, aber — unter der Bedingung der Rückser des Concils nach Trient.

## verr DR. gu melben weiß, loft

de eicht genügt murbe. Wie eine finntlige ber geften geneten geneten gestellt geneten gestellt gestell

og wieder.) — Die midt in dem Streite daß man den Augen der mijehe, daß man also jede die in Trient, für ideren 220

iechei wirklich gethan haben, er ische in geneier Concils — von einem Concils in reden ist natürlich unberechtigt, und Herein ganz richtig dies hervor — ohne Raufant Herein M. einer dazu ein Attentud aus Simonass. Hereine Nusführung eben gar nichts hemeilen, sondern die für die nach Teutichland zu antienen der für die nach Teutichland zu antienen der katiger für die geneiligt ge sich präcifirt, kat herr Etanbpunkt in der Concilstage sich präcifirt, kat herr Etanbpunkt in der Concilstage sich präcifirt, kat

nicht beachtet.

Es ist wahr, eine Suspension bewilligt fizz. V, was ist wahr, eine Suspension bewilligt fizz. V, was ist wahr, eine Suspension bewilligt fizz. V, was ist was er bis bahin existing basselbe beratheibigt, was er bis bahin existing basselbe bertheibigt, was er bis bahin existing basselbe bertheibigt, was er bis bahin existing basselbe bertheibigt.

ration of the second of the se

<sup>22)</sup> S. 200.
23) Die weitere Darftellung des herrn Di. fast mat. 38th m. 23) Die weitere Darftellung des herrn Di. fast mat. 38th m. 38

langt, daß jene Suspenston nicht etwa bloß in Bologua, sondern auch den Trientiner Prälaten notificirt werde. Rach Ablauf der sechs Monate soll die streitige Sache wieder ganz so stehen, wie in dem jehigen Mugenblide. Ferner dürfe der Pabst die Bologueser Bersammlung weder ausdrücklich noch stillschweigend, noch durch gleichbedeutende Worte als Concil bezeichnen und von allen auf diese Frage bezüglichen Schriftstüden, die aus der Ranzlei hervorgingen, möge man vorher Mendoza Sinsicht zu nehmen gestatten. Schließlich wird ausdrücklich hervorgehoben, man dürse sa nicht der Aufsassung Kaum geben, als ob er damit irgend eine Unerkennung der Translocation ausspreche, und der Raiser vervunder sich, daß keinem Worte diese Deutung gegeben werden dürse P.

One ist der Inhalt des Altenftudes, und banach ift exsichtlich, baft Karl seinen Standpunkt auch jest auf das Entschiedenfte fefe-

14) Nu M. no puede dexar de acordar a V. S., que en ninguna manera puede consentir novedad ni mutacion del dicho lugar de Trento, muffirme a la obligacion que tiene a cos stados del imperio, quanto man haylandolos reduzido a la submission del concilio specialmente en el lugar de Trento. . . . embiando las dichas facultades, como dicho pa, V. N. quisiere hazer una vacacion o suspension, o como la quisieremun llamar porque no se esta en los vocables del dicho concilio por Mannio de seys meses solamente en nombre de Dios la haga, embiande a los perlados de Trento y Bolonia, que la reciban. Pero esto sea con tanto, que se haga de manera y expressamente, que las cosas quanto al concilio queden y se hallen en los terminos y en el mismo puncto une agora estan, passados los seys meses. Que todo lo que en esto ouno pasare, y scripturas que se hizieren, o palabras formales o neceunrias, que se huvieren de dezir, V. S. sea servida, que yo don Diego de Mondoga las vez y entienda antes para dar cuenta a su Mt. Aulent wird der Babft noch ersucht que mire de no dar a los perlados de Bolonia titulo del concilio en las palabras y scripturas que sobresto se hizieren per tacitas o expressas o equivalentes palabras por no prejudicar directa ny indirectamente a lo que hastaquise protonde y so ha dicho. 3ch babe bie von Monteia, ber bas Altenftad bei Wenbogas Abmeienbeit bem Sabft gu übergeben batte, am 10. September an Adnig Rerbinand überfaubte Abidrift benntt. Biener Dans- Dof und Staatsardin Romana.

ielt und von einer Nachgiebigkeit keine Rebe fein kann, vielmehr bem Babfte ein völliger Bruch mit ber bisberigen Politit angesonnen wird. Er erlaubt die Suspenfion; aber die zugefügten Bedingungen beweien, bag burd biefes icheinbare Zugeftanbnig, Rarl am Sicherften feinen twed, bie Berbinderung einer Suspension zu erreichen hoffte. Berabe vei biefer Gelegenheit hebt Rarl womöglich noch entschiedener als sonft jervor, wie er ber Berfammlung ju Bologna feine Anerkennung verveigert. Auch jest ift ber Standpuntt sachlich berfelbe, wie bamals, als Rendoza in Biterbo sagte: "que ni S. M. ni persona por S. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion . . . . " Ind weil diefe Worte dies am Rlarften bezeichnen, defhalb bob ich ie berbor. Wie ich glaube mit Recht! Denn nie bat eine Berftanpiaung in der Concilfrage zwischen Karl V und Baul III stattgefunden. rie hat letterer die geschehene Magregel, wie der Raiser boch wünschte, urudgenommen, nie fich bagu verpflichtet, also auch feine angeblich ibernommene Berpflichtung gebrochen. Das ift es, mas fic aus en Quellen, nicht aber aus bem Buche bes herrn D. ertennen läßt.

Auf eine Bertheidigung seiner Beurtheilung des Kurfürsten Morit läßt sich der Bf. nicht ein. Es läßt sich annehmen, daß er, ros alles selbstbewußten Bochens auf seine Forschung, seine Mängel ertennt, da er eine neue Darstellung in Aussicht stellt 25).

An seiner Beurtheilung ist nämlich wirklich nur das Eine merkwürdig, daß Herr M. ernstlich zu glauben scheint, er habe übershaupt eine Auffassung geltend gemacht, die den Anspruch auf Reusheit mache, während er unsere Forschung auch nicht um ein Haarsbreit in dieser Beziehung gefördert hat. Herr M. erfreut den Leser in der That doch nur mit Bariationen des auf dem Dresdener Morizmonument stehenden Spruches: "Was die deutsche Nation an

<sup>25)</sup> In bem gegen Bait gerichteten Theile ber Antikritit: "Bait erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darftellung der Politit bes Aurfürsten Morit: auch hier finde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berückstigung meiner Erörterungen im Einzelnen. Es ift meine Ubsicht, demnächst auf die Discussion über Morit in weiterer Aussührung einzugehen, dabei werde ich auch auf Bait Meinungen kurz zurückzu-lammen baben."

me manne i manne i m e temmunican, de tin hab

man e l'account e manne l'al m m me de ferditaet de de

man e l'account de manne l'al m m me de ferditaet de de

man e l'account de manne l'al m man en de ferditaet de de

man e l'account de man e l'account de l'accoun

enter Martiner volle & viel & viel in ausgenin vollegen General Martiner Die Seinemen in die aus die deuten Genissen die der ausgenichten Ausgen vollegen von der ausgenicht deuter und der Saure der ausgenichten, wenn dem Seiner Aufliche mehannten, der Seiner Aufliche der ausgenichten, der Seiner Aufliche vollegen der Seiner vollegen der Aufliche der ausgenichte der Aufliche vollegen der Aufliche vollegen der Auflichte der ausgenicht der ausgenichte vollegen der Auflich vollegen der Auflich aus der Auflich aus der ausgenicht der Auflichte aus der ausgenicht aus der ausgehörte der aus der ausgehörte der Auflichte der Auflichte

en november kunden nucht upfant und neumige zie abgeiten, de der felde nut nach den Amerikaansen Sunden und neumigen zie abgeiten, de der felde nut nach den Amerikaansen Sunde underen

nor wil support on six femilies in a six is less to the fall pennets femilies at femilies in a six is femilies in a six is femilies.

Some serier than a to the and the analysis of a gradien bet these unions between a total a through a some and the analysis of the analysis of

Boot in Same In mem in a ven et derrette delle ser server in member delle ser server in member in delle server in delle server

. In Supermer . We then not as an arrest section of the Rend and R

<sup>29)</sup> herr M. wine im imper I ses mu ber Tenskubred I sis miehen sollen. Unter der Keier der "Somme" bud-r mit uns und die den Bachtlubenflarich inzwicker Crimer und Sadiner zu benfen

richtigt hat"; Conspiration! verdächtiges Wert; also bet eine Conspiration existirt, also ist Kurfürst Moris baran beibeiligt gewein, also hat Karl V an die Richtigkeit der Meldung geglandt. We logisch und einsach ist doch dieser Maurenbrecherische Gebankengung gegenüber der Pedanterie, mit der Ranse ») den eintren dies Visschofs von Arras benutt. Ranse sindet aus demielben nämlich heraus, daß Arras sich durch eine Aeußerung des französischen Wesandten über eine Verschwörung gegen den Kaiser babe auf salliche Spur leiten lassen; er glaubt auf jene Mittheilung des keiserlichen Wesandten habe Arras deshalb kein Gewicht gelegt, weil ihm geschienen, als ob auch sie aus officieller französischer Quelk hertlaume al.).

Auch darans, daß der venetianische Gesandte richtige Renuluis von den Verhandlungen mit Frankreich zu haben scheint, wagt Rank nicht einen Schluß auf des Raisers Ansichten. Herr D. ift bagu naturlich sofort bereit.

"in Sommer 1551 ift Karls Sinn über Morit Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Mißtrauen erfüllt; er besteht trot derbinands Gegenvorstellungen darauf, daß in der Successionsfrage ber Unterhändler auch eventuelle Drohungen gegen Morit gebrauche; und dennoch wagte Morit die Ablehnung des kaiserlichen

801 Mante fagt: es fehte ihm nicht an Barnungen. Sogar ber frem göffiche Gefandte bat bem hofe einmal von einer Conspiration gefagt, 808 ber er bore, wabricheinlich nur um benselben auf eine faliche Spur zu leiten, bie bann Arras verfolgte, natürlich ohne etwas zu entbeden. V 184.

31) Marillac, der francösische (Kelandte in Augsburg, erzählte dem Bischof von Arras von einer Indruction, die er erhalten habe, und der gemäß er über gewisse Dinge, jalls er danach gesragt würde, unerwartete Austlärungen machen dürse. Arras aber glaudt nicht daran und schreibt darüber er den taiserlichen (Kejandten in Paris: cette instruction secrète doit étn sur la conspiration, dont vous avez donné avertissement, et laquelle il auront envoyé pour prévenir içi avant que celui, que nous ju geon avoir été envoyé par L. den Connetable?) ou autres ministres vous vint à reveler ce point de la dite conspiration, de laquelle, grâc à Dieu, nous ne pouvons jusques à oires aperçevoir aucune apps rence. Pap. d'état III 455.

Teluder fan mindau mei min mûn der der der Georgen - \* Wiede der Trommen - \* Varia der George - Dos der dem - der George

ent et en en definitier de la constant de la consta

, reminellen Drefreiger befieter neueln term bei ber gefanbte mbar mie ext einemen Ermeffer unt aleid an in -. febt bagu babe, ben Rerfterter barent unfmer un maden, mir eine triung des Joh. Friedrich Rauthelle fir fin bemper feine tof teine blillipp, falls berfelbe nicht Anifer wirde, leider Berinde macher firm. fich in Rieberfachfen feftwiegen. Genabe baum biet min Bertrage erreite mitt gie er einen ber bebentenberen Ratte Reibmants in meier Ge uner nur bemenne m feben, einen folden, ber Morie ider perfinit befann in Genenaus auferbie Beforquif, ber leibenichaftliche unt falene Burf frem tatma and fin mlaffung nehmen, neue, andere Babner errir'alapen. Lert tiene tint Befürchtung nicht, ba er Morit brich bie benfalld Bartebriet mernen Bate fichten binlanglich an fich gefeffelt glaubte, unt bemertt bei Gefur ein ferre ime Bemertungen in einer Beife porbringen, tie, men emferre Reitude ir troeden, Moris vielmehr jur Danfburfeit verritiden. Di aber bem Grafen Colid, ber folieglich bie Berbung aberbrader, jene Attemmerater and gegeben murbe, ift febr zweifelbaft. Da Morie tat Excentinterint mit in weit milberer Rorm ablehnte, als i. B. ber Rurfart rin Giantentung, fo febe ich nicht, wie befihalb Rarl V gerabe gegen ben God'er, ber in feinem und bes Reiches Auftrag ben Rrieg gegen Magbeburg fabrie, befenteren Berbacht gefaßt baben follte. Bal. eben bie von IR. cirirte Stelle End:!e VI 466.

33) 3. B. glaubte man, ber Bergog Friedrich von Liegnin wolle in frantofice Dienfte treten. Pap. d'état III 578. diese Leute benuten werbe, um in Deutschland Truppen zu werben, ba man ja jeden Augenblid den Ausbruch der Feindseligkeiten erwartete. Bon Kurfürst Morit aber ift hier gar nicht die Rede 16.

Bon dem Briefe der Königin Maria, 5. Oftober, hatte ich er faat, bag berfelbe nur Doglichfeiten erortere, alle moglichen Borschläge, chasteaulx en Espagne, legt fie Arras vor, um barunter bie in ber ichwierigen Lage zwedmäßigen auszuwählen; aber fie weik nichts von bem Bunde bes Aurfürften und bes jungen gandgrafen mit Frantreich. Berbacht hat fie gegen Morit, und beihalb ift ihr Rath, man moge fein Gelb fparen, ben fachfifden Rurfurften aur Annahme einer Bestallung als Reitergeneral gegen bie Türlen au veranlaffen. Lehne dies Morit ab, bann fei flar, wie er nichts Gutes im Schilde führe, und bann muffe man Robann Friebrid gegen ihn verwenden oder den Landgrafen Wilhelm pon Seffen aum Eintritt in faiferliche Dienfte bewegen, fei auch bies vergeblich -- bann ben Grafen von Naffau. Ringsum fieht fie Gefahren und weist auf verschiedene Wege bin, denfelben zu begegnen, prattifce wie unpraktische. "Ich schreibe Guch im Bertrauen die Sauptpunkte meiner Phantasien, nicht um dabei fteben zu bleiben, sondern damit Ihr auswählt, was dem Interesse des Raisers am meisten entipricte. Bon einer Kenntnig des Bundes mit Frankreich finden wir in Diesem Briefe feine Spur; hatte Die Ronigin fonft noch ben Rath geben tonnen, Morit ober Wilhelm von Beffen für ben taiferlichen Dienft zu gewinnen ? 85)

Und alle bisher angeführten Stellen reichen nur bis Anfang Ottober 1551, während es vor Allem auf das folgende halbe Jahr, auf die Zeit, die eben dem Ausbruche unmittelbar vorherging, antonnnen muß. Und aus dieser Zeit bringt Herr M. jest wirklich einige Nachrichten bei, Depeschen Stroppianas, des Gesandten von Savohen, die aber auch wieder nur constatiren, daß man am 28. De-

<sup>34)</sup> Daß man auf Mority eben bie Borte "autres de la Germanie" nicht beziehen tann, ift tlar; man hat an bie Schärtlin, Roggenborf und ambere abenteuernbe Sölbnerführer zu benten.

<sup>35)</sup> Lang Correfp. 1II 78.

-----: 1:-- : حاديث بعواوي tigett mitter 🙃 ti strament to the - 1 7 ---- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 --- 100 i e Ma iste e to in familia by hymatic sin The second of the second of the second of Cient de Samilie et derif et e to baburd ere bereit merten in The state of the s . ite in Menger. off bat M. mit der felomden Gementore

Cael den Bruder vorbereitete Sewegung gerte Caelitung über fie demfelben verweichen vobe

## or commence a soupconner.

•

andering bei Boigt, Farthenbund 159. Den flaffide Gefernen Bief beiber am 26. Dec. 1551 an ten Ki. Morne von Imbirat un er finde beim Wege gum Concil anstielt: E Ri. G. fan id er unterter giere beibelten, bas mir ein vertrauter freund ten E Ki. G. jam teenlich und meint auf vertrauen angezeigt, wie der Am M. alleiler fareiben und stunge einfemen E. Kf. G. person belaugend, babnich man gern die Kai. Ir. degen E. Kf. G. in ein migvertrauen füren wolte. 3. M. geben aber berg. eichen und ber bischof von Arras bem noch zur zeit nit glauben . . . . Dresbener Staatsarchiv. Aechnliche Stellen ließen fich in großer Bahl beibrungen.

Boigts Ansicht \*\*) wird von ihm auf den Kapf gestellt; die Worte: je continuerat vonlentiers d'adviser V. M. de ce que pourrai entendre destites affaires werden mit: "Ich weiß nichts davon" wiedergegeben. Jest erfährt man aus der Antifritif, daß jeder Remer diplomanischer Schriftunde infort seben muß, daß dies nur felbst vernändliche Schriftunde infort seben muß, daß die Bedeutung des Schreibens lediglich darin liegt, daß Ferdinand den Kaiser mit seiner Bitte von sich fort an Schwendi verweißt, also selbst nichts mit der Sache zu thun baben wollte.

Sehr icarifinnig! Sofert muß man durch diefe Phrafe überzeugt fein. Wenn nur nicht bas farale Wort continuerai baftanbe. aus dem man ernebt, daß bod icon einmal vorber von Seiten Rerbinands der Raiser in der That gewarnt worden war, und wenn nicht bei Buchols VII 23 im Auszuge der unmittelbar vorbergebende Brief bes Ronige an ben Raifer, in bem eben jene erften Rachrichten erfolgten, abgebrudt ftande sta)! Moge Derr DR. auch bier die Trennung amijden Soflichkeitsphrafen und bem eigentlichen Sinne bornehmen! Borlaufig wird der Leier daraus erfeben, daß 1) nicht Rarl fic querft an Gerdinand um Mittbeilung mandte, fondern biefer felbft Die Initiative ergriff, um die Rede auf diefe Dinge ju bringen; 2) daß Gerdinand wirtlich dem Raifer Mittheilungen aufommen ließ; 3) daß der hinmeis auf Schwendi nichts Auffallendes bat, ba Schwendi eben in der Umgebung des Aurfürsten mar, Ferdinand baburch nur verhindern wollte, daß man ihm allein die Berantwortlichkeit aufburde, indem er wohl wußte, wie mißtrauifc ber Bruber mar; eben aus ber Inftruction bom 3. Marg erfeben wir, baf er tropbem baffelbe nicht völlig zu bannen vermochte 39).

<sup>38)</sup> Boigt fagt: Durch Rachforschungen seines Brubers . . . hatte er erfahren . . . Kürstenbund 165.

<sup>38</sup>a) Es scheint , daß man neue Liguen und Bundniffe mache, wobei n. A. gefagt wird, daß auch der Af. Theilnehmer fein tonnte.

<sup>39)</sup> Das Borhandensein bes Migtrauens beweift noch nicht, bag basselbe begründet war. In der Zeit vom 2. Dec. bis 3. März tonnte fich die Stellung der beiden Brüder noch mehrfach andern. hier ift nicht der Ort, die haltung Ferdinands im März 1552 zu erörtern. Die Infruction vom 3. März als Antwort auf diesen Brief Ferdinands zu saffen, ift unrichtig.

11 14. bağ Karl V ben Laffauer Bertrag babe 12 Mi. mit Entichloffenbeit vertheidigt. Auch 121 auf die Stellen, aus benen ich die Beran-122 Geen zu beftreiten 40).

meiner Unsicht hatte Karl V. der noch im Ariege mit den de desen Bruder von den Turlen bedroht war, allen beiden Bruder ben den Friedens in Teurschland zu wunsten, und wir sinden feine Beweise dafur, daß er dies nicht gethan raten sollte. Der erste der von M. angezogenen Briese beweist nichts Anderes, als daß der Kaiser sich keinen Ginbildungen darüber hingab, daß Morit wohl auf den ihm gunstigen Bestimmungen des Kasauer Bertrages bestehen, aber seinerseits die gegebenen Bersprechungen zu erfüllen sich durchaus nicht beeilen werde. Falls dies nun geschehe, falls er von Morit betrogen wurde, dann erklärt er, wolle er an den Bertrag nicht mehr gebunden sein. Des Af. Rorit Bitte um längere Festhaltung Johann Friedrichs hatte er abschläglich beschieden, da er dieselbe ebenso wenig erfüllen, als die

<sup>40)</sup> Es hanbelt fich um folgende Stellen bes Buches &. 314: Und gegen biefe allgemeine Richtung auf ben Frieden arbeitete ber Raifer noch eine Beitlang an, in vereinzelten Schlagen und Stogen feine Rrafte verfuchent. - Econ wenige Bochen nach ber Unterzeichnung bes Bertrages batte Rarl geangert, wenn Morit nicht bunttlich und genau alle einzelnen Stipulationen erfulle, werbe er fofort bie erfte Belegenheit ergreifen, nach feiner Anichauung in Dentschland eine andere Ordnung ju ichaffen. Und als nun Beinrich von Braunidweig gegen die ihm auferlegten Bedingungen reflamirte, als bort eine lotale (!) Rehde auszubrechen brobte, die einen Theil der Paffauer Bestimmungen jerrig, ba meinte Rarl biefen Anlag icon gefunden gu haben, aus bem er ben Bertrag an verwerfen berechtigt mare. - 6. 319 : Das größte Sinderniß fanden Rarle Agenten in bem Beibelberger Fürftenbunde, ber ben mublen. ben Umtrieben bes Raifers burchaus nicht als Bertzeug bienen wollte. -5. 323: Die confervativen Elemente im Reiche, Die ben Baffauer Bertrag begrundet und die ber unruhigen Bolitif bes fpanifchen Raifers entgegengutreten entichloffen maren, - Morit und Rerbinand und ber Beidelberger Bund baben fich bie band jur Befampfung bes Martgrafen gereicht. herr D. ift nicht im Stande and nur irgend eine Quellenftelle anm Beweise feiner Behauptungen anguführen.

Ratification bes Bertrages habe unterlaffen tonnen. Aus biefer Erklärung, er werbe, falls Morit ben Bertrag brache, fich auch nicht für gebunden erachten, folgert M., daß Karl auf ben Bruch hingearbeitet habe.

In dem Schreiben vom 17. Oft. frägt Karl V den Bruder um Rath, was auf die Bitte des Herzogs von Braunschweig, der, weil die Restitution der Junker in den früheren Besitz darin seste gesetzt war, den Bertrag nie ratissicit hatte und jetzt die Suspension desselben wünschte, wohl zu geschehen habe. In jedem Falle sah er Berwicklungen; er fürchtete des Herzogs Widerstand und anerkannte, daß andererseits Nachgiebigkeit eine Verletzung des Bertrages von Passau sein würde, und nun sollte Ferdinand einen Mittelweg vorschlagen, was auch geschah 41).

Ferner aber spricht ber Raiser in diesem Briefe freilich aus, daß, wenn der Medlenburger, von den Heffen unterstützt, neuen Aufruhr errege, daß dann auch er nicht an den Bertrag gebunden sein wolle. Wie König Ferdinand, so werden auch wir dem Raiser zugestehen müssen, daß er durch ein solches Berhalten der Gegner berechtigt worden wäre, gegen den offenbaren Friedbrecher aufs Strengste vorzugehen 42).

Damit beschließt herr M. die gegen meine Kritit seiner Darstellung erhobenen Einwendungen. Zu meinem Bedauern ist er auf
ben einzigen Punkt, wo er sich vielleicht rechtsertigen konnte, wo
ich eine Erklärung dringend gewünscht hätte, nicht eingegangen. Herr M. hatte nämlich im Widerspruch gegen Ranke V 194 behauptet, daß
bie rheinischen Kursürsten Frankreich gegenüber energisch aufgetreten
seine. Er meint, Heinrich II hätte damals, als er gegen den Rhein
zog, eine Erhebung der deutschen Ration befürchten müssen,

<sup>41)</sup> Considerant d'ung coustel, que si l'on ne lui accorde la suspension — il se pourrait de ceçi susciter nouveau trouble; d'autre part suspendant ou faisans changer aux dites comissions ce serait de mon coustel contrevenir au traicté de Passau.

<sup>42)</sup> Vrs. M. auroit juste cause proceder contre eux, comme rebelles et infracteurs de la dite confederation. Lans III 509. Brief Ferdinands vom 27. Oft. Antwort auf den Brief Raris vom 17. Oft.

und beruft fich hiefur auf einen Brief eben jener Rurfürsten, ber in Abschrift in Simancas vorhanden sei. 3ch hatte erwidert, daß jenes Schreiben der Rurfürsten das dirette Gegentheil von dem, was M. behaupte, besagen musse. Ich durfte dies thun, da alle Citate aus Dructwerken, die M. für diese Frage machte, sich als falfch erwiesen, obgleich ich die Möglichkeit nicht verkannte, daß ja vielleicht die Rurfürsten dem Raiser falsche Mittheilungen über ihre haltung zu Frankreich hatten zukommen laffen und ein zweideutiges Spiel treiben tonnen. Bare herrn Maurenbrechers Mittheilung mahr gewesen, hatte er ben Ginwand geftütt auf sein Dotument zurudweisen konnen, welch intereffantes Licht wurde badurch auf die Haltung iener Kürften fallen, die vor dem Frangosen trieden und gleichzeitig bem Raifer ein energisches Schreiben, bas fie anceblic an Frankreich gerichtet, gufenben.

Herr M. schweigt; er wird sich also überzeugt haben, daß er ben Brief falsch verstanden bat.

Wenden wir uns nun zu dem über die Aktenedition Gesagten, so habe ich zuerst auf die gegen meine Behauptung, "daß der Bf. mit der Autorschaft der Briefe es zuweilen wenig genau nehme", gemachten Bemerkungen zu antworten 48). Die Art der Benutzung des Campeggioschen Memoires, der ersten von ihm mitgetheilten Beilage, vertheidigt Herr M. nicht. Und die "articuli notati", das andere Aktenstüd, von dem ich redete, will er jetzt nur "gleich am" als den Inhalt der Erörterungen im kaiserlichen Rathe bezeichnet haben, wogegen nichts einzuwenden ist, da damit nichts gesagt

<sup>43)</sup> Denn, da ber Bf. wenigstens die früher in dem Buche befolgte Citirmethode fallen läßt, so darf man es nur für einen Scherz halten, wenn der Bf. sich hinter die "gnten Gründe" rettet, die er bei seiner gruppenweisen Zusammenstellung gehabt haben will. Er wird nicht leicht Jemanden überzeugen, daß die chronologische Anordnung aufzugeben sei, um unter der Aubrit "Mittheilungen Karls an seinen Sohn Philipp" auch Briefe von Bargas, von Karl an den Bicetonig von Reapel, von König Ferdinand an Karl mitzutheilen. Und auf seine Borrede brauchte er sich bezüglich der hervorgehobenen sonstigen Mängel nicht zu berusen, da ich nicht solche Fehler hervorhob, deren Grund in dem dort hervorgehobenen Umstande lag, daß er bei der Arbeit in Simancas noch nicht eine Publication im Sinne hatte, sondern nur behauptete, daß auch hiervon abgesehen die Edition ihre Mängel habe.

ift. Aber wenn er behaupten wollte, es fei wirklich bas Refultat ber Berathungen bes Staatsraths in diesem Attenftude niebergelegt, und so hatte er es wenigstens im Buche benutt: bagegen wurde man Einsprache erheben muffen. Ich wenigstens glaube fcmerlich, bağ ber Staatsrath bem Raifer gefagt haben murbe: certo credat quod si istam expeditionem debito modo aggrediatur, quod cito finiet eam, und baran weitere Ausführungen gefnüpft haben follte, wie ber Raiser nicht blok ben Glauben baburch befestigen, fonbern auch weltliche Bortheile erlangen werde. Und ift es mahrfcinlic, bag bie taiferlichen Staatsmanner ihr Gutachten batten schließen follen: Multi praeterea possent articuli his super addi qui tamen in executione luculentius et commodius disputabuntur? Es ift weit mahrscheinlicher, daß in dieser Beise ein Einzelner, jedenfalls mohl tein prattifder Staatsmann, sondern wohl ein Beiftlicher zu bem Raifer reben burfte. Berr D. icheint auch jest felbft dies einzusehen, wenigstens magt er bas Aftenftud jest in ber Polemit gegen Wait über Rarls Absichten bei dem schmaltaldiichen Ariege nicht mehr zu verwenden 44).

In gunftigerer Lage war Herr M. bei dem anderen Attenftude. Hier genügte, um die Autorschaft des Idiaquez zu vertheibigen, die Angabe, daß die Ueberschrift, die er mittheilt, schon auf dem Attenstüde selbst sich findet 45); er konnte sie aber über allen

<sup>44)</sup> Bgl. die Stellen des Buches S. 25 und 108. Her hatte gestanden: Schon im Jahre 1530, als man im kaiserlichen Staatsrath davon sprach, daß man Gewalt gegen die Protestanten werde anwenden müssen, schon das mals war es die Meinung der Legaten und-der kaiserlichen Minister, daß dabei nicht der Grund der Religion vorzuschieben sei, sondern daß man auf reichsrechtlichem Wege, wie gegen Rebellen und Empörer durch Reichsacht und Execution dieser Reichsacht vorgehen solle. Und genan nach diesen damals entwickelten Planen hat der Kaiser 1546 sein Berhalten geregelt. Und bafür wurden jene articuli geltend gemacht.

<sup>45)</sup> Ich brauche nicht barauf hinzuweisen, wie gerade über berartige Attenftude ichon bei ber Ebition erklarende Bemerkungen erforderlich gewesen wären. Herr M. weiß es recht wohl, daß der herausgeber nach sonstigem Gebrauche selbst eine Ueberschrift macht, die wenigstens Autor und Abressaten enthält, ohne zu berüdsichtigen, was gerade ein Ranzlift auf der

Zweifel erheben durch die einfache Mittheilung, daß daffelbe von Biaquez eigenhändig geschrieben sei.

Daß ber "Staatssetretair Cobos" ber Abressat sei, hatte ich nicht bestritten, sondern nur die apodittische Sicherheit, mit der dies behauptet worden, getadelt. Und darüber redet nun Herr M. febr viel, aber freilich wenig verftandig. Dag Idiaquez Berichte nach Spanien zu iciden hatte, bas bezweifelt Niemand. thericht ift bie Behauptung, bag "im spanischen Archive alle Originalidreiben aus Deutschland in jener Beit von feiner Band geidrieben feien". Dug burch biefe Uebertreibung ber Lefer nicht faft wieder schwankend werben, ob bes herrn M. Behauptung über bie Autoricaft des Idiaques überhaupt begründet ist! Denn da findet man natürlich gleich S. 33\* bei Maurenbrecher einen Brief bom Rabre 1546, der an denselben Cobos von Eraffo gerichtet ift 46), und diefer wieder mar nicht Staatsfefretair, wie Dt. meint, sondern Comendador mayor de Leon. 3d habe feinen Grund jum 3meifel; aber bewiesen ift es nicht, daß Cobos ber Abreffat ift. Und das batte Dr. hervorheben muffen.

Jum Schlusse führt Herr M. einen ungenau ausgebrückten Sat meiner Recension an, der ihm die Möglichkeit zu seiner Annahme, als habe ich verschiedene Dinge zusammengeworfen, aller=
bings darbietet. Es liegt dies indessen einsach daran, daß ich es
unterlassen hatte, für den ersten Theil meiner Behauptung: "es
fehlt die Angabe, ob ein Brief ganz oder theilweise abgedruckt ist",
bie Belege hinzuzufügen, was ich jest nachholen kann 47). Und da=

Außenseite eines Altenstüdes geschrieben hat. Sind solche Aufschriften von Berth, dann hatte herr M. darauf ausmerksam 3n machen. Jest weiß man nach herrn M. Erklärung anch den Grund, weßhalb so viele Altenstüde unklare und ungenügende Ueberschriften haben. herr M. hat sie aus dem Originale in Simancas herübergenommen.

<sup>46)</sup> Die Ueberschrift bei M. lantet: Erasso al Com. mayor en gifra. In bem Register ift gesagt, daß Cobos darunter zu verstehen ift.

<sup>47)</sup> Bahrend bei sehr vielen Briefen eine Anzahl von Punkten am Anfang ober Schluß die Unvollftändigkeit andeutet, sehlt diese Angabe bei N. 15 S. 110\*, R. 20 S. 58\*, R. 28 S. 64\*, N. 20 S. 121\*, N. 21 S. 125\*. Rur ber Sinn zeigt die Unvollftändigkeit.

für, daß bei diesen unvollständigen Abdruden nicht immer der Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, beobachtet wurde, dafür wies ich auf R. 2 S. 154\* hin, wo eben gegen das Princip, daß ein auszugsweiser Abdrud alle die Stellen, wo es auf den Wortlaut ankommt, auch wortlich mittheilen muß, gefehlt ist 48).

Sachlich bin ich mit den Auslassungen der Antitritit zu Ende. Ich darf mir aber wohl nicht verhehlen, daß ich dem Herrn Bf. gerade da, wo er seine Hauptkraft verwendet, auf dem Gebiete der Injurie, der Charakterverdächtigung, der Denunciation nicht entgegengetreten bin, ihn hier völlig sich selbst überlassen habe. Hier aber schien mir eine Berücksichtigung des Gegners ebenso unnöthig, wie unverträglich mit der Achtung, die man dem Leser und sich selbst schuldet.

<sup>48)</sup> Man mag dieses eine Beispiel Meinlich finden; das Princip aber, baß ber herausgeber von Aftenftücken alle die Stellen, wo er selbst den Berblaut für wichtig hält, anch wirklich wörtlich mittheilen muß, steht fest, und baß herr M. dies nicht beachtet hat, sahen wir oben auch in wichtigeren Puntten.

## Bufat ju Druffels Entgegnung.

Bon

## 2. Raurenbreger.

So gut und vornehm auch die letten Worte der Entgegnung kingen, fie sind in diesem Streite durchaus nicht am Plate.

Die Lefer meiner Antikritit werden fich erinnern, um was es fich zwischen herrn von Druffel und mir handelt. 3ch habe behauptet und mit einer Reihe von Beispielen belegt, daß herr von Druffel gegen mein Buch jene Recensentenfunfte angewandt bat, Die fich turg babin gufammenfaffen laffen : nicht aus ben gegebenen Quellen die gegebene Darstellung eines Autors zu widerlegen, sondern ben Autor ober bie Quellen Dinge fagen ju laffen, welche biefelben nicht gefagt haben, - ein Berfahren, bei dem es wenig Mube toftet, burch eine Aritit einen Autor icheinbar zu vernichten. Diefe Behauptung bildet den Inhalt meiner Antikritik: fie ift es, welche Herr von Druffel jest Anjurie, Charafterverbächtigung, Denunciation au nennen beliebt. 36 meine, auf die Bezeichnung tommt nicht eben viel an: es tommt bier einzig und allein auf die thatsachliche Begrundung jenes in der Antifritif ausgesprochenen Bormurfes an: allerdings nicht auf die Begrundung des Urtheils, ob er ober ich Recht habe in der Auffaffung des Raifers, des Pabftes, des Rurfürften Morit, - barüber werbe ich nachher noch ein paar Worte fagen, - fondern auf die Begründung des Sages, daß er bald ben Quellen, bald meinem Buche Dinge andichtet, die nicht barin fteben,

ober auch umgekehrt Dinge wegläßt, die sich dort finden, und die für die streitigen Fragen entscheidend sind. Wäre es seiner Entgegnung gelungen, diese meine Anklage, nicht wahrheitsgetren citirt zu haben, zu entkräften, so würde ich gern und sofort bereit sein, die harten Worte, die ich gebraucht, zurückzunehmen; hat er aber einen solchen Beweis nicht geliefert, so bleibt meine Charakteristik seines Benehmens bestehen: es bleibt alles das bestehen, was er Injurie, Charakterverdächtigung, Denunciation nennt, — und dies selbst in dem Falle, wenn er wirklich hier und da meiner Geschächte Karls V einen oder den anderen Irrthum nachgewiesen hätte.

Einzig und allein darum handelt es sich hier, ob jener Borwurf durch Herrn von Druffel widerlegt worden ist. Wäre es nun von unseren Lesern zu erwarten, daß sie bei jedem Streitpuntte mein Buch und seine Recension, meine Antikritik und seine Entgegnung überall vergleichen wollten, so würde ich es für überflüssighalten, hier aufs Neue das Wort zu ergreisen: so deutlich und unverkennbar klar liegt der Sachverhalt zu Tage. Nicht in einem einzigen Punkte hat Herr von Druffel die vorgebrachten Beweise meiner Anklage entkräftet, an den meisten hat er gar nicht einmal den Berssuch einer Widerlegung gemacht. Er begnügt sich den erdichteten und von mir gebührend zurückgewiesenen Vorwurf gegen mein Buch einfach und ruhig zu wiederholen und dünkt sich damit mich widerlegt zu haben. Es sei mir gestattet dies so kurz als möglich hier anschaulich zu machen.

Bunächst was den Speierer Reichstag von 1526 angeht, so hatte ich es gerügt, daß herr von Druffel in meine Worte einen Sinn hineingelesen, der nicht darin enthalten ist. Dies soll nach der Entgegnung jest auf einem "Frrthum" beruhen. In der Recension hatte er mir vorgeworfen, ich lege das Misverständniß nahe, als sei damals an persönliche Religionsfreiheit gedacht worden. Jest eitirt er selbst die Stelle meines Buches, in der ich wörtlich den Reichsschluß anführe, daß jeder Stand die Religionsfreiheit haben sollte; er citirt ferner selbst eine Stelle, in der ich aus späterer Zeit das Begehren allgemeiner Religionsfreiheit als eine Ausdehn ung des Religionsfriedens bezeichne. Und bei dieser Sachlage soll ich ir re

thumlich behauptet haben, daß er in jener Stelle der Recension mir eine Meinung unterschiebe, die ich nicht ausgesprochen?

Ueber den Kürnberger Religionsfrieden von 1532 hatte er mich belehrt, daß dort der Grundsatz von 1526 nicht für alle Protestanten, sondern allein für die Schmalkaldener Bundesgenossen anerkannt worden sei. Jeder Leser der Recension mußte denken, daß ich das Gegentheil behauptet hätte. Die Iloyalität dieses Bersahrens hatte ich in der Antikritik gerügt, indem ich hervorhob, daß mein Buch genau denselben Hergang erzähle, wie die Recension. Reine Beschwerde richtete sich also auch an dieser Stelle auf die sulschwerde Berichterstattung meines Recensenten: ich meine, das lange Gerede auf S. 130 und 131 bringt gegen diese Beschwerde gar nichts bei, ja, wie der Leser bemerkt haben wird, hat es sie gar nicht berührt, sondern sie mit bedeutungslosen Redewendungen zu verhüllen gesucht.

Sanz in derfelben Weise erledigt sich, was Berr von Druffel aber meine angeblichen Widerspruche betreffs bes Tridentiner Con-3d hatte erzählt, daß Raiser und Babft, die Säupter cils faat. und Leiter bes Concils neben ben religiofen auch burch politische Momente fich lenken ließen; ich hatte weiter bemerkt, daß durch die bom Concil beliebte Abstimmungsweise ber Pabst die Möglichkeit gehabt, jeder Zeit über eine bienftwillige Majoritat zu verfügen; qu= lett hatte ich ausgeführt, daß die spanischen Theologen, obgleich fie mie die Majorität gehabt, durch ihre geistige Bedeutung die dogmatifden Entscheidungen bestimmt und den Tendenzen des Raisers vielfach Borfdub geleiftet. Jeber fieht, bag biefe Sage fich gar nicht berühren, viel weniger wiberfprechen. herr von Druffel aber bringt fie auf bie Lifte meiner "feltsamen Wiberspruche"; es ift ihm bies nur baburd möglich, daß er jeden meiner Gate feiner naberen Beftimmungen entkleidet und fo als Inhalt meiner Darftellung ben Aberwit conftruirt, ben er auf S. 131 oben gur Erbauung ber Lefer wiederholt hat.

Sine noch stärkere Leistung war die Beise, wie er die Stelle auf S. 59 meines Buches citirte. In der Entgegnung freilich verschiebt herr von Druffel wiederum die Frage. Ich habe ihm nicht vorgeworfen, daß er — wie er dies jest darzustellen sucht — den Unterschied zwischen den spanischen und deutschen Reformbestrebungen

oder auch umgekehrt Dinge wegläßt, die sich für die streitigen Fragen entscheidend sind. gegnung gelungen, diese meine Anklage, niet eitirt zu haben, zu entkräften, so webereit sein, die harten Worte, die ich gebrer aber einen solchen Beweis nicht gerafteristif seines Benehmens bestehen: was er Injurie, Charakterverdächtig und dies selbst in dem Falle, weimener Geschichte Karls V einen Den wiesen hätte.

Ginzig und allein darum wurf durch Herrn von Druffe! von unseren Lesern zu erwomein Buch und seine Recensimung überall vergleichen whalten, hier aufs Neue da vertennbar klar liegt der einzigen Punkte hat Herr Anklage entkräftet, au such einer Widerlegum und von mir geduer einfach und rubez einfach und rubez einfach zu haben.

Bunadir hatte ich ex Sinn hinein der Entgeg: cension har als sei dan citirt er Reichsicht sollte: er Begehrer Resigion

.::1 . irlc richweg b : hochft ab me tritifde C :Recenfentenarl . ; ohne jeden 2 : mich zu erami · Leugestaltung bes . zerstanden sei. "na - Lenderung im Do . An Gorberungen ber \_ . e= firchlichen Lebens .... riffen und abbangi ..... Renbe Lefer fann : weifeln ? Auch Bert wii und Anftoß an ib - mir gerügte Ausla

men und nadt zu Tage

zewesen, sie in seiner

mitigt, die in der Anti

wie ich einem solchen

mie ich glaube

mie und ich meine es g

mie von Druffel gegenüber

noch länger fortzuf Snelben Bilbes zu ermül im alle von gleichem Sch

nur tearrier. mien nine ferture une minn bes er burch training er manener Burn neuen Suche eine nicht gifreme Unreit mierine une. Sem in wer gefort Rart batte me derem in wen er eine bur bin Ente ber Spanier erman der im komerne in Liame im ine Nongekolung bei mm me uneme or mun ! m E m alter verlangte, n in in finne ameri i un gen i Li firtues die bier erzerme Liem aus im nur im Same inen nickt absurden Einerma im namerin lier ner ein fruide belbennur in um nicht annen eine gane Konstennarbeit ju renktimen unt i in in in der Fringepring wine geben Berjud mer framilier im na s wa ma ju gaminien, ren um immig ume biet bemien Amigenting bes firchiten utens in diamis ut diminen terfinder fei, "natirlið marken ist i lan omer mit der Amderen im Logno". Die deres i nammite die nem ni der dendermeen der deutcen Anternamen um Connentamen bes benachen Lebens nicht Alles ven den dennamisen marrine unter und abbängig geperen per Beider bing bie bertrembe tefer tann einen Augenout in den Son, nome Sase speffig ! Auch Derr bon Druffel mer left bent im Sambe Breife und Antich an ihm ju finden nadden in im bent bird bird bir mit gerugte Muslaffungen gefalicht bem:

Diese Freinung von bein jum jum and num nacht zu Tage; —
es ift auch herm von Traffe unmigeich gemeien, fie in feiner Entgegnung zu leugnen. in ben nie berechnigt, die in ber Antifritit
bier angefnunfte Constitutifit bines Schaprens in geschärftem Ausbrud zu wiedervollen. Id mußte nicht, mie ich einem solchen Bersahren gegenuber in anderem Tone reden sollte. Ich glaube, es giebt Falle, wo unumwundene, rudfichtelofe Schrösheit und Schärfe eine Pflicht gegen die Wiffenschaft selbft ift, und ich meine es genügend nachgewiesen zu haben, daß herrn von Druffel gegenüber wir uns in einem solchen Falle befinden.

Wird es nöthig sein, diese Erörterung noch langer fortzusehen und den Lefer mit der Wiederholung beffelben Bildes zu ermüden? Die Ausreden der "Entgegnung" find alle von gleichem Schlage ind Werthe; es ware Zeitvergeudung, alle einzeln zu besprechen. Die Hauptsache dieses Streites ist hiermit völlig erledigt: mit einem Begner, wie er sich selbst hier dargestellt hat, würde man eine sach= iiche Controverse ablehnen dürsen. Nachdem ich aber in der Antikitit mich einmal auf eine Polemis eingelassen, so will ich doch auch diesmal an einem Beispiele die Zuverlässigteit der Schlüsse, die Herr von Druffel aus dem gegebenen Quellenmateriale zieht, darlegen. Ich wähle dazu die aussührliche Erörterung über die Berlegung des Conciles nach Bologna.

In der Recenfion hatte Berr v. Dr. gerügt, daß ich bei ber Darftellung biefer Berhandlungen die Quellen nicht burchweg vorfichtig benutt hatte, und jum Beweise gegen mich eine Aeuferung Mendozas citirt, die fich icharf gegen jede Art von Suspenfion ober Translation des Concils ausspricht. Ich hatte barauf entgegnet, ber Recensent hatte in derfelben Depesche, die jenen Ausspruch entbalt, weiter lefen follen, um die Richtigfeit meiner Darftellung an biefem Buntte zu ertennen und ich hatte bann mit ein baar Borten bie weiteren Stadien jener Berhandlung angedeutet. Dabei hatte ich eine genauere sachliche Erörterung der Frage, zu der die Recen-Kon keinen Anlag bot, gar nicht im Auge, sondern es galt mir allein bes Recenfenten Leichtfertigkeit im Citiren abgeriffener Debeidenftellen befannt ju maden. Jest beidenft uns Berr bon Druffel mit einer betaillirteren Darlegung ber faiferlich=pabftlichen Berhand= lungen über das Concil 1547 und 1548, freilich ohne dabei eine wirkliche Renntnig ber in Frage tommenden Aftenftude seinerseits zu berrathen. Die guverfichtliche und breifte Leichtfertigfeit, von ber ich in der Antifritif wiederholte Beispiele aufgedect hatte, läßt sich auch in diefer neuen Ausarbeitung inachweisen. Um nun ein für alle Ral die wiffenschaftliche Charatteristit des herrn von Druffel festmftellen, gebe ich auf biefe Dinge ein.

Bekanntlich war die Berlegung des Concils von Trident nach Bologna, wie die Legaten sie am 11. März 1547 vornahmen, ein Ereig= niß, dem die kaiserliche Politik Karls V ihre Zustimmung verweigerte, iber das sie ihre heftigste Entrüstung mit nachdrücklicher Wiedersholung äußerte. Karl verlangte, daß ohne Weiteres die Prälaten

aus Bologna nach Trident zurücktehren und in Trident ihre Arbeiten fortsehen sollten. Der Pabst aber weigerte sich dies zuzugeben. Am 11. April instruirte daher Karl seinen Gesandten in Rom, jenes Berlangen recht nachdrücklich beim Pabste vorzubringen, und wenn der Pabst trot Allem hartnäckig auf seiner Weigerung bestehe, mit einem förmlichen Proteste des Kaisers gegen die Berlegung zu drohen. Diesen Standpunkt hielt Karl gegen die Erörterungen des Runtius aufrecht und dieser Anweisung solgte auch Don Diego de Mendoza, der eben damals sein Amt in Rom neu antrat.

Bis hierhin erhebt Druffel keinen Widerspruch gegen meine Erzählung. Was aber weiter den ersten Schritt Mendozas betrifft,
— seine Besprechung mit dem zum Kaiser entsendeten Legaten Sondrato in Viterbo — so liegt darüber Mendozas eigener Bericht an
den Kaiser vor (bei Völlinger S. 54—56). Berfolgen wir, was
die Beiden über das Concil mit einander verhandelt haben.

Sfondrato zeigte da den beften Willen zu vergleichen und Rarl ju verföhnen. Und als ihm nun Mendoza fagte, ber befte Beg gur Beilegung bes Zwiftes fei ber, bag bie Bralaten bon Bologna nach Trident zurudkehrten oder daß man das Concil weiter nach Deutschland verlege, ba lehnte Sfondrato bies Lettere gar nicht ab, aber er bemertte bod, es bleibe ibm nicht Zeit mit bem Raifer barübet zu verhandeln, weil die nächfte Seffion nahe bevorftande, und benhalb ichlug er bor, in diefer nachften Seifton in Bologna bas Concil für einige Beit ju suspendiren: fo werbe fich Alles ordnen laffen. Darauf erklärte Mendoza mit Rachbrud, von kaiferlicher Seite fonne man nicht auf Suspenfion ober Translation bes Concils eingehen, aber, ba 1) Sfondrato meine, die Zeit gur porherigen Antunft in Deutschland reiche nicht aus, wenn er wirtlich etwas hierin ju fordern beabsichtige, fo folle man bas Scharmugel mit den Brälaten in Trident aufgeben, und am Status quo ber Sache nichts ändern, — jeder spnodale Aft in Bologna aber würde

<sup>1)</sup> Diefer Zwischensatz, ben ich beim Abbrud biefer Stelle in ber Antifritif ausgelaffen, enthält nichts, was ben Sinn bes Hauptfatzes, wie ich ihn gefaßt habe, ändert.

ein foldes Scharmutel herbeiführen. Sfondrato antwortete, bas fei and seine und anderer Leute Meinung. — Und diese Begegnung ber Beiben in berfelben Anficht war die Bafis, auf der man in Rom pormarts au fommen suchte. Man unterließ jeden Aft in Bologna, man ichob die Seffion hinaus (Böllinger S. 59). Karnese ließ in Rom angstlich bei Mendoza anfragen, ob er bies Benehmen als guten Anfang einer Annäherung anfähe. Mendoza wies nun zwar barauf bin, bas fei boch eine Art von Suspenfion, aber er außerte sich nicht weiter barüber, - und jedenfalls unter-Ja in dem Befprache mit dem Babfte felbft, ließ er den Protest. in welchem er Karls Mahnungen zur Rückehr nach Trident vortrug, außerte er fogar : ba man ja bie Geffion in Bologna binausfoiebe, so sei Gelegenheit, daß der Babst die Sache weiter überlege, und hoffnung, daß Sfondrato in Deutschland gur Ausgleichung et= was ausrichte (ebb. S. 63). Mendoga fuchte alfo ben Bruch ju bermeiden, immer auf jener Bafis, in ber er fich icon mit Sfondrato begegnet, daß man in Bologna ftillschweigend ben Status quo ber Concilfrage bewahre 2).

Und ganz bieselbe Haltung nahm er auch gegen die mit ihm conferirenden Cardinale an (D. S. 65 u. 66): er gab sachlich nichts nach, aber während in Bologna man sich jedes Aktes enthielt, wollte er Sfondrato die weitere Berhandlung mit dem Raiser möglich machen.

In dieser Lage verharrten die Parteien im Mai, im Juni, im Juli: (vgl. Mendozas Aeußerungen bei Dollinger S. 73. 83. 858);

<sup>2)</sup> Druffel meint: "Es hat feinen Grund, wenn M. jest zwischen Suspenfion und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz ftatuiren will". Ich erwidere, es hat sehr wohl Grund zu unterscheiden zwischen einer erklärten Suspenfion und einem einsachen Stillestellen der Akte, badurch daß man gar nichts thut und sich rein passib verhält.

<sup>3)</sup> Gelegentlich will ich bier noch einige falfche Lesarten im Abbrude ber Depefchen Dendogas bei Dollinger notiren, die mir gerabe auffallen.

S. 85 3. 6 ist zu lesen yo ni he propuesto ni aprobado; 3. 7 ist die Interpunktion falsch: es gehört zusammen la prorogacion de la sesion se rodeo; 3. 9 muß es heißen aunque tengan razon. — Auf S. 97 3. 2 v. u. statt des finnlosen que España hat das Original ganz deutlich que esperaran. S. 101 3. 15 ist in der angedeuteten Luce aus dem Sinne

man berieth in Rom allerlei Compromisse, aber Mendoza gab zu nichts seine Zustimmung, und allein das war gewonnen, daß man in Bologna keine synodale Haltung vornahm, wie man in Rom es Mendoza zugesagt hatte.

Bon seiner Forderung, daß ohne alle Bedingung die Prälaten von Bologna nach Trident zurückzutehren hätten, ließ Rarl auch Sfondrato gegenüber nicht nach (Döll. S. 96). Während Rarls Minister allerlei Projecte mit Sfondrato erörterten (vgl. mein Buch S. 153. 154), gaben die Concillegaten in Bologna ihr Gutachten ab, daß man am 15. September die aufgeschobene Session halten und dann zum Schlusse des Concils eilen solle (Döll. S. 99).

Darauf stellte Karl es Sfondrato dar, wie üble Folgen diese Schroffheit auf pähstlicher Seite haben musse, und diesmal deutete er noch auf etwas Schlimmeres hin als auf den schon früher gedrohten Protest — auf die Berufung eines neuen Concils durch kaiserliche Autorität. Sfondrato half sich dagegen mit der Erklärung, er sei nicht genügend instruirt, und so erhielt Mendoza am 23. August Karls desinitiven Auftrag in der Concilsache (vgl. mein Buch S. 111\*—117\*). Sehen wir dessen Inhalt genauer an, da auch Druffel gegen mich hierauf sich beruft.

queriendo ju ergangen. S. 102, lette Beile, ift im Original an ber als ludenhaft bezeichneten Stelle beutlich zu lefen que por esto V. M. le debris contentar, und ähnlich auf S. 104, 3. 8, wo das Original hat yo envie s decir al papa que les mandase de tener. Das munberbare .. Lo que escribe de su mano" (S. 106 3. 9) erffart fich baraus, bag bie moberne Copie von bem Blatte genommen ift, welches bie Dechiffrirung enthalt; am Ende beffelben hatte ber alte Rangleibeamte angebeutet, bag im Originale noch eine eigenhandige Rachschrift Mendogas fich finde. Die heutige Edition bat, wie man fieht, bona fide biefen Rangleivermert in ihren Text aufgenommen. (11) - S. 115 3. 3 v. u. reißt bie Interpunttion einen gusammengeborenben Gas auseinander, ebenso S. 138 3. 4. - S. 116 3. 19 ift ftatt los dos mas ju lefen los dogmas. S. 122 3.5 ftatt yo beißt es y. S. 125 3. 30 ftatt dira beift es diran. In biefer und folgenden Depefchen ift ber Rame Apolonio gebrudt als A Polonio. S. 129 3. 3 ftatt desafiuciado au lefen de safinziado. S. 136 3. 8 v. u. ift de ju ftreichen. S. 138 3. 19 fatt servia zu lesen via (yo no via). S. 145 3. 20 ist bas Wort manda ansgelaffen (en lo que V. M. manda).

Mendoza wurde angewiesen, durch Drohungen und Ueberredungen es dahin zu bringen, daß in Bologna die beabsichtigte Session nicht abgehalten werde, und wenn alles das nichts helse und man doch zu dem offenen Atte schreite, dann soll er den vorbereiteten Protest formlich erheben. Gleichzeitig aber erhielt er noch eine weite Instruction für eine mehr private Unterhandlung. She er protestire, sollte er, wie aus sich selbst, dem Pabste vorschlagen, in Bologna keinen spnodalen Att vorzunehmen "bis man gesehen, welchen Weg die deutschen Reichstagsverhandlungen einschlagen würden", und habe er sich von der Bereitwilligkeit der Römer überzeugt, darauf einzugehen, so könne er versichern, auf seine Vorstellung werde Karl dies gutheißen 1).

Die kaiserliche Politik selbst beutete es also an, auf welche Beise sie den Bruch mit dem Pabste zu vermeiden wünschte. Rach des Kaisers Weisung sollte Mendoza ein Compromis vorschlagen, — freilich so, als ob er es nur aus sich vorschlage, aber er wußte dabei es sehr wohl, daß der Kaiser dies ratissiciren werde. ja daß der Kaiser selbst ihm diesen Mittelweg angezeigt hatte. Und die Uebereinkunft, die Mendoza mit Farnese und Cresscenzio wirklich verabredete, — "daß man die nächste Session aussiehe dis dahin, daß man den Fortgang der deutschen Angelegenheiten auf dem Reichstage sehe, ohne irgend einen spnodalen Att vorzusnehmen; daß diese Suspension ohne nähere Zeitbestimmung geschehe; daß der Pabst Mendoza von einer beabsichtigten Sizung 14 Tage vorher benachrichtigen solle" — diese Uebereinkunft ist ja auf Grund

<sup>4)</sup> Es mag boch nicht überstüssig sein, anzumerken, daß die von Drusselberausgehobenen Borte no passando empero fuera de los terminos que sin aprovechar en esto podrian dasar a nuestra auctoridad, die er so wiedergiebt (S. 137): "es war ihm ausbrücklich eingeschärft, ja nicht sich weiter als die Grenzen der gegebenen Borschriften erlaubten, einzulassen" — von ihm nicht in den richtigen Zusammenhang gestellt sind. Sie beziehen sich namlich nicht auf den Mendoza gegebenen Auftrag für die private Berhandlung, sondern auf die Form und das Austreten bei dem eventuellen Proteste. Diese Anmerkung mag kleinlich erscheinen; aber es ist Drussels Methode, solche Einzelnheiten umzustellen und einzelne Bendungen der Quellen an anderen als den ursprünglichen Stellen anzubringen: — so giebt er für den nicht stets nachschlagenden Leser den Quellencitaten eine andere ihm zusagendere Kärbung.

ber Anweisung bom 23. August geschloffen worben; sie ift nur bie Ausführung bes an Mendoza ertheilten Befehles.

So ist nach den ersten Atten der Zusammenhang dieser Dinge. Wird das Raisonnement über die Unwahrscheinlichkeit dieser Dinge, das Drussel S. 137 anstellt, etwas daran ändern? Oder wird seine scharffinnige Phrase: "Herr M. behauptet es (den Abschluß einer förmlichen Uebereinkunst); ich glaube es um so weniger, da Mendoga am 5. Oktober schreibt", u. s. w. — im Stande sein, Mendogas Bericht vom 10. September zu beseitigen? (vgl. mein Buch S. 1545).

Nachdem Mendoza mit Farnese und Crescenzio dies abgemacht, gab auch der Pabst selbst sein Wort (fee y paladra) die Abkunst halten zu wollen. Und obwohl die Legaten in Bologna ärgerlich über die vom Pabste eingegangenen Bedingungen waren, so wurde auch dort am 14. September die Uebereinkunst verkündet.

Da trat bas blutige Ereigniß von Biacenza ein.

In Rom war man in den ersten Tagen nicht sicher, wer dabei die Hand im Spiele gehabt; bald erhob sich Argwohn; dann — und dies schreibt Mendoza schon am 22. September, Döll. S. 121 — gewannen der Pabst und die Farneses die sichere Ueberzeugung, daß Gonzaga der Urheber sei und daß Karl darum gewußt habe. Jest redete der Pabst auch wieder davon, eine Session in Bologna abhalten zu lassen (Mendoza 26. Sept. S. 123): freilich es blieb einstweilen bei dieser hingeworfenen Drohung. Man verhandelte zunächst über die farnesischen Fürstenthümer, über Piacenza und Parma; — von der Ausgleichung dieser territorialen Frage hing das Schickal der Concilangelegenheit ab. Man darf bei diesen diplomatischen Berhandlungen sich nicht irren lassen durch Betheuerungen beider Parteien, die Privatangelegenheiten mit den allgemeinen Interessen nicht ver-

<sup>5)</sup> Da Herr von Druffel in die Richtigkeit meiner Excerpte wenig Zutrauen zu seizen scheint, so will ich ihm sagen, daß auch in den schon gebruckten Berichten Mendoza (bei Döllinger S. 116 Zeile 2) sagt: dos dias despues que nos hudimos concertado und (ebd. S. 128) erzählt lo que se hadia hecho en Bolonia, que su aprobar y obedecer lo que el papa assento comigo al pie de la letra, de la manera que lo assento, y yo scredi. Bgl. auch Passascino X 5. §. 1.

mischen zu wollen: es find Phrasen, die man auf beiben Seiten borbrachte, die man auf keiner Seite ernstlich meinte 6).

Der Reichstag von Augsburg brachte die Unterwerfung Deutschslands unter das Concil. Das war, wie der Kaiser meinte, ein verstärtter Antried zur Wiederaufnahme des Concils in Trident. Durch den Cardinal von Trident ließ er aus Neue in Rom diese seine alte Forderung erheben. Derselbe Cardinal hatte gleichzeitig die Weisung, auch in der Territorialangelegenheit Hoffnungen aus eine Ausgleichung zu erregen, wenn nur das Concil in Trident wieder aufgenommen würde?). Aber es half nichts. Des Kaisers Forderung wurde abgelehnt, und darauf schritten die kaiserlichen Bevollmächtigten wirklich zum Protest gegen die Rechtsgültigkeit der geschenen Verlegung von Trident nach Bologna.

Richtsbestoweniger war damit die Berhandlung zwischen Raiser und Pabst nicht abgebrochen. Wie oft auch der geknüpfte Faden schon gerissen, man negociirte auch jest noch über das Concil, über die Concessionen des deutschen Interim, über die italienischen Fürskenthümer Parma und Piacenza. Ich gehe darauf nicht weiter ein,

<sup>6)</sup> Bas Druffel mit seinen Bemerkungen hierüber (S. 139) eigentlich will, vermag ich nicht einzusehen. Denn er selbst führt ja an, daß durch ben Cardinal von Tribent in dem Pabste die hoffnung auf Restitution oder Eriat für Piacenza wachgerufen werden sollte. Er selbst giebt also zu, daß auch Larl trot seiner sittlichen Redensarten die Particularsache mit der allgemeinen zusammenwarf.

<sup>7)</sup> In meinem Buche (3. 127\*) ift eine kurze codula abgebruck, welche die Resultate der über diese Frage gepflogenen Berhandlung kurz summirt: es ift der Inhalt bessen, was dem Cardinal von Trident als Instruction mitgegeben wurde. Die Ausschieft, die ich beim Abbrucke hinzugesügt — Bunktation zwischen dem Legaten und Granvella — ist nicht richtig. Ich ergreife gerne die Gelegenheit, die disher mir sich nicht geboten, dies meinerseits zu bemerken. Bas übrigens den Inhalt der codula angeht, so weise ich, Orussels Erörterungen gegenüber, darauf hin, daß ähnliche Compromisse Farnese durch Mittelspersonen schon angeregt hatte (vgl. Mendozas Depeschen bei Döllinger S. 121. 125. 129) und daß auch die Erwähnung eines Schreibens von Farnese an Ssondrato, auf Grund dessen sene laiserliche Entschließung erfolgte, den Schluß erlaubt, in Rom selbst sei man mit dem vom Kaiser gegebenen Bergleiche im Borans schon zusrieden gewesen.

sondern begnüge mich gleichsam als den Abschluß aller der Concisstreitigkeiten, die im Sommer 1548 zwischen den pabstlichen und kaiserlichen Ministern getrossene Uebereinkunft kurz zu erwähnen, nach welcher Karl in eine sechsmonatliche Suspension willigte, unter Wahrung seines früheren principiellen Standpunktes und unter der Boraussezung, daß die geforderten Concessionen für Deutschland vom Pabste zugestanden würden 8).

Nachdem ich im Vorhergehenden Druffels Einwendungen gegen meine Auffassung und Darstellung der Verhandlungen zwischen Raifer und Pabst im Sinzelnen besprochen und gezeigt habe, wie wenig seine Erörterungen und Raisonnements troß ihres Scheines von Gelehrsamkeit gegen die Zeugnisse der Akten selbst Stand halten, glaube ich das früher ausgesprochene Urtheil über seine kritische Thätigkeit aufs Neue erhärtet zu haben. Und durchaus nicht bester sieht es mit dem Theile seiner Polemik, den er gegen meine Bemertungen über Kurfürst Morit richtet.

Auch hier bemüht Druffel sich, die in der Antifritit gegen seine Ausstellungen beigebrachten Zeugniffe zu entfraften. Auch hier berwendet er wieder eine Reihe von Redensarten, scheinbar gelehrt und mit Sachtenntniß gewählt, niemals aber den Kern ber Fragen tref-

<sup>1)</sup> Auch hier stellt Druffel über meinen Bericht (S. 205 u. 206 meines Buches) allerlei Betrachtungen an. Er tabelt, daß ich bei dem von mir zwerft benutzten und stellenweise wörtlich mitgetheilten Document die Stellen, worin der kaiserliche Standpunkt in der Concisfrage sich präcistre, leider nicht beachtet habe. Was bei mir "leider" sehlt, ist der vollständige Abdruck des spanischen Textes, und dieser sehlt eben aus dem in meiner Borrede angeführten Grunde, weil ich in Simancas nur von wenigen Akten aus dieser Zeit vollständig Copie genommen. Ich sehe nicht, daß Druffel die sehlende Stelle mittheilen konnte, aber — ich sehe nicht, daß meine Darstellung dadurch modiscirt wird. Der Inhalt diese Aktenstückes ist im wesenklüchen in meine kurze Erzählung ausgenommen. Und daß die Suspension "ohne Rlauselm" geschehen sollte, hatte ich nicht behauptet, ebensowenig wie ich etwas davon gesagt, daß Karl seinen Standpunkt, die Präsaten in Bosogna niemals als Concil anzuerkennen, ausgegeben hätte. Was sollen also Oruffels Tiraden gegen mich über diese Hunkte bedeuten?

fend. Und ebenso legt er auch hier wieder Proben einer ganz un= glaublichen Leichtfertigkeit des Citirens nieder, wie ich deren ähnliche schon in der Antikritik (S. 151. 152. 154) gerügt hatte.

Gegen die von mir wiederholt zusammengestellten Quellenzeugniffe werden theils ausweichende, nicht zur Sache gehörige und die Beweiskraft für das, was ich behauptet, nicht abschwächende Erörterungen angestellt \*), theils frischweg allbekannte Fakta geläugnet 10::
man wird mir nicht zumuthen, mich auf Gegenreden im Einzelnen
einzulassen. Nicht herrn von Druffel, aber unsere Leser bitte ich,
die Quellen selbst zu beachten, die ich citirt habe. Nur Eins greife
ich aus Druffels Argumentation noch heraus.

Herr von Druffel sagt über den Brief der Königin Maria vom 5. Oktober 1551, auf den ich mich als Beweis dafür berufen, daß Morih Einverständniß mit Frankreich den kaiserlichen Politikern schon bekannt war: "sie (Maria) weiß nichts von dem Bunde des Kurfürsten und des jungen Landgrasen mit Frankreich (S. 150). Dr. wiederholt nachher noch einmal (S. 151): "Bon einer Kenntniß des Bundes mit Frankreich sinden wir in diesem Briefe keine Spur." (das Lehte gesperrt von Druffel selbst!) Wer diesen selbst dei Lanz Correspondenz III 78 nachschlägt, sindet gleich in der 13ten Zeile: tous concourent que le duc Mauris a intelligence en France avec les enskans et alliez du lantgrave dung couste et les villes et aucuns pouvres princes du couste de la Hanse 11).

<sup>9)</sup> Die auf S. 144 über meinen hinweis auf Boigte Abhandlung augeftellten Betrachtungen geftebe ich biermit ein nicht zu verfteben.

<sup>10) &</sup>quot;Die behaupteten Thatsachen find unrichtig, aber auch wenn fie mahr waren, würde man nicht viel eher bas Gegentheil von dem, mas M. sagt, barans fchließen"? (S. 147).

<sup>11)</sup> Im Eingange des Schreibens hatte Maria sich auf die Rachrichten über französische Absichten bezogen, die ihr vom Gesandten und de tous coustes zugesommen. Sie fährt fort: et tous concourent que, si sa mate part Dallemaigne, que lon congnoistra la part que les Francois y ont (d. h. in Deutschland), ou pour mieulx dire ce quilz y ont brouillasse. Und nach der Gesahr, die von Frankreich und von Mority dreche, bespricht sie noch eine britte gesährliche Seite der kaiserlichen Politik, die englischen Zuskände. (Beiläusig bemerkt, auf S. 79 3. 6 ift jedenfalls zu lesen quil-

Man begreift, daß ich einem folden Berfahren gegenüber auf jebe weitere Ausführung verzichte.

pretent loreille statt bes gebruckten quilz ne perdent loreille.) Und erft nach dieser Aufzählung sagt sie: Sur ces choses je fais souvant beaucoap de chasteaulx en Espagne. Herr von Druffel in seiner schon vorher gerügten Beise benutzt diese Borte in anderem Zusammenhang. Deshalb constatire ich, daß Marias Wahrscheinsichseitserwägungen, ihre Phantasten, sich auf die Wittel der Abwehr, nicht auf die Gefahren der Lage beziehen.

## Literaturbericht.

:

Abrif ber Quellentunbe ber griechifden Gefcichte bis auf Bolybios. Ton Arnolb Schaefer. 8. (108 G.) Leipzig 1867, Tenbner.

Der Berfaffer hat diefe Schrift jum Gebrauch bei Borlefungen befimmt. Er wollte seinen Buborern die wichtigften Rachweisungen aus ber alten wie neuen Literatur in einer furgen Rusammenstellung an die Sand geben. Quellentunde ber griechischen Geschichte ift ein ausgebehntes Bebiet und die Beit, welche ihr im Lehrplan unserer Univerfitaten eingeraumt verben tann, vergleichsweise beschräntt. Schuler wie Lehrer werben es dem Brf. baber Dant wiffen, bag er ihnen burch bies Tegtbuch die Aufgabe bedeutend erleichtert hat. Es verdient besonders betont zu werben, baß überall die wichtigften Stellen ber Alten, welche Leben, Schriften ober Charafter eines Autors betreffen, vollständig mitgetheilt find. Der Abrif gewinnt hierdurch auch vielfach Bedeutung für weitere Rreise, als biejenigen, für welche bas Borwort benselben ausbrudlich bestimmt: 3. B. Die ferner ftebenben Collegen, welchen Die Müllerschen Fragmente weniger vertraut find als Battenbachs Geschichtsquellen, werben fich gern biefes handlichen Rachschlagebuches bedienen. Benn wir hauptsächlich die Berbienftlichfeit ber Schaferichen Schrift nach ihrer außeren Seite bervorheben so liegt barin auch bas Urtheil über ihren Inhalt. Der Berf. hat fich mit Recht beschieden, die Zeugniffe felber reben ju laffen, ohne feine eige: nen Anfichten über bie verschiedenen Controversen in ben Borbergrund ju Es lagt fich zwar auch bier zwischen ben Beilen lesen, boch ift bie Gefahr bes Disperftandniffes ju groß, um berartige Berfuche an bies fem Orte zu machen. Rur auf einen Buntt burfen wir ohne Difbeutung und mit voller Zustimmung aufmerkfam machen, namlich auf ben bedeutenden Ginfluß, welchen ber Berf. ber peripatetischen Schule auf Die spatere Gefdichtschreibung (S. 85-90) einraumt. Reben ben Geschichtschreibern,

für welche die Auswahl des Materials kaum bie und da geringen Bauschen Raum läßt, werden auch die übrigen Quellen, Literatur, Denkmäler,
Inschristen, Münzen in eigenen Baragraphen berücksichtigt. Dier erscheinen allerdings mancherlei Einwendungen möglich; z. B. will es dem Refer.
bedünken, als ob der Abschnitt "Denkmäler" etwas stiessmütterlich behaubelt sei und als ob neben den Bauten von Mykenae und den Standbildern des Harmodios und Aristogeiton noch rein historische Darstellungen
ber Folgezeit wie die Alexanderschlacht u. a. Erwähnung verdient hätten.
Es wurde nach der Ansicht des Res. die Handlichkeit des Abrisses erhöhen,
wenn im Register nach Seitenzahlen statt nach Baragraphen citirt wäre.

Curtius, Ernft, griechische Geschichte. Dritter Band. Bis jum Ende ber Gelbftanbigfeit Griechenlands. 8. (IV u. 784 G.) Berlin 1867, Beibmann.

Der britte Band führt bie griechische Geschichte vom Enbe bes peloponnesischen Rrieges bis jur Feststellung ber malebonischen Oberbertlich teit nach ber Schlacht bei Chaeroneia. Der Bf. hat die Ergebniffe ber bie fem verwidelten Zeitraum gewidmeten Specialunterfuchungen umfichtig verwerthet und was an Material neuerdings hinzugekommen, namentlich aus Mungen und Inschriften, mit Sorgfalt berangezogen. Gin besonderes Ber bienft liegt wie bei ben fruberen Banden fo auch bier in ber Runft, mit welcher bas außere und innere Leben ber Griechen, wie es in Staat und Gemeinde wie in Runft und Literatur ju Tage tritt, ju einem Gefammt bilde verwebt ift. Es handelt fich nicht mehr um die Blute ber griechi schen Boltstraft, benn biefe war in bem peloponnesischen Kriege getnick, fondern um die fortichreitende Berfepung, welche unter immer erneuten und perworrenen Rampfen fich vollzieht. Aber bazwischen treten bochbegabte Manner, welche große 3mede verfolgen und eine bellenische Bolitit gu begrunden unternehmen, namentlich Epaminondas und Demoftbenes. werben mit frifden Farben lebendig geschildert. Man fühlt es ber Darftellung an, bag ber Bf. mit bem Bergen bei bem Begenftanbe ift, und es macht einen wohlthuenden Gindrud, daß er das Alterthum aus fic beraus wirten lagt und es verschmabt die Geschichte mit den Rebensarten politifder Bamphletisten zu murgen.

In ben Anmertungen sind Nachweisungen gegeben und ftreitige Fragen in tnapper Rurze erörtert. Wir heben bavon nur einen Punkt beraus, um daran eine Bemertung über bas Geschichtswert bes Cphoros zu tnupfen. S. 770, 13 wird bei den Quellen für den photischen Krieg

Divilos Fortseter bes Ralliftbenes genannt, im Biberfpruch mit Diobor 16, 76, ber bezeugt, bag Dipllos bie allgemeine Geschichte bes Ephoros ertfeste. Ralliftbenes batte felbst ein besonderes Buch über ben photischen Rrieg geschrieben. Ephoros beabsichtigte, wie wir aus Clemens Al. strom. 1,21 p. 403 P. foliegen burfen, fein Wert bis ju Alexanders Uebergang uch Afien berabzuführen, mar aber im 29. Buche erft bis jur Belages ung von Berinthos (340) getommen, ale er ftarb. Er fcbrieb befanntich nicht annaliftisch, sondern faßte Die Begebenbeiten in größeren Abdnittten ethnographisch jufammen; bemgemaß hatte er fic die Borgange m inneren Griechenland vom Ausbruch bes photischen Krieges an für nas 30. Buch vorbehalten, welches er vermuthlich mit der Berftorung The rens burch Alexander und ben Ruftungen jum Berferfriege gefchloffen bas m marbe. Diefen feblenden Ubidnitt erganzte fein Gobn Demophilos ur jum Theil, indem er die Geschichte bes photischen Rrieges als 30. Buch vem Berte feines Baters bingufügte (Diob. 16, 14. Bgl. Athen. 6 p. 232 D.) Dipllos, ber etwa breißig Jahre fpater fdrieb, nahm auf biefe Fortfepung kine Rudnicht, sondern verfaßte feine πρώτη σύνταξις (vom Beginn bes photifchen Rrieges) in einem Buche jur Ergangung bes Ephoros, bierauf feine δευτέρα σύνταζις in 26 Buchern jur Fortsepung beffelben. Diefe endete o. 299-295, ober wie fich mit Bestimmtheit aussprechen last, mit bem Tobe bes Ronigs Bhilippos IV von Makebonien, ber vier Monate nach feinem Bater Rafandros 296 v. Chr. ftarb. Diod. 16,14. 76. 21 fr. 12 p. 490 W.

Der Schliß des Wertes bleibt nach der Erklärung der Berlagshandlung einem vierten Bande borbehalten. Wir wünschen aufrichtig, daß der Brf., dessen noch andere wissenschaftliche Aufgaben warten, in nicht zu langer Frist Muße sinden möge, den letzten, besonders schwierigen Theil der griechischen Geschichte zu bearbeiten und damit sein bebentendes Berk würdig abzuschließen.

Arnold Schaeser.

Die Quellen Plutarche für bas Leben des Perifles von S. Sauppe. 4. (88 G.) Bottingen 1867.

Die Quellen Plutarche im Leben des Kimon, Juaugural-Diff. von Fr. Rabl, 55 G. Marburg 1867.

De Lysandri Plutarchei fontibus, diss. hist. scr. H. Stedefeldt. 58 p. Bonnae 1867.

Bahrend auf bem Gebiet ber mittelalterlichen Quellenfunde bie let-

ten Decennien eine außerorbentliche und fehr fruchtbare Thatigteit entfaltet baben, lagt fich bies von ber antiten Quellentunde bei weitem nicht in ben Mage fagen. Wie die romifde Geschichte Riebuhrs ber mobernen tre tifden Geschichtschreibung überhaupt bie Bahnen gewiesen bat, fo bat wie berum die alte Quellentunde von ber mittelalterlichen eine erneute Anreaum empfangen, ift aber bis beute noch binter vielen billigen Bunfchen gurud. Borliegende brei, in furger Reit hinter einander ericbienene Abhandlungen suchen nun für einzelne Biographien bes Blutard biefem Mangel abzuhelfen und zeigen, baß biefe Studien, methobifc betrieben. teineswegs fo ausfichtslos find, wie man bei bem trummerhaften Buftanbe ber antilen Siftoriographie furchten tonnte. Die brei Bf. find gleichmäßig zu dem Resultat gekommen, daß Plutarch teineswegs, wie man früber alaubte, feine Lebensbeschreibungen aus Atomen ungabliger Gefchichtfdreiber, Bhilosophen und Dichter forgfältig gufammenfeste, sondern ben Grundftod nur einem ober zwei Autoren entnahm, die er nicht immer nennt, um baran bann eine Anzahl anderweitiger Rotizen erganzend und rectificirend anzutnüpfen. Für lettere bebt Gr. Rubl S. 25 mit Recht bervor, bak Blutarch wohl schwerlich alle die von ihm angeführten Schriftfteller gele fen, sondern wie etwa Windelmann in feiner beutschen Beit ben Baple, gar manches Sammelmert ausgezogen und vielleicht freciell ein Collectanenm bistorischer Barallelen sich angelegt haben mag. Rimmt man bingu bas Br. Sauppe S. 5 mit Recht für die Bahrheiteliebe und Raivetat bes Blutarch gegen Courier in Die Schranten tritt, fo leuchtet ein, bag bamit Die Doglichfeit, großere Bartien verlorener Siftorifer aus Blutard wie ber zu gewinnen, und alfo ber Werth von Quellenforschungen auf biefem Bebiete erheblich gestiegen ift.

Für Perikles halt nun Gr. Sauppe in seiner ebenso scharffinnigen als vorsichtigen Abhandlung im Allgemeinen ben Ephoros und Thuchbies für die Grundlage, mahrend er für einzelne Bartien die Benutung von Jon und Theopomp sehr mahrscheinlich macht. Es ist hier nicht der Ort, auf das Einzelne naber einzugehen und Bermuthungen auszusprechen, für deren Begründung der Raum sehlt; nur eines wagt Ref. turz anzubeuten. In der dritten, vom Ref. versaften Abhandlung S. 37 ff. ist der Rachweis versucht worden, daß Ephoros in großen Bartien seines Werts nur, so zu sagen, eine verbessetze und vermehrte Ausgabe des Tenophon lieserte, die z. Th. sogar bis zu wörtlicher Uebereinstimmung ging. Dies

wirft vielleicht ein bedeutsames Licht auf die Arbeitsmethobe bes Ephoros iberhaupt, und wenn nun fr. Sauppe felbft S. 10 ju bem Resultate tommt, bag "Coboros ben samischen Krieg in allem Befentlichen wie Thucobibes ergablte" und c. 16-23 bei Bugrundelegung bes Theopomp boch einige Bufate aus Ephoros annimmt, fo ift vielleicht bie Behauptung nicht übereilt, daß Ephoros vielmehr auch den Thucpdides nur, wie er meinte, rectificirend und ergangend überarbeitete. Wir murben bann für Die gange Partie c. 16-37 Ephoros als Grundstod gewinnen. Dies ift um fo gerathener, als Blutarch einerfeits schwerlich im Stande mar, zwei Schriftfteller fo geschidt mit einander zu verschmelzen, als man nach Srn. Sauppe fur Thucpbides und Ephoros annehmen mußte, andererfeits aber augenicheinlich bie fecundaren Quellen (Epborog und Theopomp) por ben primaren bevorzugte. Bie gludlich bagegen fr. Sauppe in ben Raifons nemente bes c. 12 Reben erkannt und wie gutreffend bie Rugabe von Conjecturen ift, welche er in ben Roten mittheilt, bat icon A. Schone im Literar. Centralbblatt gebührend bervorgeboben.

Für den Kimon weist hr. Rühl in seiner ebensalls besonnenen und soliden Arbeit zuerst den Theopomp als Grundlage nach; weiter tritt er mit Recht der, übrigens noch von Niemand adoptirten Behauptung Franz Ritters entgegen, daß Jons Reisewert untergeschoben sei, und begründet endlich aussuhrlich die schon von Bursian und A. Schaeser ausgesprochene Ansicht, daß des Stesimbrotos' Werk über Themistotles, Thucydides und Beritles von einem späteren Sophisten oder Rhetor gesälscht sei.

Im Lysander endlich hat Ref. als hauptquellen ben Ephoros und in geringerem Grabe ben Theopomp zu erkennen geglaubt. Damit ist der Bersuch verbunden, die Reden des Lysias gegen Agorat und Eratosthenes nur als advokatische Plaidopers mit starker aber geschickt verborgener Parteitendenz gegen die Aristokraten zu erweisen: Der Redner hüllt die Thatssachen von der Schlacht bei Aegos-Potamoi dis zur Einsezung der Dreistig in ein helldunkel, worin es unklar bleibt, wie viele davon vor ober nach der Capitulation von Athen zu denken sind. Dem gegenüber sucht Ref. wahrscheinlich zu machen, daß die Geschichtschreibung für diese Partie auf Kenophon zurüczugehen und die von Lysias erzählten aristokratischen Parteimanöver zwischen den Friedensschluß und die Dreißig-Herrsschaft einzuschieden habe. Außerdem sührt der Gang der Abhandlung zu dem Nachweise, daß Diodor 13, 68—107 und Repos, Alcib. 1—10,

Lys. 4 ben Theopomp, Paufanias bagegen in dem Excurs des britten Buches über Agesilaos und Nepos, Lys. 1—3 den Ephoros ausgeschrieben baben.

Bum Schlusse barf man wohl die hoffnung aussprechen, daß es burch Fortsetzung einer so einsichtigen Quellenforschung, wie sie die hrn. Sauppe und Rühl bieten, gelingen moge, den Theopomp und Ephoros wenigstens annahernd mit demselben Erfolge zu reconstuiren, wie dies Giesebrecht für die Annalos Altahonsos so glanzend geleistet hat.

H. Stedefeldt.

Acta regum et imperatorum Karolorum digesta et enarrata. Die Urfunden der Karolinger, gesammelt und bearbeitet von Th. Sidel. Erfter Theil: Urfundenlehre. Zweiter Theil: Urfundenregesten. 1. Abtheilung. 8. XVIII u. 433. 206 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Bon einer ber bebeutenbsten Arbeiten auf bem Bebiete ber Quel: lentunde Deutscher Geschichte bat biefe Anzeige Rachricht zu geben. Gine neue vervollständigte Bearbeitung ber Karolingischen Regesten tann an fic nach ben mehr als 30 Jahren, Die feit bem Erscheinen von Bohmert grundlegendem Buche verfloffen, nur als febr munichensmerth ericeinen : Bobmer felbst bat ja, wo er tonnte, Sand an eine folde erneuerte und erweiterte Busammenftellung ber vorhandenen Urfunden gelegt, und wo er nicht mehr bagu gelangte, bie Aufforderung an Andere erlaffen, bas Begon: nene weiter zu führen. hier handelt es fich aber noch um ein Anderes und Allgemeineres: jugleich um eine "Lehre von ben Urtunben ber ersten Rarolinger", wie es auf bem besonderen Titel bes einen Banbes beißt, b. b. um eine ausführliche Entwidelung aller Berhaltniffe, welche für bie Brufung ber Urfunden, ihrer Echtheit, Authenticitat, ber Ueberlieferung, ber Form und jum Theil wenigstens bes Inhalts in Frage tommen. Diese Urtundenlehre fann als Grundlage fur Die Regesten, als Rechtfertigung bes bier eingehaltenen Berfahrens, Die Regeften tonnen aber auch als Beilage und Belege zu biefer fpftematifchen Arbeit angefeben Beibe steben im engsten Busammenbang mit einander, und je bes hat seinen felbständigen boben Berth. Sollten wir scheiben, fo tonn. ten wir freilich nicht ansteben bem Erfteren bie bobere Bedeutung beign: legen: bier ift fast alles neu, wenigstens mit ber Genauigfeit und Boll: ftanbigteit niemals bargelegt, mabrend bie Regesten felbst, so viel fie aud bes Befferen bringen, und so febr fie in ihrer Anlage und ihrem Zwede

un denen Böhmers abweichen, doch der Ratur der Sache nach nicht in um Rase das Berdienst einer neuen Schöpfung in Anspruch nehmen

fr. Sidel gebt. um bies gunachft gu bemerten, barauf aus, Urfunben Briefe, Gesete, überhaupt alle von den Königen ausgegangenen Atte mielicht vollständig zu verzeichnen, den Inbalt, namentlich auch ben recht: ligen ober geschäftlichen, bies jeboch mit Ausnahme ber Capitularien, gesen angugeben, die Daten, wie fie in bem betreffenden Aftenftud fich finmitgutheilen, außerbem über die Art ber Ueberlieferung, Original ober levie, und die bisberigen Beröffentlichungen Rachricht zu geben. Bas ingend auf ein echtes Stud gurudgeht, ift in die hauptreihe aufgenommen and foweit wie möglich dronologisch beftimmt; außerbem ift eine Bufams nenftellung falfcher und eine andere verlorner, nur in Auszugen befannter Urbenben in Ausficht gestellt; biefe werben sammt ausführlichen Anmermaen, die einzelnen Rummern beigefügt werben follen, die zweite Abbeilung bes zweiten Banbes fullen, welche noch aussteht. Ausgeschloffen ind die Radrichten ber Siftoriter, Die Bohmer aufnahm : mahrend Diefer fein hauptaugenmert auf bie allgemein geschichtliche Bebeutung ber Urtunben. bas burch fie bestimmte Itinerar ber Ronige u. f. w. richtete, überwiegt bier mehr die Rudficht auf ihren Charafter speciell als Attenftude, mf ibren Inhalt; boch wird auch auf die dronologische Bestimmung die iorgfaltigfte Rudficht genommen und ba manche wefentliche Berichtigung nemonnen. Daß die Babl fich erheblich vermehrt bat, tann am wenigsten mffallen : fatt 164 Stude. Die Bobmer von Rarl b. Gr. verzeichnete, bat Sidel 251: find von jenen einige als unecht ausgeschieben, fo bagegen viele aufgenommen, bie Bobmer tannte, aber megen Mangelhaftigfeit ber bronologischen Daten nicht einreibte. Immer aber ift eine nicht gang unbebeutenbe Rabl feitdem, einzelne durch frn. Sidel felbst, befannt geworben: pon anderen gab es neue beffere Musgaben zu verzeichnen. Der Berf. ift nicht barauf ausgegangen, biefe vollftanbig aufzuführen, wie es Stumpf in feinen Regesten ber beutschen Konige gethan, und mas ficher manche Bortbeile bat; er verwirft auch bas Berfabren, eine dronologische Reibenolge ber Ebitionen ju geben, sonbern begnügt fich abgeleitete burch ein Beiden (=) tenntlich zu machen, die ihm bekannte alteste mit ihrer Quelle mfaufabren; allen voran aber ftellt er bie, welche er fur bie befte balt. mb bas ift ja wenigstens regelmäßig bie neuefte, welche auf eine felb:

ftandige Quelle zurudgeht: nur einzeln tommt es vor, bas eine altere Ausgabe vor einer folden, z. B. Mabillon selbst vor Lardis, ben Borgug erbalt.

Ginen gang besonderen Werth erhalt bas Werf aber baburd, bei ber Berfaffer überall ben Originalen ober alten Abschriften in Archiven und Bibliotheten nachgefpurt hat: nicht, wie einige Regestenwerte, ausschlieflich ober hauptfächlich ein Berzeichniß ber Drude, sonbern ber Urfunden in ber Bestalt, in welcher fie uns überhaupt erhalten, wird bier gegeben. Auch bier bat Stumpf etwas Achnliches geleistet; es wird aber immer als ein seltenes Berbienft bezeichnet werben muffen, bag ber Berfaffer bie Dabe nicht icheute, alle bie Archive und Bibliotheten ju befuchen, Die in bem Bormort aufgezählt find: Wien, St. Baul, Berlin, Raffel, Gulba, Munden, Stuttgart, Rarlerube, St. Gallen, Burid, Bern, Benedig, Ubine, Cividale, Berona, Colmar, Strafburg, Rancy, Met, Baris, Sens, Augerre, Chanmont, Dijon, Befangon, Rouen, London. Er tann mit Buverficht fagen, baß bie weitaus größere Rabl ber Originale ibm porgelegen, von ibm gepruft worden ift. Dazu tommen private Nachweisungen aus 29 anderen Da ift es benn lebhaft ju beklagen, bag bie Sammlungen ber Befellicaft für altere beutiche Geschichtstunde ibm nicht guganglich maren. für welche R. Bert in Greifsmald bie Ausgabe ber Karolingifden Die plome besorgt, obicon fich wohl fagen lagt, bag nach bem von frn. Sidel gemachten Aufwand von Zeit und Rraft nicht viel mehr auch in jenen Jahre lang fortgesetten Sammlungen enthalten fein tann. Die bevorstebende Ausgabe ber Monumenta aber bat bier eine Borbereitung erbalten, wie fein anderer Theil bes großen Wertes fich einer folden m erfreuen batte; aber auch die Anforderungen an ben Berausgeber find baburch um ein febr Bebeutendes gestiegen. Jebe Angabe, faft jebe Abschrift hat in bem, mas Sidel bier gegeben ober fur biefes Wert gefammelt, seine Controlle zu erwarten, und ber Bunich liegt wohl nabe, baß auch jest noch eine Bereinigung ber bisber getrennt geführten Arbeiten für bas große Nationalunternehmen möglich fein moge. Bier Augen feben mehr als zwei, und verschiedene Bearbeiter verfolgen verschiedene Gefichts: puntte, gelangen zu verschiebenen Refultaten. So ift es burchaus mabrfceinlich, bag or. Bert Manches abweichend bestimmen wirb, als es Sidel gethan, bag er auch in ber Lage ift Ergangungen und Berichtigungen im Einzelnen zu geben, mabrend bagu ein Anberer taum Gelegenheit bat. Denn

felbst wenn auf den erken Blid man Cinipet anners unieber ner minimer mag, wird man Bedensten trager dannit berdennutrener. De man unde weiß, ob nicht der Berf. auch dies ichne erwager und ur anweren Der berich sichtigt hat 1) (wie is dei einiger Bemerkunger erindere, du ub ur einer Anzeige zu Stumpts Angelben gemacht). Tad mehrat zweiselbaite und Unsichere mancher Confideidung erkennt Sude' ielek moldenmer ar er berichtigt mehrmals suchere eigene Amandmer er entwadet ur diese und anderer Beziehung Grundliche, die man mur als durchaust verhändig und versichtig bezeichung Grundliche, die man mur als durchaust verhändig und versichtig bezeichung Grundliche, die man mur als durchaust verhändig und versichtig bezeichung kann.

Eben diese Grundsige enthält dann der Kunt der Untendenten · Mer er enthält viel mehr als das. Er unfafe Ales, mas fir die Brifeng pon Rorm und Inbalt ber Urfunden in Beracht frunt, eine Specialdiplomatif für biefen wichtigen Theil unferer Urfumen, ungelehnt an geville allaemeine Grundistae der Urfundenwisterichet, urb is jederfalls bas Bebentenbste, was seit ben Benebictinern unt bei und bei germann auf biefem Gebiete geleiftet ift, verbunden mit einer Artiil ber bieberigen Arbeiten : angleich aber eingebende Untersuchungen über bie veridiebenften bamit in Berbindung ftebenden Berbaltniffe. Ben bem Arichtbum unt ber Bichtigfeit ber bier niebergelegten Unterfuchungen geben bie Ueberichriften ber größeren Abichnitte (außer ber Ginleitung : Doi und Ranglei, Die in: neren Mertmale ber Diplome, die außeren M. b. D., Placita, Bur Kritif ber Diplome, Briefe und Capitularien, Erläuterungen zu ben Regesten) nur eine febr ungenügenbe Borftellung, eber fcon bie Inbaltebezeichnung ber 120 Baragraphen, in welche bie Darftellung gerfallt. Da ergiebt fic. baß über bie Sprache, die Schrift, die Siegel, die Ehronologie auf bas Eingebenbste gebandelt ift, ebenso über Die Titel ber Ronige, Die Beglaubigung und Corroboration ber Urfunden, über bas Berbaltniß biefer in ben und erhaltenen Formeln, über ben Unterschied ber Gerichtsurfunben pon andern, bier im engern Sinne als Diplomata bezeichneten. Aber

<sup>1)</sup> So habe ich mir 3. B. bemerkt, was ich hier nicht finde: 814 Juni 10 für S. Bincenz de Bulturno, Duchesne III p. 687; Extract einer Urk. von 821 Okt. 27 für Bolterra, Cecina p. 6 Note. An neueren Ausgaben war wohl anzuführen: Karl 148 Hardys Edition des Wilhelmus Malmesd.; Ludw. 56 Van de Putte, Ann. S. Petri Bland. S. 69; Ludw. 133 vollständig in Mémoires de la société arch. de Montpellier III p. 278.

auch vieles Andere tommt zur Sprache: ift auch die Absicht bes Bris. nur zu geben, mas fur bie Beurtheilung ber Urfunden wichtig ift, fo wird boch auf bem Wege auch berührt, mas umgelehrt die Urtunden an Gr trag für die Renntnif vieler geschichtlicher und namentlich verfaffungsge schichtlicher Fragen austragen. Die nabere Beftimmung ber Regierungs epochen, die wechselnde Titulatur, die Angaben über die in den Urtusben ermähnten Berfonen, Die Berhaltniffe ber Ranglei baben bafftr ein unmittelbares Intereffe. Bemertenswerth ift g. B., mas über bie Stellung ber Rangler, ibrer und anberer Berfonen Ginfluß unter Ludwig bem Fr. bemertt wird (S. 92 ff.), in anderer Begiehung nicht weniger, wie gerabe unter ihm bedeutende Beranberungen und Bechsel in Allem, was bas Rangleimefen betrifft, eintraten, außerbem, wie fich verschiedene Berfonen in bie Geschäfte bei Aussertigung ber Urfunden theilten: eine genaue Bead. tung und Entzifferung ber Tironischen Roten bat ba manche neue Aufichtuffe gegeben (val. 3. B. S. 68 über bas 'ambasciare'). geht noch einmal auf die Theilung zwischen Rarlmann und Rarl ein und tommt ju bem Resultat, daß mit Sicherheit nur St. Denis und Die nachte Umgebung als beiben gemeinschaftlich angesehen werben tonnen (6. 245 bis 247); er macht es wahrscheinlich, daß ber eine Zeitlang bemertbare Gebrauch eines anderen Siegels als gewöhnlich burch A. Ludwig barans ju erklaren, bag Lothar bamals im Befig bes alten mar (G. 353); er stellt eine neue Unficht auf über bas Berbaltnig ber verschiedenen Bfale grafen zu einander (S. 365). Die früher icon entwidelte Anficht, bas nicht icon Bippin, sonbern erft Rarl b. Gr. bas 'gratia Dei' in bem Titel angenommen, wird wiederholt (S. 255), doch nachträglich (S. 401 R.) bemertt, daß es in der Encyclica de letaniis faciendis Bippins, wo es ftebt, bod vielleicht echt fein tonne, ba diese nicht einem ftrengen Rangleigebrand unterlag und ein Schreiber geiftlichen Standes biefe Bezeichnung einführen mochte. Auffallen wird bie Nachweisung, bag bie Merovinger schreiben tonnten (S. 214), mabrend Bippin biefer Renntnig entbebrte und Rarl betanntlich fie erft fpater erwarb. Manche fleine Berichtigung und erwanichte Berpollftanbigung erhalt bie beutiche Berfassungegeschichte; über ein und bas Andere wird fich weiter verhandeln laffen. 3m Gangen barf ich gufrieden fein, auch obne ein Silfsmittel, wie fie die Arbeiten bes Bris, gemabren, die früher auch bier besprochenen Beitrage zur Diplomatit und bies neue umfaffendere Wert, in der Benutung der Urtunden nirgends wefent

lich in die Fre gegangen zu sein, während ein anderer fleißiger Forscher unserer Zeit sich sagen lassen muß, eine Menge seiner Angaben ständen in der Luft, weil er unterschiedslos echte und unechte Diplome ausgebeutet habe (S. 392 Ann. 4). Auch mit Stumpf und Abel ist Sidel nicht immer einderstanden: seine Bolemit ist aber überall eine gehaltene und sachliche.

Reberhaupt verdient auch die Form des darstellenden Theils alles Lob. Man folgt dem Berf. bei seinen Auseinandersetzungen mit Bergnüsen: vielleicht daß ein und das Andere etwas fürzer gesaßt oder sonst etwas anders geordnet sein könnte; aber dem günstigen Gindruck, den die ganze Arbeit macht, thut es keinen Abbruch: sie sichert ihrem Bersasser einen der ersten Pläte nicht bloß unter den Diplomatikern, sondern unter den Geschichtssorschern unserer Zeit, und Wien darf sich rühmen, in ihm einen hervorragenden Bertreter eines wichtigen Zweiges historischer Wissensichaft zu besitzen.

G. W.

Jules van Praet, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. Tome I. 8. (438 p.) Bruxelles 1867, Christophe-Bruylant.

berr J. v. Braet, ber frubere belgische Minister und perfonliche Bertrante Ronig Leopolds I bietet bier bem Bublitum einen erften Band von Abhandlungen jur Geschichte ber modernen europäischen Politik. Derfelbe verrath eine eifrige Lecture befonders ber belgischen Arbeiten über Die Geschichte bes 16. Jahrhunderts, namentlich Gachards; por Allem tommt es, wie begreiflich, bem Buche ju Statten, bag fein Berf. feine Stubien nicht bloß in Buchern gemacht, bag ein langer vertrauter Bertebr mit einflufreichen und bochgestellten Berfonlichfeiten, eine bebeutfame politifche Stellung fein Berftandniß fur politische Berbaltniffe geschärft, beren richtige Auffaffung und Burbigung ibm mefentlich erleichtert bat. Die Ginleitung bebandelt die Geschichte ber vier burgundischen Bergoge aus bem Sause Balois. eingebend besonders die Bolitit Philipps des Guten und Karls des Kubnen; bann folgen vier Effans über Rarl V, Philipp II und Bilbelm von Oranien, Richelieu und die erfte englische Revolution, schließlich Wilhelm III. Det Berf. erklart felbst in ber Borrebe, vielleicht sei er entrasné par une préférence involontaire ou par l'effet d'une habitude longuement et forcément contractée, à considérer plus specialement le côté personnel des événements historiques, à donner trop d'attention à l'action individuelle des hommes au sein des crises; in ber That scheint uns das perfonliche Element in der Geschichte allzusehr betont.

ber Einfluß ber allgemeinen Berhaltnisse mehr als einmal unterschät. Auch über manches Einzelne wird man mit dem Berf. rechten tonnen; weber mit der Auffassung Karls V noch mit der außerft ungunstigen Bendtheilung Philipps II möchten wir uns einverstanden erklaren; es tann uns dies selbstverständlich nicht hindern, das Interesse anzuerkennen, welches das mannigsach anregende und gut geschriebene Buch uns eingestößt.

v.

- 1) Friedrich von Gent. Ein Beitrag jur Geschichte Defterreichs im nennzehnten Jahrhundert mit Benutjung handschriftlichen Materials von Dr. Rarl Mendelssohn. Bartholby. (VIII u. 128 S.) Leipzig 1867.
- 2) Aus bem Rachlaffe Friedrichs von Gent. Erster Band. Briefe, Meinere Auffathe, Aufzeichnungen. (XII n. 301 S.) Wien 1867.

Seit dem Tobe Friedrichs von Gens find funfundbreißig Jahre verfloffen, eine hinreichende Zeit, um bie Borurtbeile zu milbern und eine unbefangene Meinung über ben einft vielbewunderten und ftart gebasten Mann zu gestatten. Großes, aber allerbings gang unfreiwillig bat fcon Bedlit jur Chrenrettung von Gent beigetragen. Beblit bielt fich fur ben natürlichen Erben, ben legitimen Rachfolger von Gent; er übernahm von bem Letteren mannigfache Geschäfte, mar wie Gent als Journalift und biplomatischer Bertreter fleiner und fleinster Regierungen thatig, zeigt, von ber Gerne betrachtet, abnliche Starten und Schwachen, eine gleichartige Ratur. Aber wie Beblit Gefragigfeit von Gengens Gourmanbife himmelweit entfernt ift, fo erscheinen auch bei naberem Ginblid in feine im Morgenblatte veröffentlichten Briefe alle übrigen Eigenschaften als ein schlechter Abflatich bes Gentsichen Originals. Man befommt eine gewaltige Achtung por Bent, wenn man ibn mit ben fpateren reactionaren Bubliciften vergleicht. Seine Grundfate find verbammenswerth, Die Art ibrer Bertbeibigung aber meifterhaft; ber Charatter, in welchem Gent auftritt, gewinnt nicht unfere Reigung, die Anerkennung jedoch, daß er feine Rolle mit vollendeter Birtuofitat burchführt, tonnen wir ibm nicht verfagen. Gent bat trop ber gablreichen Benfionen, Douceurs, Gratificationen, bie er bezog, boch eigentlich seine Ueberzeugungen niemals verkauft, sich nie in grober Beife bestechen laffen. Er batte, auch wenn er nicht bezahlt worben ware, boch nicht anders handeln tonnen, er hatte ben Rampf gegen Rapoleon muthig, ja leibenschaftlich geschurt, bem endlichen Siege Europas über Rapoleon gleichgultig zugesehen und bann einem blafirten Quietismus fich bim

gegeben. Bent ift tein Gegenstand moralifder Rritit, sondern pfpchologischer Analpfe. So fast ibn auch Mendelsfobn in feinem lefensmertben Gffan auf. Gr foilbert junachft "Gent in Breugen", seine publiciftischen Anfange, bie Berruttung feiner privaten Berbaltniffe, Die genial-frivole Lebensauffaffung, die hinderniffe, Die fich feiner großeren öffentlichen Wirkfamteit in Breugen entgegenstellten. Seine Auswanderung nach Defterreich rettete Gent aus ber Gefahr moralifden und materiellen Banterottes. Gleichzeis tig aber gewann er auch die einzig richtige Grundlage für feine politische Thatigteit. Diefe tonnte fich gebeihlich nur in einem Reiche entwideln, bas ener gemiffen tosmopolitifden Unichauung bulbigte, in welchem bie außere Bolitit von ber inneren Berwaltung ftrenge getrennt mar und bie Noth bagu brangte, eine energische Leibenschaft einem Charafter, ein entschiebes nes Talent einer vollen Berfonlichfeit gleichzustellen. Ueberdieß brachte ibn im alten Defterreich bie auslandische Abstammung ben aristofratischen Rreis fen naber, mas ihm in Preußen trop einzelner intimen Beziehungen nicht gelingen tonnte. Daß fein perfonlicher, privater Bortheil mit ber rechten Ertenntniß feiner Bestimmung hand in hand ging, ift tein Matel. seinem erften Briefe an Thugut, Der seine Berufung einleitete (S. 21), schmeichelt er biefem Minifter nicht über bas julaffige und bergebrachte Das beraus, und was am Cheftem ihn in ben Berbacht nichtswurdiger beuchelei bringen tonnte, die Motivirung seiner Ginmanberung burch eine religiofe Banblung, war ibm bamals allerdings eine ernfte Sache. In ber von Menbelssohn mitgetheilten Dentschrift an Raifer Frang (9. Dai 1806) beift es: "Dein langft genahrter Biberwille gegen ben Brotestantismus, in beffen urfprunglichem Charafter und fortichreitenber bosartiger Tenbeng ich bie Burgel alles beutigen Berberbens und eine ber hauptquellen bes Berfalles von gang Europa entbedt zu baben glaubte, und mein Borfat, die früher icon in meinem Bergen beschloffene Trennung pon biefem Spftem auch außerlich ju vollziehen, bas find bie einzigen Triebfebern, Die mich nach Wien geführt." Daß Diefes Belenntniß nicht reine Dichtung enthalte, beweist ein Brief an Bilat v. 3. 1818 (A. b. Rachlaffe S. 48). "Roch im J. 1808 habe ich über ben zweiten Brief Bauli an die Korintber balbe Rachte lang geweint. — 3ch tampfte fünf Jahre mit bem Entschluffe, tatholisch ju werben." Er tampfte biefen Ents folus bod nieber und wehrte in spateren Jahren alle Betehrungeversuche beharrlich von fich ab. Was ihn zurudschredte, barüber spricht er sich

gleichfalls in einem Briefe an Pilat (A. b. Rachlaffe S. 95) wit volltow mener Offenbeit aus. Seinem Benuffinne wiberftand bie finftere Gbrbar teit, die er boch als Convertit batte annehmen muffen, feinem an Rant und ber Beimarer Schule gebilbeten Berftanbe wiberftrebte auch ber Lebr begriff, wie ibn etwa ber Resuit Baffp entwidelte. Roch ein anderer Umftand mochte auf Gent beftimmend einwirten. Sollte feine Energie geweckt werben, seine Denttraft einen wohltbatigen Reig empfinden, er fich fit einen Begenstand, ibn burchbringend, intereffiren, fo mußte er ibn fard. ten. Das pfpcologische Rathsel zu erklaren, bag eine beprimirende Lebbenschaft bei Gent aufregend und anregend wirft, Die eigenthumliche Ratur feiner "Rerven" ju befiniren, ift nicht unfere Sache. Wir begnugen uns mit ber Darlegung ber Thatsache. In bem religiofen Gebantentreife rief nun namentlich in ben fpatern Jahren nichts feine Furcht bervor, baber tonnte ibn berfelbe auch aus feinem moralischen Opiumrausche nicht weden, wie er auch bem constitutionellen Regiment gegenüber zulest eine überraichende Laffigleit gur Schau trug, weil er beffen Schwachen erfahren batte. Dagegen wurzelt fein Rampf gegen Napoleon, beffen Rorb er nicht unbedingt verwarf, unzweifelhaft in ber Furcht vor bemselben. Sobald Rapoleons Furchtbarteit aufhort, beinahe gang Europa fich zusammenballt, um fich auf ben Ufurpator ju werfen, und beffen Rieberlage gewiß erscheint, bort auch fur Gent ber Rampfreiz auf. In abnlicher Beise bat auch bie Furcht vor Rugland feinen politischen Berftand mabrend bes ruffischturtischen Rrieges erhellt und ibn 1831 gu einem Gonner ber polnischen Revolution gemacht. Diese lette Bandlung ichilbert Menbelsfohn fachgemäß und eingebend, ebenfo ausführlich und anziehend erzählt er von bem bisber wenig befannten Blane, ben Gent 1806 gebegt, eine Reugestaltung Deutschlands berbeiguführen. "Er stellte (Saugwit gegenüber) ein Brogramm auf : Deutschland in zwei große Confoberationen zu theilen, Die burch eine immermabrende Alliang vereinigt fein follten, bie eine unter öfterreichischen, bie andere unter preußischem Schut, beren Mitglieber alle Souverginetats rechte behalten und nur einer einheitlichen Militarorganisation unterworfen sein follten. Um die für jene neue Ordnung der Dinge nothwendigen Teritorialausgleichungen zu machen, muffe man fich an Baiern balten, bas mehr als irgend ein anderer Staat an ber gegenwartigen Unordnung in Deutschland Schuld trage." Es ift bezeichnend, bag tein ofterreichischer Staatsmann die sogenannte beutsche Mission Desterreichs fic anders verwirklicht benken konnte, als durch eine totale oder partielle Einverleibung Baierns. Andere interessante, auch politisch werthvolle Enthüllungen mag der Lefer in der Cleinen Schrift Mendelssohns sich selbst holen, die mit einer sein gedachten Charatteristit des Helden schließt.

Das andere Bert, dessen Titel oben angegeben ist und als deffen Herausgeber uns der jüngere Protesch genannt wird, erfüllt nicht die von demselben gehegten Erwartungen. Auf die an die Abresse Rothschilds gerichteten Briese legen wir teinen besondern Berth. Es sind vertappte Rotten, bestimmt auf die Beschlüsse des französischen Cabinets einzuwirten, weine naiven Herzensergüsse von Gens, sondern klug durchdachte, mit dem Fürsten Metternich concertirte Depeschen. Richt als ob sie nicht zuweilen vitante Enthüllungen böten. Z. B. (S. 130) das Geständniß: "Preußen, welches mit seiner schlagsertigen und vortrefslichen Armee ein surchtbarer Bundesgenosse (Rußlands) sein würde, in volltommener Undeweglichen, jeder echt-europäischen Politik. Rur mit Desterreich und durch Desterreich tann es der guten Sache dienen; sobald es diese Linie verläßt, führen alle seine Bege zum Berderben."

Als biographisches Material besitzen aber biese Briese benn boch nur eine untergeordnete Bebeutung. Ungleich wichtiger sind die mit dem Herausgeber des österreichischen Beobachters, mit Pilat gewechselten Briese. Herr von Profesch theilt 40 derselben mit; wie aber eine Anzeige Menbelssohns in den deutschen Zeitungen behauptet, nur verfürzt und, wie wir fürchten, verstümmelt. Sie entziehen sich dadurch der Beurtbeilung. Erst wenn sie und vollständig vorliegen, können sie von der historischen Bissenschaft verwertbet werden.

Briefe ohne Abreffe von Arthur Gorgei. (XIV u. 48 G.) Leipzig 1867, Brodhaus.

Ber unmittelbar nach dem blutigen Niedergange der ungarischen Revolution anders von Görgei sprach als mit dem Ausdrucke des Absicheus über den Berräther: mit dessen Urtheilstraft schien es bedenklich zu stehen. Alle Welt war seit der Frühjahrscampagne 1849 von dem Uebergewichte der Magyaren so sest überzeugt, alle Welt, die österreichischen Officiere voran, glaubten an die Unüberwindlickeit des genialen Görgei, daß die Wassenftreckung von 23,000 Mann mit 129 Geschügen bei Visiges sohne vorangegangenen Kampf nothwendig nur die Frucht eines schwarzen

Berratbes fein tonnte. Gorgei versuchte in feinem Berte: "Dein & ben und Wirten in Ungarn" bie Schuld von fich abzumalzen und zu be weisen, bag bie Lage Ungarns bereits vor Bilagos hoffnungslos mar, bag feine Blane die volle Buftimmung Roffuthe und bes Minifteriums befahen. Seine Bemühungen waren erfolglos. Go lange man in Roffuth einen Staatsmann erften Ranges verehrte, fo lange bie Literatur in ben Sanben einer turbulenten Emigration blieb, beren Glieber ftets fich felbft in bas bellfte, alle anderen Suhrer in bas trubfte Licht zu ftellen liebten, mußte Gorgei ben Matel auf seinem Namen bulben. Jest wo bie Leibenschaften fich beruhigt, die Berhaltniffe fich getlart haben, inftruirt Gorgei ben Broceß aufs Reue, hoffentlich mit befferem Erfolge bei feinen Landsleuten. Außerhalb Ungarne bat ibn bie unbefangene Gefdichtsichreibung icon langft von bem Bormurfe ber Berratberei freigesprochen. Bir benuten biese Gelegenheit, um den Befiter ber Memoiren Bavers, bes Gorgei fchen Staatscheff an Die Bflicht ihrer endlichen Berausgabe gu mabnen Sp.

Franklin, Otto, bas Reichshofgericht im Mittelalter. I. Gefciate. 388 Seiten. 8. Beimar 1867.

Der bentsche König als Quelle bes Rechts und oberfter Hort ber Gerechtigkeit hatte die Pflicht, des Richteramts persönlich zu warten; er genügte derselben in der franklichen Zeit durch das Pfalzgericht, später durch das Reichshosgericht, an deffen Stelle seit Friedrich III das Reichskammergericht errichtet wurde. Unter den vielen Ausdrücken, deren die Quellen sich für das R. H. G. d. bedienen, empsiehlt sich der von dem Berf. gewählte am meisten, da es sowohl landesherrliche Hosgerichte wie königeliche Hosgerichte gab, deren Jurisdiction auf gewisse Theile des Reichs eingeschränkt war, während das R. H. G. d. das ganze Reich umsafte. Ein "Hosgericht" war es aber, weil es keine seste Gerichtsstätte dafür gab, sondern das Gericht an dem jedesmaligen Ausenthaltsorte des Königs abgehalten wurde, mit ganz zusälliger Besehung, meist unter seinem persönslichen Borsis, zuweilen unter Bevollmächtigten, die er für den einzelnen Fall ernannt hatte.

Die Jurisdictionsverhaltniffe, Berfaffung, Berfahren und eine Bufammenstellung ber von bem R. H. G. G. beobachteten Rechtsgrundsate hat
ber Berf. ben späteren Buchern vorbehalten, in bem vorliegenden Bande
giebt er bie außere Geschichte bes Gerichts und eine Darftellung ber wich-

tigften por bemfelben verhandelten Broceffe. Bei bem freng rerfonlichen Charafter bes Gerichts war es naturlich, baß feine Bebeutung je nach ber Berfonlichteit ber Ronige eine verschiedene fein mußte, bag swifden ber Geschichte bes R. S. G. und ber politischen Geschichte bes Reichs ber innigfte Ausammenbang besteht. Darum beginnt die erstere auch erft mit Beinrich I; benn Ludwig und Ronrad I hatten nur gegen bie Auflofung bes Reiches zu tampfen, bas Reich selbst ift nicht vor Seinrich I vor: banben. Beit berühmt als Bater bes Rechts waren Otto I, Seinrich II, Ronrad II, Seinrich III und Lothar, mangelhaft verfaben Otto II und III, and Beinrich V ihr Amt, und unter Beinrich IV berrichte ein vollig unwurdiger Buftand. Die Geschichtschreiber aus der Beit bis Lothar 1) berichten faft nur von Sochverrathsprocessen; mannigsaltiger find die Urtunben, in benen namentlich Processe bes Rlerus eine hauptrolle spielen. Bezichnend mar der Broces ber St. Galler Monche gegen ihren Abt Gerbarb unter Otto III (S. 36-38); viel besprochen murbe ber gegen Bernog Abalbero von Rarntben i. J. 1035 (S. 27), ber viele Anfechtung erfuhr, aber boch nicht so allgemeinen Abscheu erregte wie der gegen Otto pon Norbbeim i. A. 1070. (S. 31 ff.) - Unter ben Sobenstaufen geich. nete fich auch in ber Rechtspflege Friedrich I vor allen Anderen aus; feine Rachfolger batten guten Willen, waren aber burch bie außeren Berbaltniffe verbindert, fich des R. S. G. besonders anzunehmen 2). Rur so lange Engelbert von Roln die Leitung best jungen Konigs Beinrich (VII) führte, berrichte ein völlig befriedigender Buftand. Eine neue Brundlage bes offentlichen Rechtszuftands murbe burd Friedrichs II Mainger Lanbfrieden v. 1235 gewonnen, ber gleichzeitig eine mefentliche Reform bes R. S. G. einführte. Rach Art ber Bfalggrafen im franklichen Reich murbe, wie man bas in Italien schon früher gehabt hatte, ein standiger Stellvertreter bes Ronigs im R. H. G. (Hofrichter, iustitiarius curiae) eingesett, welcher am jebesmaligen Aufenthaltsorte bes Ronigs ftatt feiner bie Rechtspflege bandhaben follte, natürlich nur wenn der Ronig nicht felbst den Borfit führte, was in gewiffen ihm vorbehaltenen Sachen ftets ber Rall fein mußte.

<sup>1)</sup> Fir biefe Zeit konnte fich ber Berf. im Wefentlichen auf feinen Auffat in ben Forsch, & beutsch Gesch. IV ftuten.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift, bag wir von Otto IV nur aus den Jahren 1209 -

Das Hofrichteramt bat fich zwei Jahrhunderte bindurch erhalten, zeitweise wurde es selbst babin erweitert, daß ber hofrichter nicht bloß an bem manbernben Sofe bes Ronigs, sonbern sogar in Abwesenheit befielben fein Amt wahrnehmen burfte. (Bgl. S. 70 ff.) Eine andere wichtige Reuerung bes Mainger Landfriebens mar bie Bestellung eines eigenen Sofgerichts schreibers und bie Anordnung eines Prajudicienbuches und eines Achte giftere beim hofgericht. — Wenn Friedrich II in ber angegebenen Beife eine erfreuliche gesetzgeberische Thatigleit fur bas R. S. G. entwidelte, fo verbinderte ibn boch seine baufige Abwesenheit an einer bauernben ftrafferen Rechtspflege, und unter seinen Rachfolgern tonnte noch weniger bie Rebe bavon fein. Bon ben Broceffen aus ber hobenstaufenzeit find teine berühmter als die gegen die Salzburger Erzbischofe Ronrad und Abalbert (S. 83-86) und besonders der Proces gegen Beinrich den Lowen (S. 90-98). Sinfictlich bes Letteren nimmt ber Berf. an, bag Beinrich nicht wegen seines Auftretens gegen ben Raiser, sonbern wegen feiner vielfachen Uebergriffe gegen bie nordbeutiden Rurften angeklagt und ichlieflich verurtheilt sei; die Berhandlungen haben nach ihm ju Borms, Ragdeburg, Goslar ober Rapna, endlich aus besonderen Rudfichten noch einmal m Burgburg 1) stattgefunden, der Berf. ift aber geneigt, außer biefen vier Rechtstagen noch zwei andere (Ulm und Regensburg) anzunehmen. In Diefer Begiebung icheint uns die Entwidlung Beilands in feiner fconen Abbandlung über bie Reichsbeerfahrt (Forich. 4. beutsch. Gefdicte 7. 115 ff. und besonders 175-188) ben Borgug zu verdienen. Rach ibm murbe auf bem Reichstage zu Borms fowohl von Seiten ber norbbeutiden Fürsten wie von Seiten bes Raifers gegen ben abwesenben Bergog Rlage erhoben, berfelbe barauf vergebens breimal (nach Magbeburg, Rurnberg und Rayna) vorgeladen und auf bem britten Rechtstage in die Acht gethan; als Rechtsvergunftigung erging noch eine vierte Labung nach Bury burg, wo gegen ben sachfälligen Bergog auf Berluft ber Leben und Allobe und auf Lanbesverweisung ertannt murbe; bie Bollftredung in Betreff bes Bergogthums Sachsen erfolgte bann ju Gelnhaufen, Die in Betreff Baierns zu Regensburg. Diefe Entwidelung folieft fic vorzugsweise ben volltommen glaubwürdigen Begauer Unnalen an, mabrend Arnold von

<sup>1)</sup> Seite 94 3. 16 v. o. und Seite 97 3. 5. v. u. fteht aus Berfehen "Augeburg" gebrucht.

Libed, bem unfer Berf. folgt, in ber gangen Frage als mangelhaft unterrichtet erscheint und entschieden fur Beinrich Bartei nimmt, Besonders and barin muffen wir Beiland Recht geben, daß es fich von vornherein neben ber Rlage ber Furften um eine Rlage bes Raisers auf Sochverrath banbelte (val. Beiland, a. a. O. 157 f. 169-171). - Reben biefen beiben Sofgerichtsproceffen treten alle anderen, beren ber Berf. eine größere Rabl aufammengefiellt bat, in ben hintergrund, aber nur mas bas polis tifche Intereffe angeht, benn unter ben ergangenen Rechtssprüchen finben nich viele von bem bochften juriftischen Intereffe, auf bie bier jeboch nicht naber eingegangen werben tann. Rur die Thatsache sei bier ermabnt, bag ber lette Rechtsspruch Konrads IV bem Jahre 1245 angehört und bak wir von Beinrich Raspe und Bilbelm von Solland nur febr wenige, von Richard und Alphons gar teine Sofgerichtsurfunden befigen. raftlofe Thatigteit brachte bas R. S. G. wieber zu einigem Ansehen, boch felbft er permochte ben Urtheilen bes bochften Gerichts nur fo weit Beltung ju verschaffen, als er bieselben mit Baffengewalt burchzusepen im Stanbe war. Dies gelang ibm g. B. in bem Berfahren gegen Ottotar (6. 166-173), mabrend ber Broces wegen ber Graffcaft Flandern jum hobn für Raifer und Reich lange Jahre bindurch wirtungelos fortgesponnen wurde (vgl. 6. 152-163). Rein Bunber baber, wenn auch feine nachften Rachfolger, tros reblichen Strebens, wenig ober gar nichts burch. mieten vermochten. Die traurigfte Beit fur ben Rechtszustand bes Reiches beginnt mit Rarl IV, benn von nun an hatten bie Raifer, von bem turgen Intermeggo unter Ruprecht und Albrecht II abgeseben, nur noch Intereffe fur ihre Erblande, das Reich tummerte fie nicht und bas R. S. G. wurde baufig Jahre lang gar nicht abgehalten; alles Bertrauen gur Reichs: juftig ging verloren, besonders ba man (namentlich unter Sigismund) ben schamlofesten Sandel mit derselben treiben fab. Die Gremptionen burch privilegia de non appellando unb de non evocando murben immer baufiger verlangt und gegen Gelb und gute Worte ertheilt, und Reforms entwürfe in Betreff ber Reichsjuftig icoffen wie Bilge aus bem Boben 1). Allein weber bie amtlichen, noch bie nichtamtlichen Entwurfe brachten etwas ju Stande; Berfaffung und Berfahren bes R. S. G. blieb, von vor-

<sup>1)</sup> Unter biefen auch ein beachtenswerther bes Ritolaus von Rues.

übergehenden Einrichtungen abgesehen (vgl. S. 233 f.), auf bem alten Ried. Lieber manbte man fich an ben Raifer perfonlich als Schieberichter. und icon von Rudolf von habsburg wiffen wir, daß er in biefer Gigen schaft weit mehr Sachen erledigt bat, als burch fein Sofgericht. Es war natürlich, daß die Raifer bei ihrer schiederichterlichen Thatigteit fich ber Silfe ihrer Rathe bedienten, und fo fanden bier bie gelehrten Juriften einen ausgebehnten Birtungstreis icon ju einer Beit, wo am R. S. G. noch bas beutide Berfabren berrichte und ungelehrte Richter ausschlieflich nach ben Grundfagen bes einheimischen Rechts entschieben. Mus biefer Auziehung ber foniglichen Rathe wird bas "Rammergericht" entftanben fein, bas fich unter Friedrich III querft neben bem R. S. G. zeigt, bann fett 1450 bas Lettere vollständig verbrangt bat. Die Entstehung im Einzelnen zu verfolgen ift bei bem bermaligen Stande ber Quellen nicht moalic. aber auf einen Att ber Gefetgebung lagt fich bas Rammergericht nicht jurudführen, es tann fich vielmehr nur auf gewohnheiterechtlichem Bege und unbewußt entwidelt haben. Der einzige Unterschied zwischen bem R. 5. G. und bem R. G. berubte in ber Befetung bes Letteren mit tonig. lichen Sofbeamten, alfo namentlich mit gelehrten Richtern, und besbalb ift biefer Umwandlung bes bochften Gerichts bie größte Bebeutung fur bie Receptionsgeschichte beizulegen. Uebrigens tonnte auch bas R. G. Friedrichs III, trop ber Regensburger Rammergerichtsordnung von 1471, felbft ben maßigsten Anspruchen ebenso wenig genugen wie bas R. B. G.; bas Streben nach Reformen wurde immer lebhafter, führte aber erft 1495 gum Riel.

Die außere Geschichte bes R. H. G. Cann nur eine durftige sein, ber Schwerpunkt bes vorliegenden Werkes liegt baber in den mit außersfter Sorgsalt zusammengetragenen Processeschichten. Der Berf. verdient schon jest unseren größten Dank, und mit Freude durfen wir der Fortsetzung seines Werkes, wobei auch die Bedeutung des ersten Bandes erft recht zur Geltung gelangen wird, entgegensehen.

Es mag gestattet sein, bei bieser Gelegenheit noch einer anderen Arbeit zu gedenken, die uns einen schätbaren Beitrag liefert zu ber Geschichte ber beutschen Reichsjustig:

B. Bogel, des Ritters Ludwig von Epb des Aelteren Aufzeichnung über das taiferliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg. 1. Abth. 8. 79 S. Erlangen 1867.

Ritter Ludwig von Cyb (+ 1502) betleibete unter ben Markgrafen

bes Brandenburger haufes, namentlich unter Albrecht Adilles, wiederholt bie wichtigften politischen Aemter, bis er, icon in boberem Alter, bas Amt eines Canbrichters ju Rurnberg übernahm. In biefer Gigenicaft verfante er mabrend bes 30jabrigen Stillftands, welchen bie Beschäfte bes Landgerichts feit dem Frieden von Roth v. 3. 1460 erlitten, eine Schrift über Berfaffung, Competen; und Berfahren bes ibm untergebenen Gerichts, ju Ruten und Frommen feiner herren und ber frantifden Ritterschaft. Diefe Schrift, in einer Rurnberger Sf. v. 1492 und einer Gottinger bes 18. 3h. erhalten, laft ertennen, wie viel wir von ben Forfoungen über bie toniglichen Landgerichte, unter benen bas Rurnberger eine besonders bervorragende Stellung einnahm, ju erwarten baben. Die von bem Berausgeber bei ber Bublication befolgten Grundfate find perftandig; auch die bas Rurnberger Gericht, den Berfasser und sein Wert betreffenbe Ginleitung verbient unfere Unerfennung. Doge er une balb als reife Frucht feiner Studien eine vollständige Geschichte jenes Gerichts liefern und bamit einen ber von Frantlin in ber Borrebe geaußerten Bunfde erfullen! - Schließlich wollen wir nicht unerwähnt laffen, bak burch bie bon Fider verheißenen "Forschungen gur Reiches und Rechtegefcicte Italiens" abermals eine bebeutenbe Erweiterung unserer Rennt: niffe von der Geschichte der deutschen Reichsjuftig in Aussicht gestellt ift.

R. S.

Leopold von Rantes sammtliche Werke. Bb. I und II. — (Separattitel:) Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Bierte Auflage. Bb. I (XII u. 350 S.) II (VIII u. 391 S.) 8. Leipzig 1867, Dunder und Sumblot.

Bon der Gesammtausgabe der Rankeschen Werke sind die beiden ersten Bande erschienen; sie enthalten den Ansang der vierten Auflage der deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation. Wie bei den früheren neuen Ausgaden ist es auch dies Wal Rankes Absicht nicht gewesen, jerdes Detail der Darstellung und jedes Eitat nochmals zu revidiren, so eine Umarbeitung des ganzen Wertes zu liesern; nur an einzelnen Stellen besgegnen wir Aenderungen und Zusätzen. Die wesentlichste Umgestaltung dat in dem ersten Band das 2. Capitel des 2. Buches ersahren, welches den "Uebergang des Kaiserhums von Maximilian auf Karl V" behandelt, bessonders der Abschnitt über die Kaiserwahl von 1519; die Acta Tomiciana, die von Le Glap publicirten negotiations, die Forschungen Mignets,

Baulis u. A. find bafur benutt. Beildufig mag erwähnt werben, bat Rante auch in ber neuen Auflage baran festbalt, Die angeblich am Tee ber Babl von den Rurfürften gehaltenen Reden (die man neueftens wie ber für authentisch ausgegeben) seien erdichtet. Einem intereffanten Aufat begegnen wir auf S. 339; er betrifft die Mahnung, die im April 1521 Bischof Abrian von Tortosa an ben Raiser gerichtet, Luther bem Babfte auszuliefern, ber jum Tros aber Rarl fein bem Reter gegebenes Beripreden freien Geleites gehalten. Außerbem finden wir Erweiterungen ber Charatterzeichnungen Raifer Maximilians und Johann Eds; in Die Charatteriftit von Max ist ber Sas eingeschoben: "Ein einfacher Mann, von mittler Gestalt, blag von Gesicht, ber auf Jebermann einen guten Ginbrud machte, immer bei feiner Sache war und allen Bomp vermieb." (S. 237.) Unbedeutendere Aenderungen begegnen S. 17, 113, 118, 167, 209, 306, 315 und 329. - In bem zweiten Banbe ift febr wefentlich und gestaltet und erweitert bie Darftellung ber preußischen Berbaltniffe in ber zweiten Salfte bes 5. Capitels bes 4. Buchs; außerbem finden wir eingelne neue, einzelne vermehrte Anmertungen; einige Rufate auch im Text zeigt die Erzählung ber Schlacht bei Bavia. Der Ankundigung ber Berlagsbanblung zufolge werden ber neuen Auflage auch wieder die in der letten Ausgabe vermißten Urtunden und tritischen Ercurfe beigegeben : von biefen ift am Ende bes erften Bandes ber Auffat über "eine ungebruckte Lebensbeschreibung Maximilians I von S. J. Fugger" abgebruckt; ben Schluß bes zweiten bilben 4 Beilagen (früher Bb. VI 99-166): Ueber ein im 3. 1837 ju Rom erschienenes apolrophes Geschichtswert, Jacob Biegler und Abam Reitner, Chroniften Karls V, Anhang einige Documente für ben italienischen Rrieg. Erweitert find bavon bie Auffabe über Fugger und über bie Chronisten Rarls V. pp.

Morit Ritter, Geschichte ber beutschen Union von den Borbereitungen des Bundes bis jum Tode Kaiser Audolfs II (1598—1612). Erfter Band XII, 293 S. 8. Schaffhausen 1867, Hurter.

Unter ben Arbeiten, welche die hiftorische Commission in Runchen begonnen hat, nimmt ber inneren Bebeutung nach sicher nicht die leste Stelle ein die beabsichtigte herausgabe ber Wittelsbachischen Correspondenzen aus ber 2. halfte bes 16. Jahrhunderts und den Zeiten bes 30jahrigen Rrieges. Wie die jahrlichen Berichte der Commission es zeigen, schreiten die beiden Zweige bes Unternehmens ruftig vorwarts, und and

ben schon eine Rateriale eine burchaus ju eife schon vorber saffen tonnen, wir einzelnen Arbeiter eichichte ber beutschen uliche Ausfichten. Bir iherung unserer Renntsaber auch die Ueberzeus Aufgabe — ber richtige

.... aber es birgt einen rei: Munden, Stuttgart, Raffel, ... ift eine Gulle authentischen atur nad juverlanige Aufitlune artien bietet unt einen Ginbied Beriete, in meider tie teite i mm Rampfe gufammenfußten teitenben Arreg tinfen. Es fann tem beifrigen Berfuffer in bas De-. : enangen feiner Angaben ju brie tie mittengifden Rinbenungen iber te weien tiermeier it es bitt 🖟 ive be hagereier bei Albeit au - miglich war biven fich Rittera ander identers jejer eine Lebiting The Edit of the in the w

Control protection to the first of an experience of the control of

. . .

barstellen, nicht aber mit seinem Urtheil über ben Werth bieser Grundsige in die Kämpse vergangener Zeiten hineinreden". Man wird nicht umbin können, ihm das Zeugniß auszustellen, daß er ernstlich und redich diesem Borsaße nachzukommen sich bestrebt hat. Die principiellen Grundlagen der verschiedenen Parteien jener Zeit sind mit anerkennenswerther Objektivität dargelegt, das Berhältniß der deutschen und europäischen Barteigegensäße ist in seinen Grundzügen rüdhaltlos und offen charakterifirt. Ich hebe Einzelnes heraus, gerade diese Seite des Buches ins Licht zu stellen.

Bei ber Darftellung biefer Gegenfage geht Ritter fachgemaß aus von dem Augsburger Religionsfrieden. Er urtheilt: "Bufallige, vorüber gebenbe Berhaltniffe maren bie mantenbe Grundlage ber neuen Rechts fakungen, baran man bei fürftlichen Chren und rechter Treue ewig feftw balten versprach, als ob ein ewiges Rechtsverhaltniß fich anders aufbauen ließe, als auf wirtlich anerkannten ewigen Rechtsnormen, als ob ein fit gottlich gehaltenes Gebot, welches ben Religionsfrieden verneinte, nicht ftarter mare, ale bie in ber Roth geleifteten Gibe!" (6. 5 u. 6.) Er führt bann weiter aus, wie nach diefer principiellen Anschauung man in Rom "ben Bertrag als einen verderblichen, als einen gottlofen anfab", wie man fich nicht verpflichtet fuhlte ibn zu halten. Er fahrt fort: "Se bachte ber pabstliche Sof über ben Religionsfrieden. Die tatholischen Reichsftanbe mochten feine Umbeutung bes Bertrages von fich weifen; tonnten fie aber auch ber Folgerung entflieben, bag ber Religionsfriebe vernichtet werben mußte, weil er gegen bie gottliche Ordnung verftofe?" (S. 7.)

Dann erzählt Ritter, wie in ber nachsten Zeit ber Protestantismus noch weiter um sich gegriffen, und wie die Brotestanten sich bemühten die in Augsburg noch aufgerichteten Schranken ihrerseits einzurennen. Diese Entwicklung ist im Einzelnen richtig verfolgt. Dann heißt es: "Die Rattholiken sahen diesem Bernichtungskampse gegen ihre Religion mit machtloser Bitterkeit zu. Allein mit dem Anspruch auf die Wiedergabe des so Entrissenen, behielten sie sich auch bier den kunftigen Angriff auf die Protestanten vor." (S. 15.)

Und zulest verschlieft Ritter sich nicht ber Ginficht, baß bie europaischen Berhaltniffe in diese Dinge eingriffen. "Der Schutz und die Fortpflanzung ber tatholischen Religion war im sechszehnten Jahrhundert berftimmend für die Bolitit tatholischer Machte. Es liegt aber im Befen

bes Ratbolicismus, bag er als vollgultiger Inbalt ber religiofen Ueberzeugung aller Menfchen Die Befeitigung jebes anbern Befenntniffes verlangt. Benn nun nicht allein ber Gewalt ber Ueberredung und freien Anertennung, sonbern nächstbem and bem Staate, bem bie Dacht bes Zwanges jur Erreichung feiner Brede bient, die Erfullung biefer Forberung anheimgegeben wird, fo tann man aus ber Allgemeinheit berfelben schließen, daß der Staat fie nicht nur unter feinen Unterthanen, fonbern auch benen anderer Staa: ten zu verwirklichen bat, sobald nämlich die letteren in der Erfüllung ihrer Aufgabe bilfebedürftig ober nachlässig erscheinen". (G. 16 u. 17.) "Diefer Grundfat murbe in Rom in feiner gangen Scharfe ergriffen", mb "ber Berbundete Roms war Bhilipp II von Spanien". Ritter führt bann aus, wie biefe Politit in Europa thatig war, mabrend in Deutschland bis zum Lode Maximilians II noch die Brotestanten in der Berwirflichung ihrer Anspruche rudfichtslos wormarts ichritten. "Als aber ein zwanzigiabriger Friede die Rrafte ber Ratholiten erstarten ließ und bann ber bobe Gifer fur bie Reupflangung tatholischer Lebre und Sitte auch die Deutschen ergriff, da mußten die Anspruche, welche die Ratholis ten gu Gunften ibres Betenntniffes erhoben, ins Leben und in bie Rampfe ber Barteien bineintreten." (G. 19.)

Rurz und übersichtlich find die einzelnen Stadien des Kampses vorgeführt, der unausbleiblich zu einem gewaltigen Religionstrieg sühren mußte. Die Erzählung Ritters ift voll von Ginzelheiten, die es darthun, wie die tatholische Partei, auf Grund jener oben entwidelten Anschauung, nach und nach die einzelnen Positionen der Protestanten angriff. Was blied den so Bedrohten übrig, als sich zu energischer Gegenwehr aufzuraffen und zur Bertheidigung ihrer Stellung sich eng an einander zu schließen?

"Man mußte, — so sagt auch Ritter S. 163 — auf einen Buntt tommen, wo die Gegensate ihre Losung burch Gewalt erheischten und die reichsverfaffungsmäßigem Inftitute ohnmächtig zurücktanden. Da war die Union ber lette Ausweg."

Unter ben Protestanten gab es auch Manner, die diesen Zusammenbang ber Dinge burchschauten, die auf energische Schritte drangten. Es tam nicht dazu, weil man gespalten durch Sonderinteressen trot der Eins beit der Ueberzeugung in jedem einzelnen Falle sich nicht zur That entschließen konnte. Alle biefe einzelnen Bersuche jur Gründung einer Union und ihr jedesmaliges Scheitern find nach ben Alten ber betheiligten Rachte in biesem Buche bis jum Jahre 1603 ausführlich erzählt.

Bas auch immer die persönliche Stellung des Berfassers zu den hier behandelten Fragen sein möge — und ich glaube, sie ist doch aus seinem Raisonnement an manchen Stellen zu erkennen, — wir haben ze denfalls mit Dank es anzunehmen, daß er die Thatsachen zener Epoche und die aus ihnen sich ergebende Gruppirung der Parteitendenzen offen und gewissenhaft ausgesprochen hat. Ich meine, das ist der Weg, auf dem die Forscher katholischen und protestantischen Bekenntnisses in der Geschichte der deutschen Bergangenheit sich begegnen und zu einer Berständigung mancher heute noch schwebender Controversen gelangen können. Nan wird Herrn Ritter Glad wünschen dursen, daß er diesen Weg betreten hat.

Maurenbrecher.

Johann Georg von Rauchbar, Leben und Thaten bes fürften Georg Friedrich von Balbed (1620—1692). Bollendet und mit Beilagen herausgegeben von Dr. L. Curpe. Erfte Lieferung. (XII n. 160 S.) Arolfen, in Commission bei A. Speyet 1867.

Graf Georg Friedrich von Balbed, beffen Geschichte die obenftebende Biographie enthalt, gebort ju ben bebeutenbften beutschen Staatsmannern in ber zweiten Salfte bes fiebzehnten Sabrbunberts. Gin vieltbatiges Leben bat ibn in Berbindung gebracht mit fast allen bebeutenben Greigniffen. welche in ber Beit vom westfälischen Frieden bis gegen bas Enbe bes Jahrhunderts bin Deutschland und Die Nachbarlande bewegten. berlandischen Rriegsbienften begann er feine Laufbahn; er trat bann bei Belegenheit ber pfalgeneuburgifden Bermidelungen im Jahr 1651 in ben Dienst des Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, bem er bis jum Jahr 1658 angeborte; er bat von ba an nach einander in fower bifden, nieberlandifden, taiferlichen Dienften geftanden, meift mit boben militarischen Chargen betraut und immer jugleich eine febr ausgebreitete und oft einflußreiche biplomatische Thatigkeit übend. In ben Türkenkriegen seiner Zeit, in ben Kampfen gegen Ludwig XIV ftand er an bebeutenber Stelle, felten febr gludlich, aber immer gefucht und geachtet. 3m Sabr 1682 ward er von Raifer Leopold in den Reichsfürftenstand erhoben und ftarb ju Arolfen 1692.

Eine eingehende Geschichte biefes Fürsten, geftust vorzüglich auf Die

treffliden Raterialien bei berbieren Benfienen Bebied, und feinen ausgebebnien Briefrechte. im Printerden augustellungen Anfandungen. ~:- ca\_ mutte eine bei derfinienenteiter und sonftweiter Anteiner für bie beste ibe Geidicht in febenschner Januariner ien. Geraf Freitrich bat in ie. leinen fpaterer Jaren ber Ram, iene anenspränning albemmittig bear-2 beiten ju infen Efri in bie hund genwannen. Lange Beit mag fic ber - 2: E **A** belannte Seneibene fentiffine Erman. Edung Terid unt ben fe-**\*** bulen, die Lieu au Meinemen "neuminfür und unserdingen Schemo libbit sei e mi birini m Balbetider pelarry ver' ver em Bui belieber Antier bei berger Janisamment inge und kund beinegen mat ha dienes a Berindung. Bai derider du koczedowanegos ar Scherzhit Episcone warme. Et it mit den neimen der Breiteden minister, premiule remniené mán u ne Señe rie a el mal de ne Beisier begindiegte bas in Amber andrewader laneitel geiderher handerichte fingenn eine 1474, weides muchlich von Scharzbeid berkunnen fell, is ein feite unberennertes Rabnert. Danver ind Geres Friedrich einen preimmen Finnereiten an bem auf Bermi ableitigen und in die Diemie ber Balbelichen Repenung getretenen Nach Robann Gerra r. Arnatan. Ent über ibn finben fich in ben des accuentes Sampleidides Brufer metriate Ratridera. Gr. ihret nellend ber letten Lebensteine bei dieffen bie unigfente Bingunbie. nelde, bitber um bandifriffig aufbenahrt, jest jum erfen Ral verife feetlicht wird und beren erfte Lieferung und verflegt.

22

Der Berth mit bie Art biefer Biographie ergiebt fich bereits aus biefem erften Brudftude. Arinerlei tunftlerifden Anfpruch erhebt fie, aber be ift burchaus aftenmäßig. Dem Berfaffer ftand bas Baltedide Ardir in gentem Umieng ju Gebete, und er tragt baffelbe in giemlich aufgebebuter Beife in fein Bert binein. Bir erbalten ein ziemlich fomerialliaus Stud Geidichtidreibung, aber wir fteben auf Schritt und Eritt ben Miten gegenüber, and benen überall weitlaufige Ausguge mitgetheilt werben Der Standpunft bes Berfaffere ift, wie zu erwarten, ber eines Dofbiftoriographen; and ber hanbidrift ergiebt nich, bag Balted felbft an ber Mbaffung bes Berts burch Revifion und webl auch Correcturen birecten Antheil nahm. Die Tenbem ber Berberrlichung gebt überall binburd : in ben Bartien, welche feine Conflicte am brandenburgifden Sof und mehrend bes norbischen Arieges schilbern, macht fich ein gewiffes apologetisches Intereffe geltend - wir haben es eben mit einem memoirenartigen Werte zu thun, bei bem eine mehr ober minber ftarte perfonliche Sarbung von vornberein vorauszusegen ift: genug nur, wenn innerhalb biefer Grenzen die Erzählung aufrichtig, die Benutung ber Aften eine treme In wie weit biefe Forberung in bem vorliegenben Bert erfall fei. sei, tann bier nicht im Einzelnen bargelegt werben. Wir machen nur auf einen Buntt aufmertsam. Bei Beitem ber wichtigste Theil von Balbeds Thatigteit wahrend seines brandenburgischen Ministeriums war sein Antheil an ber inneren Reichspolitit ber Jahre 1652 ff., besonbers mabrend ber Ronigsmahl und bes Reichstags von 1658/4. Die brandenburgische Bolitit biefer Reit tragt bie fcarfite antiofterreidische Sarbung; namentlich alle Briefe und Dentschriften Balbeds aus biefen Jahren fteben burdans in dieser feindseligen Richtung gegen das Raiserbaus: er ift die Geele aller gegen bie Blane beffelben gerichteten Beftrebungen. In unferer Bio graphie leuchtet biervon faft gar nichts burch; all ber wichtigen Borgange jener Jahre, ber Bahl Ferdinands IV, bes merkwürdigen Reichstags, all ber febr bemertenswerthen Blane, mit benen fich Balbed bamals trug, wird entweber gar nicht ober mit auffallender Rurge gedacht. Salt man nun bieneben, bag Balbed, als er bie Abfassung bieser Biographie ver anlafte, icon feit langerer Reit in febr auten Begiebungen gu bem taifer lichen Sofe ftand, fo ergiebt fich von felbft, in welcher Richtung eine ge wiffe Borfict bei ber Benutung Diefer Aufzeichnungen febr anzurathen ift. Aber bei all dem erhalten wir, wie fich schon jest erkennen lagt, in bie fem Bert eine große Menge werthvoller neuer nachrichten, und baffelbe wird, wenn es vollendet vorliegt, ju ben wichtigeren Quellen fur bie beut iche Geschichte in ber zweiten Salfte, bes 17. Jahrhunberte ju rechnen fein.

Bir verbanten die Herausgabe bem um die Balbedische Specialgeschichte wohlverdienten Director Dr. Curpe in Corbach. Rach einer literarbistorischen Einleitung, in welcher das Nöthige über die Entstehung und
Geschichte des Werfes beigebracht wird, drudt der Herausgeber die Handschrift buchstäblich genau ab; in den späteren Bogen modificirt er einigermaßen die Orthographie und, wie in der Einleitung angegeben wird, auch
den Sathau derselben, der allerdings äußerst barbarisch ist. Es könnte
barin, wie und scheint, selbst noch weiter gegangen werden; namentlich können wir keinen Rugen darin erkennen, wenn nicht nur alle Fremdwörter,
sondern auch die Orts- und Versonennamen je nach der Willkur der Hand-

ichrift mit lateinischen Lettern gebrudt werben, was für das Auge sehr unerquidlich ist. Die hinzufügung gelegentlicher turzer Anmertungen über manches der Erläuterung Bedürstige, namentlich auch über die zahlreichen auftretenden Persönlichzeiten, würde für viele Leser eine willtommene Ersleichterung gewesen sein.

Die vorliegende erste Lieferung umfaßt die Jugendgeschichte Waldeds und die Zeit seines brandenburgischen Dienstes dis zum Vertrag von Lasbiau (Nov. 1656). Wir wünschen, daß es dem Herausgeber möglich werde, und burch eine recht baldige und rasche Aufeinandersolge der übrigen zu erstreuen.

B. E.

Maitre, Léon, Les Ecoles épiscopales et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. 8. (VIII et 313 p.) Paris 1866, Dumoulin.

Die Geschichte bes Unterrichtsmefens und ber Bildungsanftalten ber fraberen Zeiten ift in Frankreich noch sehr wenig entwidelt. Die Arbeis ten von Thorp, Balet de Biriville und einigen Anderen find meift oberflichliche Compendien ober ergeben fich in allgemeinen Rebensarten. vorliegender Schrift wird zum ersten Mal ber Berfuch gemacht bie Befoichte ber bifcoflicen und Rlofterfdulen Frantreiche ju fdilbern. Diebr umfaßt, trop bes Titels, das Wert nicht und nur einige Male geht es aber die beutsche Grange binuber. Der Brf. bat mit großer Umficht Alles gesammelt, mas auf Organisation Diefer Schulen, auf Leben und Banbel ber Lebrer und Schuler, auf Methode und Ausbehnung bes Unterrichtes Bezug bat und in ben Quellen vom IX-XII Sabrbundert zu finden mar. Bebenfalls übertrieben ift Die Beschreibung ber Thatigteit Rarls bes Groben im Schulfache. Go lobenswerth fein Gifer auch gemefen, an Bolt &: foulen bat er jo wenig gedacht ale irgend einer feiner Beitgenoffen. Much barf man nicht vergeffen, daß feine Unftrengungen felbst in ben bischöflis den Schulen großentheils fruchtlos blieben, mas feinem Berbienft naturlich teinen Abbruch thut. Ginige fleine Brrthumer bei Berfonen: und Orte: namen find taum nennenswerth. Um Schluß finden wir die Berzeichniffe einiger wichtiger Rlofterbibliotheten; ihre Bollftandigteit ift aber mohl zwei: felhaft, besonders bei benen, die ber Brf. bloß mit dem Sandschriftenfatalog ber Bibliothèque Impériale jusammengestellt bat.

Bourquelot, Felix, Les Foires de Champagne, Extrait du T. V des » Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des In-

scriptions et Belles-Lettres«. 2 T. 4. (885 et 891 p.) Imprimerie Impériale 1866.

Unter einem anscheinend beschränkten Titel bietet uns ber Brf. in porliegenbem Bert eine ber reichften und intereffanteften Urtunbenfammlungen bar, über handel und Bandel bes Mittelalters. fr. Bourqueist, Brof. an ber Ecole des Chartes, giebt uns bas Refultat langjabriger For ichungen über Induftrie und Gewerbe, über taufmannifche Beziehungen und Gelbperbaltniffe bes gangen westlichen Guropas, welches vom X. bis zum XV. Jahrhundert in ben Jahrmarkten ber Champagne einen Rusams mentunftsort batte, wie ibn noch jest bie Leipziger Meffe bietet. In ben 700 Quartseiten seines Memoire untersucht er nicht nur ben Ursprune biefer großen Martte, beren Bebeutung in Frantreich fprichmortlich gemor ben war, und giebt uns nach meift ungebrudten Documenten eine Soilberung bes Lebens und Treibens auf benselben, sonbern er begleitet bie Sanbelstreibenben auf Angug und Beimweg, beschreibt uns ihre eigentbumlichen Baarencaravanen, notirt die hauptfachlichsten Sandelsstraßen. Die Gelbforten bes Mittelalters, Die Becholer und Bechfelbriefe liefern Stoff ju genauen und boch angiebenben Untersuchungen. Diese Sahrmartte batten eine eigene Gefetgebung bervorgerufen, bie uns noch erhalten ift und von orn. Bourquelot mitgetheilt wirb. Die Streitigfeiten murben burch ein Specialgericht geschlichtet. Mit bem Ende bes XIII. Jahrhunderts beginnt bie Abnahme jener Meffen von Rheims, Tropes, Provins u. f. w. Die haltlofe Regierung ber Ronige-Grafen aus bem Gefdlecht Ravarra, nen fich erhebende Martte ju Lyon und Bourges, ber bundertjabrige Rrieg mit England, die allgemeine Berbreitung der Industrie aber Guropa gaben ihnen nach und nach ben letten Stoß. Wir glauben nicht, bag eine abnliche Arbeit die geschäftlichen Verhaltniffe in Westeuropa und befonders in Frantreich je mit größerer Gelehrsamteit und eingehender geschilbert Das Wert frn. Bourquelots ift in jeber hinficht bes ibm vom Inftitut guertannten Breifes murbig.

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. T. XXII contenant la troisième livraison des monuments des règnes de St. Louis. de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV (depuis 1226—1328) publié par M. M. de Wailly et Delisle. Fol. (XLIV. 971 p.) Paris 1865, Imprimerie Impériale.

Es find jest gebn Jahre verfloffen feit ber lette Band ericienen

ift und jebenfalls barf eine rafche Berausgabe ber Quellen nicht ju ben Borgugen gegablt werben, welche die Frangofen fo gern der Sammlung von Bouquet por berjenigen von Bert nadruhmen. Rad und nach ift man fon babin gelangt, die Beitabschnitte bedeutend zu verlangern (über ein Johrhundert in vorliegendem Band), und ce ift überhaupt unbegreiflich, wie bie Berausgeber angesichts ber Resultate noch immer an ber unglud: lichen Dethobe bes gelehrten Benedictiners festhalten tonnen. Wir erhalten bier 23 Fragmente von Schriftstellern und Quellen gum oben angegebenen Beitabschnitt, barunter mehreres Ungebrudte. Die wichtigften Rummern barunter find wohl bie: 1) Chronit bes Gotfried von Collon; fie folieft mit bem Jahr 1294 und bringt besonders gur Geschichte bes Erge bisthums Gens manches Reue bei. 4) Die letten viertaufend Berfe ber Reimchronit von Philippe Moustet, die bereits von Reiffenberg ebirt morben find, bier aber nochmals einer genauen Collation mit ben Sanbidrif: ten unterworfen worden find. 9) Die Reimdronit von Gotfried von Baris, die fich bereits im neunten Band ber Sammlung von Buchon befinbet. 11) La branche des royaus linguages von Wilhelm Guiget aus Orleans verfaßt im Jahr 1306 und ebenfalls bei Buchon (Bb. VII u. VIII) befindlich. 13) Fragmente aus den Anciennes Chroniques de Flandre, die Sauvage im Jahr 1562 herausgab. 14) Die Wachstafeln bes Peter von Condé und andere zu ben Jahren 1282-1308. Diese Documente gur toniglichen Finangwirthschaft maren noch ungebrudt. Die Rummern 15-23 enthalten ebenfalls Rechnungen. Auf die forgfältige berausgabe ber Terte ift von ben auch in Deutschland ruhmlichft betann: ten Gelehrten großer Fleiß verwandt, mahrend die Einleitung über die Arbeit im Ganzen Rechenschaft ablegt. Rur ift freilich zu munfchen, daß tunftigbin bas Unternehmen etwas rafder voranschreiten moge.

Comptes de l'Hôtel des Rois de France aux XIV et XVe siècles. publiés pour la Société de l'Histoire de France par L. Douet-d'Arcq. 8. (XLII et 437 p.) Paris 1865, Renouard.

Die Einrichtung ber »Maison du Roi« reicht ziemlich weit hinauf; seit Ludwig bem Diden finden wir in den Urfunden die vier hauptamster derselben erwähnt; aber erst im XIII. Jahrhundert haben specielle törnigliche Berordnungen dieselbe regulirt. In den handschriften von Clairambault auf der Bibliotheque Impériale ist uns ein Bruchstud einer selchen Ordonnanz vom Jahr 1231 ausbewahrt worden; die erste vollstän-

bige jedoch ftammt vom Jahr 1261. Der vorliegenden Sammlung ber in Folge biefer Berordnungen geführten Rechnungsbucher ift eine bocht in tereffante Rotig vorangeschickt, in welcher ber Ruben Diefer Documente für Die Culturgeschichte, fur Die Itinerarien ber Ronige, fur Die Berbindungen mit bem Mustande u. f. w. nachgewiesen wirb. Leiber ift biefe Rechnungs ablage bes toniglichen Saufes nur febr gerftudelt auf uns getommen. Selbst für die Regierung Raris VI. besienigen Berrichers von bem wir bie gablreichften Comptes besiten, bieten unfre Sammlungen ftatt 96 balb jabrigen Rechnungen nur noch 17 bar. Das besprochene Bert beginnt mit ben Rechnungen Karls VI und Jabeaus von Baiern für bas Jahr 1380. Es folgen bann, meift in Ercerpten, fammtliche vorgefundene Documente bis auf Ludwig XI, von dem einige Budgetproben von 1478—1481 noch mitgetheilt werben. Bobl bat die nur theilmeise erfolgende Berand gabe folder Altenftude aus manden Grunben etwas Dikliches. Der ber ausgeber versichert jedoch. es sei unmöglich gewesen, wohl aus finanziellen Rudficten, Alles in extenso ju geben. Das beigelegte ausführliche Re aifter erleichtert jedes Rachidlagen außerordentlich.

Jamisson. D. F., Bertrand Duguesclin et son époque, traduit par Baissac. S. Paris 1866, J. Rothschild.

Diefes außerlich icon ausgestattete Wert ift auf Befehl bes Rriege ministeriums entstanden. Wenn auch ber Gegenstand beffelben ein febt empfehlenswerther mar, fo muß entschieden die Ausführung ber 3dee, bem berubmten Connetable ein Ehrenbentmal zu fegen, als burchaus verfehlt bezeich net werden. Der Brf., ein Ameritaner, bat diefe Biographie geschrieben ein geschloffen in dem belagerten Charleston, mitten unter dem Larm bes Brubertrieges. Es ift vielleicht ungerecht bemfelben vorzuwerfen, nicht mehr ge leiftet zu baben, ba fein Buch fur ein überfeeisches Bublitum gewiß bes Reuen viel enthielt. Aber ungludlich mar ber Gebante biefes Bert bas eigentlich bloß nach Froiffart und ber Reimdronit von Cuvelier verfant ift, bem frangofischen Bublitum als ein Mufter mit fo reicher materieller Ausstattung vorzuführen. Abgesehen von bem absoluten Mangel an neuen Quellen, die noch gablreich vorbanden und fur eine officielle Unternehmung gewiß leicht juganglich maren, muß auch die gange Unschauung bes Budes als eine verschrobene bezeichnet werben. In ber That, wie konnte ein Ameritaner unfer Mittelalter ohne langes Studium und Leben in Guropa erfaffen und begreifen? Die militarifden Begebenheiten find fluctig geung bearbeitet, die beigegebenen Roten von nicht sehr competenter Hand versaßt (so sind 3. B. über die grandes compagnies die Arbeiten von Fréville nicht einmal genannt), und das ganze Wert, weit entsernt einen Fortschritt der Wissenschaft zu bezeichnen, steht nicht einmal auf der Hobe der bisherigen Forschung auf diesem Gebiete.

Parr, Harriet, The Life and Death of Jeanne d'Arc, called The Maid. 2 vol. London 1866, Smith and Elder.

Gine sleißig und mit großer Borliebe für ben Gegenstand geschriebene Biographie ber Jungfrau von Orleans; indeß treten teine neuen Gesichtspunkte in der Behandlung hervor, und es sehlt sogar nicht an romantischen Reigungen, wie man sie bei einer schriftstellernden Dame an und für sich erwarten wird. Daher wird benn noch ein gewisses Raß von leebernatürlichteit für die Erscheinung und Mission der Jeanne d'Arc in Auspruch genommen.

Pilergerie, G. de la Campagne et bulletins de la grande armée commandée par Charles VIII, 1494—1495. 12. (XXXVII. 475 p.) Nantes et Paris 1866, Didier.

Unter biefem etwas munderlichem Titel bat ber Berausgeber intereffante Materialien gur Geschichte bes frangofischen Feldzugs Rarls VIII nach Italien mitgetheilt, welche er theils aus handschriften, theils aus febr feltenen fliegenden Blattern geschöpft bat. Das Deifte tommt aus ber Bibliothet von Rantes, Giniges aus ben Schapen ber Bibliotheque Impériale; die Archive der Familie Roban und Brivatsammlungen baben bas Uebrige geliefert. Befonders wichtig find eine Reihe von Avifen ober Beitungen, wie fie fich fur beutsche Geschichte auch noch auf ben groben Bibliotheten in mehr ober minder bedeutender Angabl finden. Diefe Rriegsbulletins icheinen von ber Regierung ausgegeben worben ju fein um bie öffentliche Meinung ju ihren Gunften gu beeinfluffen und bieten baber, außer ihrem fattischen Inhalt, auch bas erfte Beispiel einer officiels len Breffe. Außerbem find noch ungebrudte Briefe Konig Rarls ju beachten. Die bisber allein maggebenben Berichte von Commines und Buicciarbini über ben Feldjug werben an manchen Stellen ergangt ober berichtigt. Ueber die Rrantheit bes Konigs in Ufti 3. B. werben die bamifchen Andeutungen bes italienischen Siftoriters burch einige barmlofe Reilen von Rarl felbst Lugen gestraft. Auch die Bolitif ber beiben Sauptrathgeber bes Ronigs Etienne be Befc und Bifchof Brigonnet ftellt sich hier in einem gunstigeren Lichte dar. Freilich darf man auch nicht immer die officielle Bersion der Dinge für die unbedingt richtige ansehen. Mehrere der in vorliegendem Bande enthaltenen Schriftstude hatten übrigens ausgelassen werden tonnen, da sie bereits früher und vollständige in der musterhaften Ausgabe der Memoiren von Commines, die Mie. Dupont für die Société de l'Histoire de France besorgt hat, zu finden waren.

Oeuvres Complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits avec fragments inédits par Lud. Lalanne. (Société pour l'Histoire de France.) T. II. 8. (460 p.) Paris 1866, Renouard.

Der zweite Band biefer ausgezeichneten Ausgabe enthalt bie Lebensbeschreibungen ber "Grands capitaines estrangers et français". Brentomes Erzählungen werben noch zu oft als werthlofer Rlatich verworfen und ibm felbst jeglicher biftorische Werth abgesprochen. Diefe absbrechen ben Behauptungen laffen fich nun fcwerlich mehr in ganger Scharfe auf recht halten, ba Gr. Lalanne nicht nur an ungabligen Stellen ben bisber feblerhaften Text nach bem Original ber taiferlichen Bibliothet restituirt bat, fondern auch ebendaselbst, besonders in der Collection Dupuy, authentische Belege zu einer großen Anzahl ber von Brantome erzählten Kaften gefunden bat. Die gablreichen gelehrten Roten weifen außerbem überall auf die gebrudten Quellen bin, aus benen ber Brf. icopfte, meift Stalie ner, Baul Jovius, Guicciardini, Ruscelli, Bourdigne u. f. w. und erfantern alle sachlichen und perfonlichen Berhaltniffe auf die ausreichenbfte Beise. Gr. Lalanne bat bas Beste bagu beigetragen bem wegen eines einzigen seiner Berte zu febr verschrieenen Chronisten bes XVI. Sahrbunberts feine Stellung in ber frangofischen Literatur wieber zu verschaffen und Die fruberen Ausgaben von Lacout und Buchon verdientermaßen in ben Schatten gestellt.

Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois, suivi du journal du sécretaire de Philippe du Bec etc. publiés pour la première fois par E. de Barthélémy. 18. (311 p.) Paris 1866, Didier.

Es find zwei Documente, die in diesem Band auf einander folgen und, sich so zu sagen, erganzend an einander schließen. Das erfte Journal aus der Feder von Johann de la Fosse, Pfarrer an der Bartholomaustirche zu Paris, geht von 1557 bis 1590 und bietet uns in ziemlich un-

gefälliger Form ein getreues Bilb bes bamaligen tatholischen Barifers mit allen feinen Soffnungen und Mengsten, seinen Reigungen und seinem Saf. Der unbefannte Brf. bes zweiten Tagebuchs mar Schreiber bes Grabifchofs von Rheims Philipp bu Bec, und feine Notirungen erftreden fich von 1588 bis 1605; er gablt fich, wie fein Berr, gur Bartei ber gemäßigten Bolititer und fieht ziemlich gleichgultig auf die feindlichen religibfen Stromungen berab. In fo fern tann er mabrend einer turgen Beit baju bienen ben Curé zu controliren. Spaterbin wird fein Tagebuch febr unintereffant und lagt fich eigentlich nur noch gur Berftellung eines Stinerars heinrichs IV mit Rugen gebrauchen. Leiber ift ber Rugen, ber uns aus Diefen Beitragen gur Geschichte ber letten Balois erwachsen tonnte, beinahe gang gerftort durch die ungeheure Leichtfertigkeit, mit welcher die herausgabe ausgeführt worben ift. Die lesbare Sanbidrift ber Bibliothèque Impériale ift an hundert Stellen von Grn. von Barthelemy auf unverzeihliche Beife verftummelt worben. Leicht zu entziffernbe Borte g. B. find ausgefallen, alles Lateinische ift zu gränzenlosem Unfinn geworben, und fo tommt es, daß fast bei jebem Berfonen: und Ortonamen, bei jebem Datum berechtigte Zweifel fich erheben. Gin foldes Bertennen ber Bflichten eines Berausgebers tann nur ber ftrengfte Tabel treffen.

Béchard, F., Droit Municipal dans les temps modernes (XVI. et XVII. siècles). 8. (447 p.) Paris 1866, Durand.

Der Titel bes Werkes gibt nur einen hochst unklaren Begriff bes Inhalts. Hr. Bechard versteht unter Droit Municipal etwa dasjenige, was man in Deutschland Bersassungsgeschichte nennt. Sein Buch ist eine Schilderung der inneren Zustände Frankreichs von Karl VIII bis zu Ludwig XIV; um andere Länder hat sich der Brf. nicht bekümmert. Der vorliegende Band ist eigentlich die Fortsehung einer früheren, dreibändigen Arbeit »Droit Municipal dans l'Antiquité et au Moyon-Ago«, welche vom Institut gekrönt wurde. Er gibt und in sehr einsacher und gediegener Weise eine Geschichte der Institutionen und der Bersassung Frankreichs von dem Augenblick an, da die Monarchie die hergebrachten ständischen Freiheiten softematisch zu untergraden ansängt, dis zu demjenigen der vollkändigen Beseitigung derselben durch die Allmacht der Krone. Es ist weiniger eine Entwicklung als ein allmäliger Bersall, dem wir beiwohnen. Franz I führt die Ordnungen du don plaisir ein, die Balois corrumpiren das Bolt, Heinrich IV wendet die Abatkrast desselben nach Außen, Riche.

lieu knechtet die noch aufftrebenden selbstständigen Gewalten, Ludwig XIV endlich macht ihren letten Zudungen ein Ende. Wir verfolgen dieses allegemeine Erstarten der königlichen Gewalt in den Gemeinden, den Provissgen, den Parlamenten und der Kirche. Auch die ölonomischen Zustate des Landes, die Thätigkeit Sullys und die großen Unternehmungen Colberts werden in eingehender Beise besprochen, so wie die staatsrechtschen Theorien von Bodin, Pasquier, Lopseau und Anderen. Zahlreiche hier strotter zwar haben uns in allgemeinen Umrissen jene Epoche vorgesührt; hier sinden wir aber auf Grund eingebender Nachsorschungen und speciellen Studiums der alten Gesehsammlungen, so zu sagen Jahr für Jahr, die Beränderungen im inneren Staatsleben Frankreichs dargestellt und erläutent.

Chéruel, A., Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV. 8. (X. 660 p.). Paris 1865, L. Hachette.

Das Wert gerfallt in zwei Salften, Die erfte gibt uns eine Lebensbeschreibung St. Simons nebst bem nachweis der Quellen seiner Remoiren. Die zweite enthalt fritische Untersuchungen über bie von St. Simon, betreffs verschiedener Berfonlichkeiten, erzählten Geschichten. Das Leben bes Bergogs ift zu bekannt, als bag man barüber viel Reues bringen tonnte, um fo mehr als bem Brf. trop ber Unterftugung bes legen Rachlommen St. Simons die Mittheilung ber Correspondeng beffelben, welche im Ardir ber auswärtigen Angelegenheiten fich befindet, verweigert murbe. Unftreitig intereffanter ift ber zweite Theil bes Buches, in welchem fr. Che ruel ben bistorisch-wissenschaftlichen Beweis für die oft behauptete Barteilichfeit ber Memoiren gu führen fucht. Gine genaue Bergleichung berfelben mit benjenigen ber Beitgenoffen (St. Silaire, Torco, Barbier, Marais u. f. w.) führt benn auch ben Brf. und mit ihm wohl jeden unbefange nen Lefer jur Ueberzeugung, bag bas alleinige Beugniß bes geiftreichen, aber eitlen und oft boshaften Bairs nicht immer gur Beglaubigung biftorischer Begebenheiten bienen tann. Storend ift in bem fonst gebiegenen Bert die fortmabrend versuchte, jedenfalls allzuweit getriebene Apologie Lubwigs XIV.

Cazenove, Raoul de, Rapin-Thoyras, sa famille, sa vie, ses oeuvres. 4. (VIII. 372 p. CCXLV p.) Paris 1866, Aubry.

Selten hat ein historiter ein wurdigeres Dentmal erhalten als basjenige, welches hier bem Berfasser ber Geschichte Englands von einem seiner Ractommen geset worden ist. Mit tindlicher Bietat und umfichtigen

Reif geschrieben, bietet uns vorliegender Brachtband nicht nur die außerst intereffanten Gingelheiten bes Lebens Ravins bar, von feiner Geburt in Caftres (1661) bis zu seinem Tod in Holland im Jahr 1725; er um: fatt auch bie porbergebenben Reiten und die fpateren Schicfgale bes Beschlechtes und zieht sammtliche Ahnen und Sproffen der Familie Rapin in ben Rreis feiner Untersuchungen binein. Diefelben gerftreuten fich in Folge ber Religionsverfolgungen Ludwigs XIV über ganz Europa, find aber jest bis auf einen einzigen Zweig ausgestorben. Der Abschnitt über R's wiffenschaftliche Thatigfeit und Bebeutung ift febr angiebend. Reuere Arbeiten haben allerdings Rapine Berte langft in ben Schatten gurud. gebrangt, wer aber beffen "Englifche Gefcichte" je ju Banben genommen, wird gewiß über die für damalige Zeiten außerordentliche Genauigleit und Unparteilichkeit bes Bris. erstaunt gewesen sein. Er mar ber erfte, welcher die Geschichte Englands von einem allgemeinern Standpuntte aus geschrieben, und noch jest nehmen die acht Quartbande berselben einen Chrenplat in ben englischen Bibliotheten ein.

L'Oratoire de France au XVII. et au XIX. siècle par le P. A. Perraud. 2. édit. 12. (XVI. 507 p.) Paris 1866, Douniol.

Dan weiß, welche große Rolle in ber geistigen Entwidlung bes XVII. Jahrbunderts die Bater Des Dratoriums gespielt baben. Gine Geschichte biefes gelehrten Ordens ware baber febr erwunscht, falls fie nur einigermaken aut ware, mas leiber bei ber porliegenben nicht ber Kall ift. Der Brf., Mitglied bes neuen von Bius IX im Jahre 1864 wieder aufgerichteten Oratoriums (bas alte gieng 1792 ju Grunde), gebt nur barauf aus, gegen alle geschichtliche Bahrheit bie neue Institution an Die alte au binden und ignorirt babei gefliffentlich bie geistig-freie Richtung ber Dratorianer, Die allein ja benselben Berth verleibt. Das Bert gerfallt in brei Abtheilungen; Die erste enthalt bas Leben bes Carbinals von Beralle, bes Stifters bes Orbens und ben Bestand besselben bis 1641 ober vielmehr bis 1792. Das beißt die letten 150 Jahre, in benen ber Jansenismus im Dratorium berrichte, werben in zwanzig Seiten abgethan. Die zweite Salfte enthalt Lebensbilder ber bedeutenbsten Manner bes Dr. bens. Der Bichtigfte aber unter ihnen, ber berühmte Theologe und Rris titer Ricard Simon, wird nicht einmal genannt und nur spater in einem Anbang bodmuthig abgefangelt. Der lette Theil handelt von der Reuer: richtung bes Orbens. Was von ungebrudten Documenten angeführt wirb, ift taum ber Rebe werth.

Journal de la Régence (1715-1732) par Jean Buvat. Publié pour la première fois par Emile Campardon. 8. T. I. II. (528 p. 559 p.) Paris, H. Plon.

Dieses Journal ist nun endlich nach den zwei (übrigens namenlessen) handschriften der Bibliotheque Impériale herausgegeben worden, nachdem es seit Langem von Duclos, Levasseur, Michelet und Anderen benutt worden war. Der Brs., Schreiber an der königlichen Bibliothek seit 1697, hat es im Jahr 1715 begonnen, im Jahr 1726 zu Ende gebracht, konnte aber keinen Berleger dafür sinden und stard 1729 im größten Elend. Als historische Quelle lassen sich diese Auszeichnungen bei Beitem nicht mit denen von Mathieu Marais vergleichen, da Buvat, in sehr untergeordneten Kreisen lebend, den Hof: und Stadtklatsch erst aus zweiter hand ersahren konnte. Wichtig sind jedoch die Rachrichten über Cellamares Berschwörung. Buvat wurde von dem Abbé Brigaut, dem Berztrauten der Herzogin von Maine, dazu verwandt Cellamares Depeschen zu copiren und lernte so die ganze Intrigue kennen. Er war es auch, der das Gebeimnis an Dubois verrieth.

Journal et Mémoires du Marquis d'Argenson, publiés pour la Société de l'Histoire de France par E. Rathén y. T. VIII. 8. (511 p.) Paris 1865, Vve Renouard.

Auch hier wie in den früheren Banden finden wir ein buntes Gemisch der Tagesneuigkeiten mit mehr oder weniger Lebensweisheit versetzt. Rouffeau und Boltaire erscheinen auf diesen Seiten neben dem berühmten Räuber Maudrin und dem Herzog von Richelieu, dem Bersolger der Protestanten im Languedoc. Die Mätressenwechsel des alternden Ludwig XV werden so getreulich notirt wie seine despotischen Launen in Staat und Gesellschaft. Wir schauen die tiese Berrüttung der Finanzen und die oft ganz verrückte Tyrannei der Intendanten. Den meisten Raum jedoch nehmen zahlose Mittheilungen ein über die Barlamentsstreitigkeiten wegen der Bulle Unigenitus, welche mit der Berbannung des Pariser Parlamentes nach Pontoise (Mai 1753) nicht zu Ende gingen und das Königthum in den Augen der Menge durch diesen Kamps gegen die Justiz tief herabwürdigten. Auch über die Parlamente von Air, Rouen, Rennes u. s. w. sinden wir zahlreiche Rachrichten.

Correspondance secrête inédite de Louis XV sur la politique étran-

s avec le comte de Broglie etc. publiée d'après les originaux convés aux Archives de l'Empire par M. E. Boutaric. 2 vol. 8. (502 p. 3p.) Paris 1866, H. Plon.

Soon früher batte Br. Camille Rouffet aus bem Archiv bes Rriegsufteriums eine vierzebnjährige intime Correspondenz Ludwigs XV mit : Bergog von Roailles veröffentlicht (1742-1756), die ben bisber fo thifd geglanbten Ronig mertwurdig thatig und neugierig auf politischem nete zeigte. Der gebeime Briefwechsel, ber uns bier von Grn. Boutge geboten wirb, bilbet bie Folge biefer jungft veröffentlichten Documente. Beziehungen zu Broglie murben um biefelbe Beit ungefahr angefnupft, Die Freundschaft ju Roailles erfaltete, und bauerten bann von 1754 faft ununterbrochen bis jum Tob bes Ronigs fort. Ginige ber bier bemmenden Dotumente find bereits in Flassans Histoire de la dimetie française und in Cégure Politique des Cabinets de l'Euo benutt worden. Sie zerfallen in brei Abtheilungen : die erste berfelenthalt bie Briefe bes Ronigs nebst ben Antworten feiner gebeimen respondenten; die zweite, wichtigere umfaßt die politischen Demoires, Favier und Andere unter Broglies Leitung gur Belehrung Lubwigs uften; in ber britten enblich finden wir die nothwendigen Erlauterunaber ben gangen Dechanismus biefer gebeimen Diplomatie, welche ber officiellen Bertretung Frankreichs fo oft in Conflict gerieth. Diefe tuterungen tommen von competenter Seite, da sie von Broglie selbst rabren, ber beim Beginn ber folgenden Regierung ber Veruntreuung ber Summen und gebeimer Berbindungen mit bem Ausland angeflagt, Lubwig XVI gegenüber burch Auslieferung eben diefer gangen Corwnbeng und ihrer Gebeimniffe rechtfertigte. Die grundliche Ginleitung Brabrs. wirft auf die Politit Ludwigs XV ein helleres Licht als bisgefchehen. Es fteht nun feft, daß ber Ronig in ber That febr ausgeate politifche Anfichten befaß: einen tiefen haß gegen England, große mbatbie fur Bolen und grundlichen Sang jum Frieden. Niemals aber nten, wenn es galt, biefe Stimmungen und Meinungen über ben anorenen Egoismus und die angelebte Schlaffbeit bes Charaftere ben Siea on tragen. Ludwig XV gewinnt absolut nichts durch diese tiefere Gint in feine Thatigfeit, und entschieden zu beanstanden ift baber auch die rliebe, mit welcher ber Berausgeber fortwahrend von ben guten und R. m Gigenschaften bes Monarchen spricht.

## Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores:

1) Royal and other historical Letters illustrative of the reign of Henry III from the originals in the Public Record Office, selected and edited by W. W. Shirley. D. D. Vol. II. 1286—1272. 8. (LIX. 423 p.) London 1866.

Dem in ber Sift. Atfoft. X p. 514 besprocenen erften Banbe if nach vier Jahren, nachdem der Berausgeber mittlerweile Brofeffer ber Rirchengeschichte in Orford geworben, ein zweiter gefolgt, eine inhaltreide und correcte Arbeit, leider auch die lette Shirleps, da er wenige Monate nach ihrer Bollendung einer tobtlichen Rrantbeit erlag. Er war neben mehreren Cambridger Mitarbeitern ber nationalen Monumentensammlung fat ber einzige murbige Reprasentant ber andere Universität. Dit besonderem Rleiß bat er in bem vorliegenden Bande aus ber alten Brieffammlung und ben Jahresrollen ber Staatstanglei eine Reibe bocht werthvoller, fat burdweg noch ungebrudter Documente gufammengestellt, burd welche bie Epoche ber Berfaffungswirren und ber Burgerfriege, namentlich feit bem Jahre 1258 in ermunichter Beife illuftrirt wirb. Bu bebauern allerbinge ift es, bag ber Umfang bes Werts es nicht geftattete, ben gangen Rotulus Lit. Pat. 49 Henr. III, welcher bie unter bem Brotectorat Simons von Montfort 1264-1265 ausgefertigten Erlaffe enthalt, abaubruden und, wie im erften Banbe, mit ben papftlichen Bullen fortzufahren. Besonders reich fließen die Documente gur Geschichte ber englischen Berricaft in der Gascogne, die in den Tagen Seinrichs III. mehr als einmal gefahrbet war. Der Berausgeber bat nichts unterlaffen, bie oft febr verftummelten Schreiben verständlich ju maden, mit Silfe ber Staatsrollen und perfonlicher Belehrung in Baris bie Ortse und Berfonennamen, bie Daten und die Materien festzustellen. 3m Appendix p. 399 ff. findet fic ein sauber dronologisch angelegtes Berzeichniß ber englischen Seneschalle für bas Bergogthum von 1216 bis 1272. Die Geschichte ber inneren Rampfe, welcher die meiften ber etwa breihundert Urfunden bes Bandes angehören, erhalt in ber Ginleitung eine flare, lichtvolle Erlauterung und eine fcone Bestätigung für bie Unnahme, bag bie erfte Reprafentation bee Reichs, Die auf revolutionarem Bege ju Steuerzweden und allgemeinen politifden Aufgaben berufen wurde, aus bem Mufter ber Graffchaftsversammlung ent: fprang. Selbstverftandlich ift jedes Altenftud, welches über Leben und Birten Simons von Montfort neues Licht ju verbreiten im Stande war, mit besonderer Aufmertfamteit gepruft und ebirt worben. Unter ben Beilagen p. 379 ff. finden fic noch 29 biefen Reformer perfonlich betreffende Mus. juge aus ben Rot. Lit. Pat. und Claus. Bon besonderem Intereffe find einige Berichte englischer Brocuratoren am romifden Sofe, Die icon abnlid wie die Depefden moberner Befanbten lauten, inbem fie ben Auftra: gen ber eigenen Regierung Mittheilungen einflechten über bas, mas in ihrer Nabe porgebt, p. 104, 204, 206. Ueberhaupt haben manche ber bier abgebrudten Briefe Bebeutung fur auswartige und allgemeine Gefdichte ber Beit. P. 17 ff. begegnen brei Schreiben bes Bergogs Sturle von Rorwegen (Dux totius Norwegiae) an Beinrich III, bie gwischen 1237 und 1240, vielleicht etwas ju fpat angefest fein burften, ba in ihnen noch auf ben alten Grafen Bilbelm Marichall Bezug genommen wirb. Bie Die Begiehungen bes Ronigs von England ju Franfreich und Sicilien (gegen Manfred) wiederholt berührt werben, fo begegnen abnliche mit Aragon und Caftillen p. 109. 110. Gin Document vom Marg 1256 beichaf: tigt fich mit ber in Deutschland bevorstebenben Ronigsmabl, bei ber gegen Die frangofischen Intriguen mitzuwirten fei : ut talis in regem Alemanniae eligatur qui ecclesiae Romanae devotus et nobis dilectus existat, p. 114. Für eine langft munichenswerthe neue Bearbeitung bes Lebens und ber Regierung Richards von Cornwall bietet biefe Sammlung febr werthvolle Beitrage, Die allerbings nur bem Aufenthalt in ber englischen Seimath und nicht ben Besuchen in Deutschland angeboren, aber boch auch nicht gang obne Busammenbang mit ber Reichsgeschichte find. Unter ben Beugen eines toniglichen Batents vom 16. December 1263 ericeint auch magister Ernaldus cancellarius regis Alemanniae p. 252. Endlich ift noch auf ein Schreiben an ben Rangler und bie Magifter von Cambridge aufmertfam ju machen, p. 165, bas mabriceinlich ju ben alteften biefe Uni: verfitat betreffenben Documenten geboren wirb. Die Sammlung ift gum bequemen Bebrauch auf bas Sorgfältigfte mit Regeften, Tabellen und Inbices ausgestattet.

2) Chronica Monasterii S. Albani. — Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, Monachorum S. Albani, necnon quorundam anonymorum, Chronica et Annales, regnantibus Henrico III, Edwardo I, Edwardo II, Ricardo II et Henrico IV. Ed. H. T. Riley, M. A. 8. (XLIV, 544 p.) London 1866.

Abermals ein Sammelband, welcher aus mehreren, jest in verfchie:

benen Bibliotheten gerftreuten handschriften bes einft fur bie nationale Beschichte besonders thatigen Rlofters St. Albans weitere Bruchftude ber bort geführten, weitläuftigen Annalen juganglich macht. Er beginnt mit einem Meinen Opus Chronicorum, die Jahre 1259 bis 1296 umfaffen und fur die Beit ber Burgerfriege nicht ohne Bebeutung, fpaterbin aber recht durftig werbend. Begen einer Anspielung auf ben Tob Couards I tann es erft nach 1307 geschrieben sein. Sein Berfaffer ift nicht Riften ber, ba bie unter beffen Ramen gebende Chronit nachweislich aus biefen Berte icopft. Dann folgen die icon 1729 von Th. hearne ebirten Ingelowe und Blaneforde, beibe Monche von St. Albans, beren turge Ar beiten gur Beschichte Couards II, Die eifte bis 1323, Die zweite bis 1325, langft eine beffere Ausgabe verdient hatten. Sie tonnen erft um ober nach 1330 geschrieben baben, boch werden auch ihre Annalen wie fo manches andere in bemfelben Alofter Entftanbene in ben fpatenen großen Compilationen, namentlich ber bes Thomas Balfingham, wieber bem Billiam Risbanger beigelegt, beffen Rame gufällig in einer bervorragenben Rubrit bes Coder begegnete, der aber niemals jo weit Autor ober Compilator mar wie Matthaus Baris vor ibm.

Das an Umfang und Werth bei Beitem wichtigfte Stud bes Baw bes find die Annales Ricardi Secundi et Henrici Quarti regum Angliae, bie ber herausgeber in einem gleichfalls aus St. Albans ftammen den Manuscript des Corpus Christi Collegium zu Cambridge R. VII fand, vertehrt gebunden und vielfach auseinander geriffen. Sie erzählen in ausführlichem Busammenhange Die inhaltreiche Geschichte Englands von 1392 bis 1406, die Migregierung und Ratastrophe Richards II, bie Usurpation und die erften Regierungenothe Beinrichs IV. Gine forgfaltige Collation mit bem entsprechenden Abschnitte ber Chronit Balfinghams bat ergeben, daß biefer Autor bem bis beute unbeachtet gebliebenen Cober smar burdmeg nachergablt, aber überall jusammenzieht und oft bie wich tigften Dinge, vielleicht aus politischen Bebenten, unterbrudt. Es ift fomit für einen auch in ber Berfaffungsgeschichte bochft bedeutsamen Beits abschnitt neben henricus Angabton bei Twysben, Balfingham und ander ren englischen und frangofischen Berichterstattern eine neue Quelle gewon: nen worben, die nach mehrfachen Anzeichen burchaus gleichzeitig entftanben ift. Der Bergang ber Thronenthebung Richards und ber Ginjepung feines Betters, ber Bortlaut ber einschlagenden Documente, Ansprachen und Reben werben sich neben ben Parlamentsrollen nirgends so vollständig beissammen sinden wie hier, so daß die Partie p. 253—286 geradezu urzbundlichen Werth hat. Auch die Rotizen über zwei im Jahre 1404 in London und Coventry gehaltene Parlamente sind lehrreich, p. 378. 391. Gar manche Einzelheiten, wenn auch nicht Hauptsachen dürsten mit Hisse diese Annalen in der disherigen Darstellung der Epoche modisiciet werden. Für deutsche Geschichte begegnet nur Weniges in ihnen: p. 199 im Jahre 1397 die Rission des Propstes von Köln und Anderer, die Richard II um Annahme der deutschen Arone zu ersuchen sommen; p. 239 bei der Expedition nach Irland im Jahre 1399: Quidam etiam Alemannicus natione, nomine Ranyeo (Bariante: Janicho), per idem tempus Hidernensium multos prostravit, multos cepit, multos ad decitionem coegit; p. 320 nach der Thronbesteigung Heinrichs IV die Rission des Viscos Von Bangor nach Deutschland.

Den Band schließt ein berselben Cambridger handschrift entnommener, aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammender Liber de benesactoribus Sancti Albani.

3) Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, item ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. Ed. Sir Frederic Madden, K. H.. F. R. S. Vol. I. A. D. 1067—1189. 8. (LXXVI. 466 p.) Vol. II. 1189—1245. (511 p.) London 1866.

Endlich wird von competentester Hand, dem bisherigen Borstande ber Manuscriptensammlung des Britischen Ruseums, aus dem ganzen vordandenen handschriftlichen Material die längst ersehnte Austunft ertheilt über einen der wichtigsten Chronisten des englischen Mittelalters. Die gelehrte Einleitung Maddens zu den bisher großentheils ungedruckten Schriften des Matthäus Paris liesert in der That einen Beitrag zu der Geschichte der historiographie, der nach vielen Seiten neue Wege bahnt und eine Menge bisher geltender Annahmen entweder beseitigt oder wesentlich modificirt. Der Herausgeber bespricht zuerst die seit ihrer Stiftung durch König Offa im Jahre 793 stets hervorragende Bedeutung der dem Protomartyr des Landes gewidmeten Benedictinerabtei St. Albans, die, nachdem sie zur Sachsenzeit stets Beziehungen zu den Königshäusern unterhalten, mit dem Eintritte der Rormannen unter Paul von Caen, einem Berwandten Lanfrancs, sich mit Eiser auf die Reproduction theologischer und gelehrter Literatur

legte. Schon bamals wurde bas Scriptorium errichtet, aus beffen Datigteit noch mabrend bes amolften Sabrbunderts nachweislich eine Reibe meit in der alten königlichen Sammlung des Britischen Ruseums befindlicher Berte herrührt. Aus biefer Bertftatt ift bie Beschäftigung mit ber Lanbesgeschichte, mas man wohl die hiftorische Schule von St. Albans genannt hat, seit ber Regierung bes Konigs Johann hervorgegangen. Daß aber Die großen Annalenwerte in boberem Auftrage von eigens bestellten tonie lichen Historiographen verfaßt worden seien, ist lediglich eine bis beute fest gehaltene Tradition, beren erfte Spuren in ber Mitte bes funfzebuten Sabrbunberts aufgetaucht fein mogen, bie bann hunbert Jahre fpater verzüglich durch Bale so viel Antlang gefunden bat. An der Spipe febt bekanntlich als ber eigentliche Begründer ber Chronica Majora Sancti Albani ber Monch Roger von Wendover, beffen Urschrift seit etwa 25 Jahren burch bie Ausgabe von Core juganglich geworben ift. Jrrthumlich ift selbst hier noch 1237 als Tobesjahr bes Autors angegeben, während ein Necrologium von der Sand des Matthaus Baris felber deutlich 1236 nennt. Die bobe Bebeutung biefes erften Chroniften bezeugt noch im fangebnten Sabrbundert ber späteste, Walfingbam; in nostro monasterio floruit Rogerus de Wendovere, noster monachus, cui paene debent totius regni cronographi quicquid habent. Spaterbin perschwand fak alle Erinnerung an ibn, und felbft fein Ueberarbeiter und viel nambafter gewordener Fortseter blieb merkwurdiger Beije bem John Leland, ber für Beinrich VIII nach Aufbebung ber Rlofter Sandidriften sammelte und wiederholt nach St. Albans tam, langere Beit fast unbefannt, fo bag bie gablreichen Manuscripte bes Matthaus bamals icon gerftreut gewesen fein muffen. Erft ber eifrige Brotestant Robn Bale bat fich burch Rachforidum gen für feine Bibliographie mie um viele andere Siftoriter bes Mittelalters fo gang besonders um diefen unleugbare Berdienfte erworben, wie menia auch die Kritit zu feinen Talenten geboren mochte. Er batte es fic. nachdem er 1549 aus feiner Berbannung nach Deutschland gurudtommen burfte, jur Lebensaufgabe gemacht gerade bie von ber nationalen Geschichte banbelnben Berte von bem Untergange zu erretten. Mabben citirt aus feinen handschriftlich in ber Bodlepiden Bibliothet bewahrten Collectaneen mehrere wurdige Aussprüche, unter anderen p. XVIII Rote 1. folgenden: "Wenn die Gefete und Decretalen, die Extravagangen und Glementarien bes Bifchofe von Rom und anderer folder Teufelsichund, ja. wenn Bem

teburgs Cophismen, die Universalien des Borphorius, des Ariftoteles alte Logit fammt anderen eben fo mibermartigen Gauteleien als Dedel für fremde Bucher gebraucht worben maren, fo batte bas nichts ju fa: gen. Aber indem unfere alten Chroniten, unfere noblen hifterien, unfere ' Commentarien und Somilien über Die beilige Schrift zu einem fo niebrigen und verächtlichen 3wede verwendet wurden, baben wir nicht nur un: fere Ration verunehrt, sondern uns felber ben Rachtommen als febr verderben gezeigt". Erft unter feiner Anregung unternabm Grabifchof Barter eine Angabl Quellenschriften berandzugeben, befonders auch bie bem Ratthans von Bestminfter gugeschriebenen Flores Historiarum, beren Grundlage, wie fich früher icon ertennen ließ, wefentlich bem Rattbaus Baris ben St. Albans entnommen ift. Jest bat Mabben p. XXII baffelbe Greme Mar wiebergefunden, welches bem fpateren Compilator vorlag und als ein Ausma feiner großen Chronit nicht nur unter ben Augen, sondern von ben Rabren 1241 bis 1249 von ber eigenen Sand bes Mattbaus Baris Ein Freund und Schuler bat est fortgeführt in ber acidrieben wurde. wichtigen Bartie bis 1265, aus welcher nach Mabbens bunbigem, bisweilen nicht mit Rilen übereinftimmendem Beweise sowohl das Buch bes Billiam Risbanger wie ber Liber Chronicorum gefloffen find. Erft nach lieberführung des erwähnten Gremplars (Chetham Library, R. 6,712, Manchester) nach Bestminfter stammen die folgenden Rufate aus ber bortigen Abtei. Sie find hauptfächlich von John Bevere, auch John von London genannt, versaßt und gewannen sammt ber gangen Compilation burd eine auf mehrere Orte gurudzuführende Bervielfaltigung bald eine ungemeine Berbreitung. Bor bem Titel Flores Historiarum bes niemals eriftirenben Rattbaus von Beftminfter geriethen bie ursprunglichen Autoren Benbover und Paris faft gang in Bergeffenbeit.

Die erste Notiz über die eigene Chronit des M. Paris dagegen sindet sich in einem Briese des Mathias Flacius Ilhricus aus Jena vom 22. Mai 1561 an Erzbischof Parter: Quoniam etiam proxime tua amplitudo indicavit Matthei Paris chronicon apud vos non reperiri, mitto excerpta ejus, quae dudum per quendam amicum sucram consecutus. Correspondence of Matthew Parker p. 141 (Parker Society 1853). Der Freund war zuversichtlich Niemand anders als Bale, dessen noch vorhandene Auszuge aber nicht der großen Chronit, sondern der jest eben publicirten Historia Anglorum entnommen sind. Nun erst

tam Parter mehreren Handschriften auf die Spur. Auf ihnen ift die mes Ausgabe in seinen Scriptores vom Jahre 1571 begründet, nur daß et bochst untritisch nach Belieben aus den verschiedenen, ihm zugänglichen Manuscripten interpolirte und Bruchtheile aus beiden Berten bunt duch einander warf. Das wurde durch Bats in seiner Ausgabe der großen Chronit ausgedeckt und wird jest von Nadden p. XXXIII st. in sehr prügenanten Rachweisen bestätigt.

In berfelben Beit tam nun auch die feitber gebrauchliche Bereich nung bes tleineren Berts als Historia Minor auf, welches von bem Auter selber freilich nur Historia Anglorum genannt wurde. Rur ein vollfte biges Eremplar, Ms. Mus. Brit. Reg. 14. C. VII ift vorhanden, bas Original bes Matth. Baris, bas er, nachbem er bas urfprunglich nicht weiter reichende größere Wert abgeschloffen, im Jahre 1250 begann (nes usque ad tempora haec scribentis, videlicet annum gratiae M CC L, p. 9), bis 1253 berabführte und seinem Rlofter jufolge ber autogrephen Aufschrift jum Andenten vermachte. Radden ftellt folgende nicht um intereffante Gefdichte bes Manuscripts jufammen. Um 1419 forieb Bab fingham, zwifchen 1430 und 1440 Thomas Rubborne, ein Monch von Binchefter, aus ihm ab. Spater tam es in bie Bibliothet bes bergegs humphrey von Glocefter, mas durch beffen vergeblich ausradirte Inschrift bezeugt wirb. Dann verschwindet es, bis es 1488 unter ben Buchern bes Johann Ruffell, Bischof von Lincoln auftaucht, ber Richards III Raufer war. Sein Gelübbe es an New College in Orford ju vermachen scheint nicht in Erfullung gegangen zu fein, benn nachmals befand es fic, wie and gablreichen Randnoten bervorgebt, in ben Sanden bes befannten Italieners Bolydor Bergil, ber als Zehntensammler Alexanders VI nach England tam und bort auch mit Silfe biefer Quelle feine Anglica Historia schrieb. Möglich, daß ber Band bamals ber alten Roniglichen Bibliothet geborte, ba um dieselbe Zeit auch ein Abvocat, John Stemps, aus Cornwall geburtig, baraus Excerpte machte. Eben bort bat ibn zwischen 1550 und 1552 Bale benuten tonnen. Babricheinlich nahm er ihn als Bifchof von Offory mit nach Irland; nach seinem Tobe aber ift bas Buch vom Grafen von Arundel und erft nach dem Ableben bes Schwiegersohns beffelben, Lord John Lumley, von Jatob I wieder für die Königliche Bibliothet angelauft worben. Seither ift es zwar viel benutt, von Bats bochft um genügend collationirt (worauf sich auch noch Core in seiner Ausgabe bes

**Bendover 1844** verläßt), von Twysden 1648 zwar abgeschrieben, aber **niemals gedruckt worden**, obwohl es dies als eigenstes Werk des Matthäus **Baris** gar sehr verdient hätte.

Die ausführliche Beschreibung bes Manuscripts enthalt viel Interesfantes. Auf eine Tafel ber Binbe, Die erft im 14. Jahrhundert vorange-Bellt ift, folgt ein Itinerarium von London nach Jerusalem, eine bemalte Rarte von England, Bales und Schottland, eine Jungfrau mit bem Rinde, welcher ber Runftler im Monchogewande ju Sugen liegt, eine Oftertafel, ein Ralender in doppelten Columnen, die bemalten Bilbniffe ber Ronige von Bilbelm I bis Beinrich III. Alles mit einander von ber hand bes Rattbaus felber, ber Maler, Ralligraph und Annalift in einer Berfon war und Fol. 6 u. 6 b. feinen Beinamen Parisionsis zweimal vollends ausforeibt 1). Hierauf folgt Brolog und Text ber Historia Anglorum von 1067 bis 1253 eigenhandig und vielfach burchcorrigirt, mit gablreichen Juitialen in Roth und Blau, Bappenfdilbern und abnlichen Illuftrationen an manchen Stellen. Im Jahre 1253 beginnt eine andere Sand, bie bes Freundes und Schulers, Die auch in mehreren Sanbidriften ber großen Chronit begegnet. Der zweite Abschnitt bes Banbes von 1254-1259, nur hier vorhanden, gebort letterem Berte an und ift um fo werth: woller, weil er großentheils wieder von der hand bes Matthaus felber gefdrieben ift, bis gegen 1258 nochmals ber ungenannte Freund eintritt und bald ben Autor auf bem Tobtenbette abbilbet mit ber Ueberschrift: Hie obit Mattheus Parisionsis. hieran folieft fic brittens bie bem Rifbanger jugeschriebene und von Riley neuerdings ebirte Continuation His 1272.

Madden hat nun seiner Ausgabe, von welcher zwei Bande, die Jahre 1067 bis 1245, erschienen sind, dies merkwürdige Autograph des Autors, sein leptes Wert, das von liebevoller Hand sortgeführt wurde, mit sast zu serus pulsser Genauigkeit zu Grunde gelegt, natürlich aber, da es durchaus ein Auszug der großen Chronit, bis 1235 der des Wendover ist, die Handsschriften derselben zu Rathe gezogen. Richt nur das Gremplar, welches dem Matthäus vorlag, Ms. Corp. Christ. Cantab. N. 26, sondern auch alle abrigen in Cambridge, in der Cottonschen und Harlepschen Sammlung,

<sup>1)</sup> Rach p. LVIII Rote 1 bediente fich Matthäus balb nach 1250 banfig ber arabischen Ziffern.

in Oxford und Baris vorhandenen Cremplare, auf die es antommt, werden noch einmal zu Rus und Frommen einer zutünftigen, Wats endlich ersehenden Ausgabe der Chronica Majora von p. LIV die LXXIII genau beschrieben. Was die Wiedergabe des Textes betrifft, so schließt sich Radden mehr den Grundsägen von Pert als der Franzosen an. Der Inhalt ist natürlich derselbe wie in der großen Chronit, nur knapper und, da es der Originalauszug des Autors, vielsach zuverlässiger als die ungenügenden Editionen jener. Leider sind die biographischen Rotizen und eine Würdigung des Ratthäus als historiter auf den dritten und lesten Band verschoben, wo dann nothwendig auch über die von ihm ausgenommenen Urtunden Kaiser Friedrichs II die Rede sein wird.

4) Annales Monastici. Vol. III. Annales Prioratus de Dunstaplia. Annales Monasterii de Bermundeseia. Ed. H. R. Luard. M. A. 8. (LXXI. 492 p.) London 1866.

Das erftere, nur in einer Cottonicen Sanbidrift erbaltene Bert ift zwar icon 1733 von hearne gebrudt, aber nur in 200 Gremplaren, nach einer Copie Banleps, ba das Original durch das Feuer vom Jahre 1731 für völlig gerftort galt, und in ber betannten, bochft oberflächlichen Beise bieses Berausgebers. Begen feiner bervorragenben Bebeutung verbiente es langit eine beffere Chition, die nun wirklich vortrefflich von Luard geliesert wird. Faft jum Ueberfluß ift ibr p. 489 eine Concordang bet Seitengablen mit Bearne beigegeben. Die Jahrbucher ber in Bebforbibite gelegenen, einst von Seinrich I fur regulirte Augustiner Chorberren geftisteten Briorei find bis 1210 von berfelben Sand, spater von mehreren geführt, Die jedoch fammtlich bem breigehnten Jahrhundert angehoren. Seit 1221 find die Greigniffe febr mabriceinlich Jahr fur Jahr eingetragen worden, mas ben Berichten einen namentlich burch Biederholungen zwar fehr ungleichartigen, aber gerabezu unmittelbaren Charafter giebt. Sie beginnen mit turgen, unselbstandigen Auszugen von Chrifti Geburt bis 1201, bann folgt ein ausführlicher, originaler Abschnitt bis 1297. Auf ben letten Blattern find vereinzelte Buthaten von fpaterem Datum eingetragen, namentlich jum Bahre 1381 über Die Erhebung bes vierten Standes, Die lette vom Jahre 1459. Sie baben in einem Appendix p. 409 Blat gefunden. Der Berausgeber bat bis gur Evideng nachgewiesen, bag ber Berfasser bes Abschnitts von 1210 bis 1242 (et exinde usque ad octavum annum nostrum MCCX p. 3 cf. p. 28) ber im Jahre 1242 ge-

forbene Brior Ricard be Morins felber gewesen ift, ein icon unter Jobenn nicht unangesehener Bralat, ber bas Lateranische Concil besuchte und unter heinrich III vielfach im Intereffe seines Orbens und ber Rirche thatig war. Die Berfonlichfeit ber Fortseger bagegen ließ fich nicht in Erfebrung bringen. Daß ber Berausgeber, wie man bas an ibm gewohnt ift. die Herleitung der meift aus Radulph de Diceto stammenden Bartien verfolgt und forgfältig im Drud unterschieben bat, versteht fich von felbst. Annalen bieten vielleicht bas beste und vollständigste Abbild eines Conventuallebens im breizehnten Sabrbunbert. Mit Borliebe banbeln fie von ben Angelegenheiten bes Stifts, von Berleihungen, Raufen, einer gangen Reibe von Broceffen, g. B. von einem großen Abgabeftreit mit ben Burgern bes Orts in ben Jahren 1227 bis 1229, von ber Baugeschichte: aber auch reiche Materialien ju ber nationalen Geschichte find eingefloffen. aber bie Belagerung von Bebford im Jahre 1224, vorzüglich über bie Birtfamteit bes Bifcofs Groffetefte von Lincoln, Die Exactionen ber Rrone und ber Curie, Die Bepfrundung italienischer Rleriter, Simon von Mont: fort und den Arieg der Barone, denen die Chorherren von Dunftaple wie Die meiften anderen Rlofter bes Landes ihre Sympathien zuwandten. Ranche öffentliche Documente find mit Sorgfalt aufgenommen worben. Chen fo wenig fehlt es an Rotigen ju ber gleichzeitigen Geschichte bes Auslandes. Schottische Greigniffe wie die Ermordung bes Bischofs von Caithnes im Rabre 1222 so aut wie bas Schreiben bes Legaten Belagins aus Damiette vom Jahre 1221 über ben Konig David ber Reftorianer, ben vermeintlichen Briefter Johann werben mitgetheilt. Unter 1225 p. 96 finden fich Aufzeichnungen über die Ermordung des Erzbijchofs Engelbert von Roln, und über die Gefangennahme Balbemars II von Das nemart burch ben Grafen von Schwerin, lettere romanhaft und confus. Swifden den Jahren 1228 und 1250 begegnet häufig Raifer Friedrich II, von ba an nicht minder baufig Ludwig ber Beilige. Die Fortsetzungen nach 1241 find so ziemlich in bemselben Charatter gehalten wie die vorbergebende Arbeit bes Priors Richard, nur bag vielleicht bie auswartigen Dinge etwas mehr in ben hintergrund treten.

Die turgen Annalen ber im Jahre 1082 begründeten, erft 1399 gur Abtei erhobenen Briorei von Bermondsep unmittelbar bei Southwart sind bem in einem harlepschen Manuscript enthaltenen Original entnommen.

bis 1432 und kann erst seit 1433 geschrieben sein. Es sließt aus verschiedenen bekannten Quellen, meist dem sogenannten Matthaus von Best minster, gegen welche sorgsältig in größerer Schrift die seit 1206 hänft ger werdenden selbständigen Partien abstechen. Im Ganzen unbedeutend haben diese Annalen vielleicht für die Zeiten Heinrichs IV und V etwes eigenthumlichen Werth.

5) Chronica Monasterii de Melsa, a fundatione usque ad annum 1896, auctore Thoma de Burton, Abbate, accedit Continuatio ad annum 1406 a Monacho quodam ipsius domus. Ed. Edward A. Bond. 8. (LXXXI. 448 p.) London 1866.

In Berrn Bond, seit Aurzem als Rachfolger Mabbens Borftand bes Manuscripten Departemente im Britischen Mufeum, bat bas vom Master of the Rolls geleitete Unternehmen nicht nur einen ausgezeichneten Dit arbeiter gewonnen, sonbern er tritt auch fofort mit ber Berausgabe eines aus vielen Grunden besonders mertwurdigen Berts auf. Die Ciftercien ferabtei Meaux, absichtlich in Melfa latinifirt zum Unterschied von bem Stammidlog einer nach England verpflanzten abligen Familie. Relbis in Frantreich p. 78, lag in holberneß, bem füboftlichen Portibire, nicht weit von Beverley, und murbe 1150 junachft aus Donationen eines Grafen von Albemarle errichtet. Den überaus ftrengen Regeln bes eben in seine Bluthe tretenden Ordens angepaßt, zeigt ihre Geschichte burchaus Die Eigenthumlichleiten beffelben in Disciplin, Lebensart, Bilbung und Beschmad. Der Bisitation burch ben Abt von Fountains untergeben, erbielt die neue Stiftung ihren erften Abt Abam, ber ichon bei ber Begrunbung von Boburn und Lauden mitgewirft batte, ebenfalle von bort. Der zweite, Philipp von 1160-1182, mar bereits Ciftercienferabt von Sovedoe in Rorwegen gewesen, p. 159. Unter dem britten, Manas, mußte jum Lofegeld für Richard Lowenherz beigesteuert werben. Der vierte, Alexanber, war ein gewaltiger Bortampfer im Streite ber Ciftercienfer mit Ronia Johann, ber auch biefe Monche austreiben ließ; ber fünfte, Sugo, bestand bas von Innocenz III verhängte allgemeine Interdict, mabrend beffen unter anderen in ungeweihter Erde Bestatteten auch Astetil, Abt von Bovebre, in Meaur feine Rubeftatte fant, p. 343. Außerbem umfaßt biefer erfte Band noch die Beiten der beiden folgenden Aebte, Geoffren und Ridard, bis jum Jahre 1235. Fast alle sieben hatten mit bitterer Armuth und vielen Rothen zu tampfen, wiederholt mar die Congregation ibrer

## Literaturbericht.

Auflofung nabe; und boch muchfen burch Rauf, Berleibung, Taufch und andere Mittel unter beständigen Transactionen und Brocessen, unter Ginmifen und Reubauen Meder, Borwerte und Rloftergebaube. Debrfach ift von ben Laienbrüdern und Convertiten die Rede, die von den allmählich iten ftrengen Arbeitsregeln entwachsenben Ronden eiferfüchtig niebergehalten und als Feldarbeiter und handwerfer benutt wurden. Das vor: liegende Stud der Chronik handelt benn auch gang besonders von biesen rigenften Angelegenheiten bes Stifts. - 3m Jahre 1846 wurde ein Ranuscript berfelben von der Egerton Sammlung bes Britischen Museums ungelauft, bas fich bei naberer Brufung als zwischen ben Jahren 1394 and 1400 von einem Mitgliebe ber Abtei Melfa gefdrieben ergab. Spater entbedte herr Bond in ber berühmten Sammlung bes Sir Thomas Bhillipps ju Cheltenbam ein anderes, von berfelben Sand, aber auf Bapier geschrieben. Es mar fast boppelt so start, ba ber Geschichte ber einjeinen Aebte regelmäßig jum Schluß mehr allgemein hiftorische Materien beigegeben maren, Rom, Curopa, Balaftina, die Erzbidcefe Port und England betreffend. Diefe Sandschrift ergab fic als erfter Entwurf bes Berjaffers und burfte füglich, mabrend Ms. Egerton ber Ausgabe ju Grunde gelegt wurde, jur Collation benust, Die ihr eigenthumliden Ercurfe binter jebem einzelnen Abt als Appendix beigegeben werden. Ms. Phillipps enthalt aber außerbem noch Authaten von einer fpateren Sand über ben neunzehnten und zwanzigften Abt, aus benen erhellt, bag ber Berfaffer bet in zwei autographen Exemplaren vorhandenen Werts Thomas von Burton, ber neunzehnte Abt, gemefen ift. Ueber ibn bat ber Berausgeber p. LX ff. mehrere nicht unintereffante biographische Rotizen zusammenge-Babriceinlich batte er die Univerfitat besucht, wozu die Cister: cienserabteien ja nach einer bestimmten Mitgliebergabl einen ber Ihrigen erwählen burften. Im Jahre 1394 erscheint Thomas als Rechnungsfühter (bursarius) bes Stiftes und batte icone Belegenheit fich mit ben Urtunden und Ginfunften beffelben vertraut ju machen; 1396 murbe er um Abt ermablt, jeboch unter Protest einer Bartei, welche große Bwistigs teiten hervorrief. Sie ftanben bem papftlichen Schisma nicht fern. Dennoch wurde ein Bergleich getroffen und Thomas gar jum Befuche bes Genes calcapitels bes Orbens nach Wien (Vienno?) entsendet, als burch bie Sould bes Bifitatore, bes Abts von Fountains, ber Streit noch ein Mal ansbrach. Rachbem bie Opponenten an die Curie appellirt, refignirte Thomas im Jahre 1399, verblieb aber im Rlofter, nunmehr angelegentlich mit ber Geschichte beffelben beschäftigt, bis er ein erblindeter Greis im Jahre 1437 ftarb. — Ueber die meiften Quellen, die ihm zu Gebote ftanben, tann tein Zweifel fein. Roch fanben fich zwei Originalcartularien von Melfa, bas eine wieder von feiner hand mit Liften ber Monche im Jahre 1396, ber Revenuen, bes Biehftandes u. f. w. Giner im Britifchen Museum aufbewahrten Abschrift feiner Chronit vom Jahre 1650 find auch Copien ber urtundlichen Collectaneen Burtons beigegeben. Auferbem aber fand er im Rlofterarchiv wenigstens Bruchftude alterer Anfreidnungen, da er sich wiederholt auf cronica et alia monasterii memoranda und bis zum achten Abt berab auf einen antiquus rotulus beruft. Die Bersicherung ber Praefatio p. 71: nihil in hoc opusculo esse congestum, nisi quod aut scriptum in aliorum opusculis et memorandis diversis inveni etc. wird burch die Gewissenhaftigkeit der Arbeit selbst burchaus bestätigt. Im Uebrigen batte er Martinus Polonus, Sigbens Polychronicon, ein Cremplar des Brut, Joh. Brompton, Thomas Stubbs für Port, ben Quabrilogus über Thomas Bedet, Die Canonifation bes S. Edmund von Canterbury, auch Beinrich von Suntingbon und Ailred von Rivaur vor fic, mogu fast burdweg ber noch vorhandene Bis dertatalog von Meaur ftimmt, p. LXXIX. Bon ben Annalen von St. Albans findet fich teine Spur. Um so interessanter ist Alles, was Bond aus teiner ber befannten Quellen berguleiten vermag, g. B. ein Bericht über Richards I Rreugfahrt und Gefangenschaft und abnliche bie allgemeine Geschichte berührenbe Rotigen. Die bochft forgfältige, burch verfciebenen Drud, burchlaufenbe Collation und beständige Quellenangabe leicht brauchbare Ebition beginnt mit einem Capitelverzeichniß ber beiben Drie ginalbanbidriften; p. 47 folgt ein Abtetatalog nach Ms. Egerton, p. 50 Tabellen ber Guter und Besitzungen unter den einzelnen Aebten nach bem: selben Manuscript; p. 71 ff. enthalten ben Text von 1150 bis 1235.

6) Liber Monasterii de Hyda, comprising a Chronicle of the affairs of England, from the settlement of the Saxons to the relgn of king Cnut, and a Chartulary of the abbey of Hyde, in Hampshire. Ed. Edward Edwards, Esq. 8. (CXIV. 468 p.) London 1866.

Wir haben in ber histor. Atschft. XII 447, 448 schon über bas bis auf einige fragmentarische Auszuge bes 16. Jahrhunderts lange verloren geglaubte, aber im Jahre 1861 durch herrn Edwards wieder auf-

gfundene Bert Bericht erftattet und einigermaßen bie Competeng bes Anders bezweifelt es ju ebiren. Wenn fich auch bie Bormurfe gegen bie afte burftige Beschreibung nicht gurudnehmen laffen, wenn auch ber Berausgeber vielfach foulerhaft und in ber Ginleitung unausftehlich rebfelig afdeint, fo bat er bod Mandes nachgetragen, mas bamals vermißt murbe, mb vielfache Erläuterung zu einem sonderbaren Buche beigebracht, das halb Chronit, balb Urtunbensammlung ift. Das febr schone Facfimile läßt teinen Zweifel barüber, bag Sanbidrift und Illumination bem Ende bes vierzehnten, wenn nicht bem Anfange bes folgenden Jahrhunderts angeboren. Ob ber Berf. mitten in einem Sate, ber vom Jahre 1023 hanbelt, am Enbe einer Seite abbrach, ober ob bas Manuscript ursprunglich noch weiter ging, bleibt unbeftimmt, p. XXI. Gine Rotig über bie Schicffale bes Bandes in der Zwischenzeit zwischen der Aufhebung der Abtei und ber Errichtung ber Bibliothet bes Grafen von Macclesfielb in ber erften balfte bes achtzehnten Jahrhunderts, wo er fo lange unentbedt gelegen, ift nicht beigubringen gewefen. Bielleicht tam er gugleich mit bem Schlofie von der tatholischen Familie des Biscount Gage an den Grafen. Jedenfalls ift es ein Fingerzeig, bag im fiebenzehnten Jahrhundert tatholische Autoren wie Spelman, Alford, Barpsfelb fich in ihren firchengeschichtlichen Berten auf bas Buch von Sybe bezogen, p. LXXXIV ff. Es ift verbienftlich, bag bei ber Ausgabe bie außerdem vorhandenen Cartularien und Regifter berfelben Abtei, zwei im britifchen Mufeum und ein brittes in ber Bibliothet Lord Albburnbams, bas Remble einst nicht quadnalich gewesen, vorzüglich wegen bes Tertes und ber Authenticitat mancher angelfachischen Urtunden nicht überfeben worden find. Willtommen ift auch, fo wenig uns ber Stil gefallen will, ber Abrif einer Geschichte bes Stiftes, bas Melfred ber Große in feinem letten Jahre zu errichten beschloffen, und zu beffen Abt er ben bereits um 885 nach England berufenen Grim: balb von St. Bertin ertoren batte. Bas bie Ausführung fo lange verbinberte, ift unbefannt; boch weilte nach bem Cartularium Sithiense Brimbald in ben Jahren 889 und 892 wieder in St. Bertin. Erft nach bem Tobe bes Ronigs vermochte er ben Sohn und Rachfolger bie Abtei Reumunfter innerhalb ber Mauern von Winchester ju begrunden. Cabweard I botirte fie und ließ bie Leiber von Bater und Mutter aus ber Rathebrale v. St. Swithhun überführen, p. 51, 79 cf. XCVIII. Auch Die spateren Ronige ließen es an Donationen nicht fehlen, boch erscheint

erft wieber um 963 ein Abt bei Ramen, Etbelgar von Glaftonburn, ber im Sinne Ethelwolds und Dunftans die benedictinische Reform burchführte und Monche an die Stelle der Chorberren feste. Auch Anut ber Große unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu ber Abtei. In ber Schlacht bei Senlac stritten und fielen gwölf ihrer Monche, weshalb ber Groberer viele ber Besitzungen confiscirte und eine Burg auf Rloftergrund aufführte. Tropbem erfcheint bie Abtei noch mit febr respectablen, über feche Grufschaften zerstreuten Gutern im Domesbay Buch (p. XCX ff. Ueberfesung bes Abschnitts). Allein überdies im Streit mit ber benachbarten Rathe brale murbe fie jur Stadt binausgebrangt, bis fie fich 1110 auf ber Biefe von Hobe wieder anfiebelte und auch die Ronigsgraber mit fich nahm. Rachdem fie im Rriege zwischen Ronig Stephan und ber Raiserin Mathibe burd ben Bruber bes erfteren, ben Bijchof Beinrich von Binchefter, jer ftort worden, gedieben Abt und Convent niemals zu einer bervorragenben politischen ober miffenschaftlichen Bebeutung. Im Rabre 1352 unterwarfen fie fich gang bem Bischof und batten fich bann in ber Folge ber Gnabe Williams von Wylebam so wie bes Carbinal Beaufort zu erfreuen. Der lette im Jahre 1530 ermablte Abt, John Salcot, ber nach einander Bischof von Bangor und Salisbury murbe, balf Beinrich VIII eifrig bei Spoliation ber Rlofter, bis 1538 auch Spbe Abben von Thomas Grome well aufgehoben murbe. Ihre Guter murben rafch gerftreut, boch tamen bie bebeutenbften an Thomas Briothesley, ben erften Grafen von Sonthampton. Bei bem Bau eines Graficaftsgefängniffes im Jahre 1788 fand man noch Ruinen und funftvolle Fragmente ber einft ftattlichen Rlosterbauten. Unter ben aufgebedten und roh vernichteten Steinfargen befand fich bochft mabriceinlich auch die Afche Aelfrede bes Großen, feiner Gemablin Galbswith und Cabmearbs I. - Gerabe megen biefer Stifter nun behalt ber Liber de Hyda einen eigenthumlichen Berth. Seine Ge-Schichtserzählung freilich ift eine fpate Compilation, Die baftig zugleich mehrere, meift befannte und untergeordnete Quellen ausschreibt und beibalb in ber Chronologie febr unficher ift. Biel mythischer Stoff ift aufgenommen, wie unter Aethelftan ber Rampf zwischen Buibo von Barwid und Colbrand bem Danen, woruber ber Berausgeber p. XLIII faft noch ale berner fabelt. Rach elf gang turgen Capiteln über bie Gefcichte Britanniens von Albina bis auf Die Eroberung, über Ronig Anut, Die Reiche ber Beptarchie, Die Sachsentonige, welche Monche werben, Die Bertunft ber

Sachsen, das einheitliche Reich unter Ecgbert folgen Cap. 12 bis 23 Cronies ber Fürften von Aethelmulf bis Anut. Schon über Melfred verbreis ti fic der Stoff bedeutend, wird aber nicht direct aus Affer, sondern aus Sigbens Bolydronicon gefcopft. Gigenthumlich find bie Bartien über Grimbelbs Berufung; bas Schreiben Fulcos von Reims an Aelfred, Grimbalds Rebe auf der Spnode in London sind wortlich eingeschaltet. Ebenso ber einzige aus bem Mittelalter erhaltene Originaltert von Aelfreds ans gelfachfichem Teftament nebft mittelenglischer und lateinischer Ueberfetung. In abnlicher Beife werben allen folgenden Regierungen die auf Syde bemalichen Urtunden in dreifachem Texte beigegeben, so daß der hiftoris iche, bochft felten originale Stoff immer mehr vor bem Cartular gurudtritt. In ben Beilagen endlich finden fich eine andere turge Chronit bes Stifts pon 1035 bis 1120, eine Urtunde Konig Cabgars, ein von Anut ertheils tes Brivilegium und Ueberfepungen aller vortommenden angelfachfischen Documente und Grenzbestimmungen. Lettere wie bas Gloffar und bie Indices find forgfältig gearbeitet.

7) Year Books of the Reign of king Edward the first. Year XX and XXI. Edited and translated by Alfred J. Horwood, of the Middle Temple, Barrister-at-law. 8. (XXIX. 509 p.) London 1866.

Ueber Wefen und Inhalt biefer Rechtsbocumente ift bei Gelegenbeit zwei vorbergebender Bande icon in ber Siftor. Atichft, X 520 und XIV 496 berichtet worben. Es folgen jest gang abnliche Procehacten aus etwas früheren Jahren beffelben großen Konigs 1292 und 1293. Das hereford Iter, b. b. bie Brocepreports über ben Circuitus ber Riche ter in jener Graficaft, und Die Alten Des Gemeinen Gerichtsbofs (Common Bench) aus 20 Ebw. I find die erften fest batirten, die fich finden. Bei bem Salop und bem Stafford Iter 20 und 21 Edw. I, Die ebenfalls in biefem Banbe abgebrudt find, tann icon megen bes Inhalts bas Rabr nicht zweiselhaft fein. Alle biefe Alten find einer Sanbidrift ber Universitats-Bibliothet zu Cambridge entnommen, in ber fich neben vielen anderen, meift juriftischen Materien auch ein Eremplar von Bractons Rechtsbuch findet. Die burchweg in frangofischer Sprache abgefaßten Reports, benen wieder Seite fur Seite eine englische Uebersepung beigegeben ift, laffen an baufigen Brrthumern ertennen, bag fie nach Dictat gefdrieben worben find. Der herausgeber macht wegen bes Reichthums ber Ralle auf die ungemeine Brocepluft ber Beit aufmertfam, Die im Gegen-15

fat gur Rebbefucht und Anwendung rober Bewalt entschieden als ein Beugniß für die Ordnungsliebe und bas Bertrauen gu ben Reichsgerid ten gefaßt werden muß. Es ift freilich befannt, daß ber Ronig wenige Sabre guvor 1289 gegen bie meiften wegen ihres geringen Gehalts auf Beftechlichteit und Erpreffungen ertappten Richter icarf einzuschreiten a nothigt war. Er legte damit ben Grund zu ber spater fo boch gerühmten Integrität ber Tribunale. Bielleicht entsprang aber auch aus benfelben Anläffen bas Spftem ber Berichterstattung über bie Sipungen, benen wir bie Dear Boots verbanten. Auf bas Berfahren wider ben Richter Thomas be Weplonde wird noch in einem Broces bes Jahres 1292 Beziehung genommen, p. 337. Außerbem begegnen, abgesehen von ber speciell juri ftischen Bebeutung bes Stoffs, wieber manche fur Berfonal- und Localge ichichte interessante Dinge. In einem Die Ramilie Longchamp angebenben Quo Warranto Fall werben beren Besitverbaltniffe bis binauf gur Rab ferin Mathilbe, ber Mutter Beinrichs II verfolgt, p. 101. Gin gewiffer Thomas Corbet weist noch 1293 bas Anrecht auf ein Gigenthum nach. bas feinem Vorfabren einst von Seinrich II, verlieben worben, als er ben König auf der Jagd bei sich bewirthete, ke le Roy Henri le veyl dins en askun tens sour cele place, p. 395. Der Herausgeber hat nach forge fältiger Bergleichung ber Manuscripte bie Ueberzeugung gewonnen, bas ber Rame bes großen Rechtsgelehrten urtundlich nicht Bracton, fonbern Bratton ju fcreiben fei, p. XIV, Rote 483. R, P.

Camden Society.

1) Letters and other documents illustrating the relations between England and Germany at the commencement of the thirty years war. From the outbreak of the revolution in Bohemia to the election of the Emperor Ferdinand II. Edited by Samuel Rawson Gardiner, late Student of Christchurch. Camd. Soc. 4. (XL. 212 p.) 1865.

Es werben hier im Ganzen 95 Schreiben und Attenstüde mitgetheilt, von benen nur sehr wenige bisher bekannt ober gar gebruckt waren. Die meisten sind bem State Paper Office, ein paar nur anderen englischen Sammlungen ober bem Archiv von Simancas entnommen. Sie sallen sammtlich zwischen ben Juni 1618 und ben August 1619, in das erste Jahr, in welchem sich noch eine Beilegung des europäischen Ramps hoffen ließ. Mit Recht macht der kundige Herausgeber, bessen Arbeit von erfreulichen Fortschritten historischer Studien in Orford zeugt, darauf aufmerksam, daß die Haltung der Barlamente von 1621 und 1624 gegen

ther ber Pfalzer Frage langft Aufhellung burch biplomatisches Material ebeischte. Er bietet somit einen ersten Beitrag und verheißt mehr. Mit Begnagen lieft man ben einleitenden Abrif über die Lage bes Reichs, Me ofterreichischen Erblande, ben ariftofratischen Charafter ber Reformation in benfelben, ben proteftantischen Rlerus und die bobmischen Stande, benen du turger hinweis auf Schottland p. XVI trefflich gur Folie bient. Der Berfaffer beurtheilt hurters Buch gang wie die beutsche Rritit es thut; bie neuesten Arbeiten Ginbelps find ibm nicht entgangen. feine Charafteristik Ferdinands II, in welchem er ein Stud Philipp II und ein Stud Richelieu zu finden glaubt, die Johann Georgs von Sachfen Ariedrichs V von ber Bfalg billig und gerecht finden. 3m Mittels puntte ftebt ibm aber ber meife, unbehilfliche Jacob I, ber es unternimmt Bertrauen auf fein vermeintlich autes Berbaltniß zu Spanien zwischen Berbinand und ben aufftanbischen Bohmen verfohnlich einzuwirfen und maleich die calvinistische Bfalz und ihre Unionsgenoffen mit dem lutheris iden Sadfen zu vereinigen. Mochte ber Blan auch noch fo gut angelegt fein, feine Ausführung mußte wegen ber Schwierigfeit bes Beginnens in folden banben, bie überbies teinen großen Diplomaten gur Berfügung batten, nothwendig icheitern. Außer Schreiben ber bohmifchen Stande sub utraque an ben Ronig von England enthalt bie Sammlung Berichte feis ner Gefandten aus Mabrid und Turin, wo Rarl Emanuel eine Weile an bie Raiserwahl bachte und zuerft auf ben Gebanten tam ben Bfalger gum Ronig von Bohmen ju machen, und die Briefe feines Schwiegersohns Friede rich V, Die ungemein inhaltreich von ben Unschlägen ber Spanier auf Benedig, von Dohnas Mission nach London und bem haag, von ben Ariegsereigniffen in Bohmen und bem Unionstage in Seilbronn banbeln. Jacob glaubte fich auch von Madrid aus zur Mediation bevollmächtigt, boch ftellte ibm fcon ber furglich aus London gurudgefehrte Gondomar ein übles Brognostiton: antes se puede sacar fruto y obligalle a que sya verguenza de simismo y que realmente haga buenos y verdaderos officios para la reducion de los Bohemios a la obediencia de 8. M. Cessarea y Rey Ferdinando. Da ihm in der That nichts in ben Beg gelegt murbe, feste fich Racob in Ginvernehmen mit ben bollandifden Generalftanben, die gleich England nur für ben Frieden arbeis leten und jeben Gebanten an Rrieg ju unterbruden suchten. Buerft murbe Sir henry Botton, Gefandter in Benedig, jum Botichafter bes Schiebsminent beimmer es reine mustame meinalt man ibn fallen lief, ob gient z u einen mar ient mar unmerefinner Seveilen p. 48 f. bereits angenommer water. Er iener Statt wurde deue Biscount Das mien, wire une kan I fan wer Carliele, niverenigt, wie bomals de Sainter der Eranger armenent und verwifte für die Union. Men für der einfen fined en übernis einen whenden Gentlemm, ein Seiter ir bipominime framete, minnaid unt idriffic mebrerer Somder michte, genige votte ir votte die Sabi in der That nicht beffe gemofier weiber fomer. Ber feiner Bollmadner für bie verschiebenen Sanner unt Rivier fint die meiter mineidelle feine Antructionen beber fin mir ir inamide Errante zu Einamest gefenten p. 64. Ber ber Africeie idding Samt ber mot in Beite lebenben Stelmann jum Rib me, and that him he was the first that ever he made in that manner. 1.75. Seine Bemate, weucht die Sanztwerte best Randel bilden, fint benn und niete unerstauent als franceneines. Beim Empfone in heitelberg brutt er in Schmeinehern über den Schwiegerschn und die Lodie: feines komes ens unt eint irfret pu birecter hilfeleiftung gegen Restruct. Den Billimsfer fast er; that his Majesty had sent me as a white paper to receive impression from his Highnes by the way of information advise and communicatest. Et berichtet ferner über einen Empfang in Nieden, über bie Andieng, bie ibm Gerbinand in Saliburg eribeilt und bie um auf Beidert ern in Rtantfurt vertroftet. Babrent ter Pralimirarien gur Raufermabl refitirt er in hanau, bis ein langer Bericht, p. 181 ff., bas Carutern bes Bermittlungeversuchs und immerbin anschaultd bie Complication ber Lage ausführt. Das lette Schreiben p. 205 in aus Roin batirt. Aud ein eigenbandiger Brief bes Bringen Rarl von Bales an Concaner ift aufgenommen, p. 140, wo es von Friedrich V beißt: I am verrie glad to heer that my brother is of so rype a judgement and of so forward an inclination to the good of Christendume.

2, Registrum sive Liber Irrotularius et Consuctudinarius Prioratus Beatae Mariae Wigorniensis, with an introduction, notes, and illustrations, by William Hale Hale, M. A., Archdeacon of London, Londini: Sumptibus Societatis Camdenensis. 4. (CXXVIII. 200p.) 1865.

Es wird bei biefem Berte genügen turz barauf binguweisen, bas, wie schon im englischen Mittelalter bie finanzielle Buchführung eine überaus

forgfältige gewesen, Studium und Erflarung der erhaltenen Documente mo für die Gegenwart einen gang besonderen Reig zu haben scheint. Das genau nach Seile und Beile abgebruckte Originalmanuscript ftammt aus bem 3ahre 1285 und ift bis auf fpatere Buthaten auf ten Anfangund Endblattern burchweg bon einer hand geschrieben. Es hat fich lange in frembem Befis, sogar in Stalien befunden, bis es in neuerer Beit wieber Gigenthum bes Capitels ber Domfirche von Borcefter geworben ift. Reben allerhand öffentlichen Documenten, die bunt durch einander eingeschals tet werben, ber Magna Charta heinrichs III nebst ben fie ftets begleitenben Beilagen, neben ben Brovisionen von Merton 1235, ben Brovisionen von Beftminfter 1259, neben alteren und neueren tonigliden, bifcofliden und Brivaturtunden, neben Berichten über gerichtliche Berhandlungen und Urtheile bleibt die Sauptfache boch ein auf ein Rormaljahr reducirtes Rentalbuch ber zugleich bas Capitel ber Rathebrale 'reprafentirenden Bene-Netinerabtei gu Borcefter, in welches sowohl die fleritalen Gintunfte von Rirchen und Behnten, als alle Lands und Lehngefalle eingetragen find. Der Redditus Prioratus Wigorniae anno incarnationis Domini MCCXL verbient gar wohl bie eingehenden Untersuchungen, die ihm ber ichon burch eine abnliche, die St. Baulstirche in London betreffende Arbeit befannte berausgeber gewidmet hat. Er lagt fich hauptfachlich einen Bergleich mit ben aus bem Domesdan Buche bes Eroberers betannten Befigverhaltniffen ber Rirche von Borcefter im Jahre 1086 angelegen fein. In Ginleitung und Roten wird ber ungemein vielseitige Stoff erlautert nach feiner tanoniftifden, civilrechtlichen, antiquarifden, agrarifden und ofonomifden Bebeutung. Rach ben verschiebenften Seiten, über Aderland, Dublen, Fis fereien, Salzwerte, Abhangigfeit ber Cultivatoren, Rirchen und Capellen, Sintunfte und Ausgaben aller Art, Topographie, Daß und Gewicht, Breife von Brod und anderen Lebensmitteln, Gerichtsbarteit u. f. w. wird eine befonders fur ben Statistiter und Bollswirthschafter hochst ergiebige Fundgrube eröffnet. R. P.

Bon neu erschienenen Schriften über ben Rrieg in ben Bereinigten Staaten 1861 - 1865 notire ich:

John Abbot, The history of the civil war in America. New-York 1867.

Bollftandige Geschichte bes Rrieges mit Planen und Beichnungen.

Andrews Sidney, The south since the war-

Intereffant, aber in ichroff unionistischem Sinne geschrieben.

Gruley, Horace, The American Conflict. A history of the great rebellion in the united states 1861-64, its causes, incidents and results. Hartford.

Der Berfasser war Redacteur des New Dort scherald und einer ber Führer der Abolitionisten-Partei. Das Buch ist parteiisch, aber mit großer Kenntniß der Verhältnisse geschrieben.

Lessing, Berson, Pictorial history of the civil war in the U. S. Illustrated.

Mehr ein Roman als Geschichte, mit trefflichen Rupfern. Parteifch für ben Norden.

Pollard, Edward, The lost cause, a new southern history of the war of the confederates. Comprising a full and authentic account of the rise and progress of the late southern confederacy, the campaigns etc. New-York 1866.

Der Verfasser war während des Krieges Redacteur des Richmond-Craminer; er ist parteissch für die Südstaaten. Seine Schlachtbeschreibum gen sind sehr gut. Interessant ist Pollards scharfe Beurtheilung des Prässe benten Davis dem er vorwirft, seine Cabinetsminister zu Secretairen er niedrigt, den Congreß der Secessionisten in autokratischer Willtur sün nichts geachtet zu haben. Das Mißlingen des Feldzuges hat Davis nach Pollards Behauptung dadurch verschuldet, daß er alle Operationen vont grünen Tische in Richmond durch den Telegraphen habe lenken wollen, serner dadurch, daß er den Krieg auf die Desensive beschränken wollte und die Feldherrn von jeder energischen Offensive zurückhielt. Davis Günstlinge waren Brazton, Bragg und Pemberton, gegen die er verdienstvolle Führer, wie Brice und van Dorn, selbst Beauregard zurücksete.

Tenney, W. J., The military and naval history of the rebellion in the U. S. with biographical sketches of deceased officers. New-York 1865.

Rurge vollftanbige Bufammenfaffung ber Thatfachen.

Swinton, William, Campaigns of the army of the Potomac. A critical history of operations in Virginie, Pensylvania and Maryland. New-York 1866.

Der Versasser war Correspondent der New-Port-Times bei der Botomac-Armee mahrend des Krieges. Conyngham, David, Shermans march trough the south, with sketches and incidents of the campaign. New-York 1866.

Der Berfaffer mar Correspondent des Rem-Port-Gerald in Shermans Sauptquartier mahrend beffen sammtlicher Feldzüge.

Borcke, H. v., Memoirs of the confederate war for independence. 3 vol. with maps. London, Blakwood.

Der Berfaffer mar fruber preußischer Ravallerie-Offigier.

F. v. M.

Correspondance générale de Mme. de Maintenon, publiée pour la première fois, sur les autographes et les manuscrits authentiques, par Theophile Lavallée, t. IV. Paris 1866.

Bir haben unsern Lesern die Entbedung einer neuen frangofischen Autographenfälschung zu berichten. In bem vierten Banbe seiner correspondance générale de Mme de Maintenon hat Th. Lavallée Briefe ber Frau von Maintenon an ben Bergog und Cardinal von Noailles publicirt nach Autographen, die fich gegenwärtig im Besit bes herzogs von Cambaceres befinden. Leider giebt uns ber Berausgeber, ber mit febr anertennenswerther Borficht in die fruberen Bande ber Correspondens nur Stude aufgenommen, von benen autbentische Covien ibm vorgelegen, teine Austunft barüber, auf welche Beise und zu welcher Beit bie fragliden Briefe in ben Befit bes genannten Bergogs gefommen; intereffant ift jedenfalls, daß 1854 Lavallee felbst öffentlich bedauert, es sei ihm nicht gelungen, authentische Copien ber gebachten Briefe aufzufinden, von benen bisher nur offenbar gefälschte Abschriften bekannt geworben. Unmöglich ware es nicht, daß biefe Rotig Lavallees einem Salfder die erfte Beranlaffung geboten, die vermißten Briefe zu fabriciren; daß wir es bier wieber mit einem Erzeugniß ber rubrigen frangonichen Autographenfabrit zu thun, dafür scheint in der That Alles zu sprechen. Ausmerksam gemacht burd Biberfpruche, die fich zwischen ben Angaben ber Briefe und bem außerft mverlaffigen Journal von Dangeau finden, hat neuerdings Berr Grim. blot in, wie uns ideint, vollig überzeugender Beife bargetban, daß bie mehrerwahnten Documente falfc; wir verweisen unsere Lefer auf bie intereffanten Ausführungen, Die er zuerst im Temps vom 13. August (n. 2286) und sodann bedeutend erweitert in einer eigenen Broschure — Les faux autographes de Mme. Maintenon. Paris 1867, Germer Bailliere - veröffentlicht.

Es ericeint paffend bier eine Rotig anguschließen über ben Streit,

ber in ben lepten Boden bie nimenbarilide Belt von Baris in gericht fertigte Aniregung verfest. Es buntelt fich babei ebenfalls um bie Cop beit von Briefichriten bes 17. Babrbunberts, junadft um Briefe un Retigen Bascals, fo wie um Briefe Remtons, bie ber frangofischen Am bemie in vericbiebenen Sipragen bes Buli b. 3. von einem ihrer Mib alierer, firm Chailes recipelent und in ten Comptes Rendus (T. 65, n. 3 ff. p. 95 ff.) rublicitt fint. Diejelben enthalten Mittheilungen von außerftem Antereme fur bie Geidicte ber Raturwiffenschaften; wie Berr Chaeles ausgeführt, ergiebt nich and ibnen, bag nicht Remton, for bern Batcal bat mejentlichfte Berbienft fur bie Auffindung bes Gefetel bas Schwere juguidreiben. Sofert nach ber Publication Diefer Doce mente baben fich indes Zweisei gegen ibre Echtbeit erhoben. herr te Faugere, ber jur Rentitution bes Tertes ber pensées von Bascal bes von biefem felbit gefdriebene Manufcript benust, ertlarte, Die Sotift ber angebiid von Bascals Sand geschriebenen Briefe fei nicht die Sand schrift Pascals (C. R. l. c. 202); als ibm Gr. Chables weitere Div theilungen aus feiner Sammlung gemadt, u. A. Die Briefe von zwei Some ftern Bascals ibm vergelegt, bebaurtete er ferner, bag bie angeblich von Bascal und von feinen beiben Schweftern gefdriebenen Briefe von einer und berfelben Bant abgefaßt feien (C. R. l. c. 455). Ebenfo entichie ben bat fich gegen bie Catheit Berr Benard aus Epreur ausgesprocen (C. R. l. c. 203); er betente, daß bie Briefe mabriceinlich englischen Ursprunge; aus lexicographischen Grunden bat or. Littre Zweisel erbeben (Philosophie positive 1867 n. 2 p. 328). Richt minder schwer wiegende Bebenten murben von englischen Gelehrten geltend gemacht, von Brofeffor A. be Morgan und R. Grant, fowie von bem Biographen Rem tons, Sir David Bremfter. (Bgl. Athenaum n. 2077 ff. 20. September 1867 und C. R. l. c. n. 7 u. 14.) Letterer bob u. M. bervor bag von Beziehungen zwijden Remton und Bascal uns absolut nichts befannt, bag Bascal unmöglich einem bamals 11jabrigen Rnaben in ber Beise geschrieben, wie er unsern Briefen gujolge Remton gegenüber gethan, daß biefer bamals fich mit durchaus anderen Dingen beschäftigt als ben Studien, Die er nach unfern Briefen zu Diefer Beit getrie ben haben foll. Unter ben fraglichen Documenten befindet fich auch ein Brief von Newtons Mutter, Anna Apscough, an Bascal, worin fie ibm für die Freundlichkeit dankt, die er ihrem Sohn erzeigt; allein Remton

## Literaturbericht.

par taum 4 Jahre alt, als feine Mutter ben genannten Ramen mit einem neuen, Sanna Smith, vertauschte. Wir miffen von Remton selbft, bas er frangofifch gefdriebene Sachen nur bas Borterbuch in ber banb n lefen vermocht, und nun foll er an Bascal nicht englisch ober lateinisch, pabern frangofisch geschrieben baben. Allen biefen Bebenten gegenüber nieberholte fr. Chasles ftets auf bas Reue bie Berficherung ber Echtheit imer reichen Autographenschäte - es befinden fich barunter fast 500 briefe Bascals, außerbem mehr als 100 Briefe von Newton, Leibnit . I. -: er ftellte ibre vollftanbige Bublication in Ausficht, verbarrte aber iber über ben wichtigften Buntt in unerschutterlichem Schweigen, über Die irage namlich, wie bie fraglichen Documente in feinen Befit getommen. Rathrlich, bag er immer bringender aufgeforbert worben, biefes Schweigen n brechen: fo besonders lebbaft von herrn Libri. In Baris mar bas Berucht verbreitet, die angezweifelten Briefe ftammten von teinem Underen 48 pon Libri; baraufbin ertlarte biefer, er babe bie von Chasles publis irten Documente fofort als Falfdungen ertannt, bewies burch ein beiges nates Schreiben bes Brof. A. be Morgan, bag er felbst biefen querft mf ein Indicium fur die Unechtheit aufmertfam gemacht, und protestirte n ben entschiedensten Ausbruden bagegen, bag man ibm aufburde la responsabilité de ces absurdes et sottes falsifications. Athenaum n. 2081.) Das unfraglich Wichtigste, wie uns scheint, fur bie kledigung ber Frage ift in ber allerletten Beit in England geschehen. or. Chasles, ber von vornberein mit febr anerkennenswerther Liberalitat thes Stud feiner Sammlung jeber wiffenschaftlichen Brufung gur freien Disposition gestellt, fandte mehrere feiner Autographen Newtons über ben tanal an Sir David Brewfter und an Professor hirst. Der Erstere legte nie ihm übermittelten Briefe verschiedenen Rennern ber Newtonichen Sanddrift, u. A. dem Borftand ber Manuscriptensammlung bes Britischen Museums, Rabben por; ihr einstimmiges Berbict erging babin, Die Schrift ber ans eblichen Autographen sei nicht die Sanbschrift Remtons. (Athenaum L 2083 u. C. R. l. c. n. 14.) Und zu bemfelben Refultat gelangte Brofeffor birft binfictlich ber ibm übersandten Documente. Aber es ergab ich noch Beiteres. Aufmertfam gemacht burch bas baufige Bortommen bes Ramens Desmaizeaux in ben von Chasles publicirten Documenten unteruchte man ein Wert biefes im 3. 1720 in die Royal Society aufgenoms menen Gelehrten: Recueil des diverses Pièces sur la Philosophie, la Religion etc. par Leibnitz, Clarka, Newton etc.; dabei entdedte um, daß 3 von den 5 an hirft überschieften Autographen wörtliche Copien einzelner Stellen aus Desmaizeaux französischer Uebersetzung dreier wieder geschiech Rewtonsches Autograph fand sich in dem genannten Beite wieder; es entpuppte sich als ein Ausspruch von Clarke in einer von ihm mit Leibnitz geführten Correspondenz, von welcher Desmaizeaux nur eine französische Uebersetzung in sein Recueil ausgenommen. (Times v. 1. Ott.) In der Dat scheint es uns, als sei durch diese Entdedung die Frage erledigt; hierst ein Ginblid sogar in die Wertstätte des Fälschers gewonnen, und wir zwischen, auch die neuesten Aussührungen von Hrn. Chasles (in der Sitzug der Alademie vom 30. Sept. C. R. 1. c. n. 14) haben uns die Ueberzeugung nicht zu nehmen vermocht, daß es sich dier allerdings um eine Fälschung dandelt.

Bum Schluß noch zwei Worte über eine britte Autographenfälschung. Ge find turzlich in Frankreich 16 Briefe von Madame Elisabeth an die Marquik von Raigecourt verlauft; in einem Eingesandt des Journal des Debats vom 22. Sept. erklärt nun der Sohn der Letteren, nach genauer Bergleichung der in seinem Besit besindlichen Briefe von Radame Elisabeth an seine Mutten, von den erwähnten 16 Autographen seien unzweiselhaft 13 falsch. pp.

Bon herrn G. B. Bie uffeur werden wir ersucht, die Ausmersanteit unserer Leser auf zwei neue wichtige Publicationen zur Geschichte Imbiens zu lenten, die solgenden Titel tragen: I capitoli del commune di Firenze. Inventario e regesto. Tom. I. Firenze 1866 mi: I diplomi Arabi del R. archivio Fiorentino, testo originale con la traduzione letterale e illustrazioni di Michele Amari. Appendica. Firenze 1867.

Außerdem gebt uns folgende Anzeige gur Beröffentlichung gu :

La Revue des Questions historiques ouvre sa deuxième Année par une Livraison où nous remarquons les travaux suivants: I. Alesia, son véritable emplacement, par M. Anatole de Barthélemy. — II. Galilée, son procès, sa condamnation, d'après des documents inédits, par M. Henri de l'Epinois. — III. Le Caractère de Louis XV, par M. G. du Fresne de Beaucourt. — IV. Louis XVI et le Serrurier Gamain, par M. J. A. Le Roi. — V. Polémique: Jérusalem et le Golgotha, par Mr. l'Abbé Coulomb et Anatole de Barthélemy. — VI. Mélanges. — VII. Courrier Anglais, par M. Gustave Masson. — VIII. Courrier Italien, par Mr. César Cantû. — IX. Chronique, par M. Léon Gautier. — X. Revue des Recueils périodiques, par M. M. Fr. de Fontaine et H. de L'Epinois. — XI. Bulletin bibliographique, Compte rendu de cinquante ouvrages historiques.

## Beitrage jur Burdigung ber ungarifden Gefdict= fdreibung.

Von

Alegander Blegler.

II.

Der Zeitabschnitt, welcher von dem Tode Georg Ratoczis II im Jahre 1660 bis jum Frieden von Szatmar im Jahre 1711 reicht und durch bie langen Türkenkriege, durch beständige Erschütterungen im Innern und die heftigsten Kämpfe um die Verfassung bezeichnet wird, mar auch auf die Gestaltung der ungarischen Geschichtschrei= bung von großem Ginfluffe. Das Beispiel des Cardinals Pagmany batte gezeigt, wie wichtig und bedeutsam es für die Interessen der tatholifchen Rirche fei, fich ber heimischen Sprache zu bedienen, und man fing baber an auch die Landesgeschichte in popularer Weise gu behandeln. So erschien im Jahre 1660 ju Wien eine Chronit in magyarifder Sprache. 3hr Berfaffer mar Gregorius Bettho, über beffen Lebensftellung ich nichts aufzufinden vermochte. Gelbst ber Resuite Andreas Spangar, ber späterhin diese Chronit fortsette, faat bloß, bag berfelbe mahricheinlich bald nach 1626 gestorben fei. Ohne Ameifel geborte er ju ber angesehenen gleichnamigen Familie, beren Blieber fich jederzeit durch Anhanglichkeit an das habsburgifche haus, fowie durch ihren Gifer für die römisch=katholische Rirche bemerk= lich machten. Die Chronit felber ift von bochft einfachem Befüge.

Sifterifde Beitfdrift. XVIII. Banb.

=

÷

16

ligion etc. par Leibnitz, Clarke, Newtobaß 3 von den 5 an hirft überschidten einzelner Stellen aus Desmaizeaux fransprünglich von Newton englisch geschrichtes angeblich Newtonsches Autograph wieder; es entpuppte sich als ein Ausselbeit geführten Correspondenz, von wulebersehung in sein Recueil aufzu sich ein Einblick sogar in die Wertschen, auch die neuesten Ausselbeit, auch die neuesten Ausselbeit Alabemie vom 30. Sept. die zugung nicht zu nehmen von für Fälschung handelt.

Bum Schluß noch zweifind kürzlich in Frankrei von Raigecourt verke vom 22. Sept. erklärt der in seinem Besig is von den erwährten.

A· I. I·

in in it in it is in auf eine en die Magni, reg Ren fein foll, und allerdim mujdem Gtile berfaßt ift. Bi Die ungarifche Geichichte erzäh ... die arpadischen Konige und ib .vn für beute feine Bebeutung meh dusguge, meift aus Bonfini, auch a ....gen, oft mit falichen Beitbeftimmu angegeben hat. Sicherer wirb b ven Beriode, wo Iftvanfi fein Führer if . :ur die Ergählung der Ereigniffe aus be ... Jahrhunderts, die er als Augenzeuge ob ... dilbern fonnte. hier hat er über b .. ...d namentlich über Gabriel Bethlen ut ... ind Ibatfachen aufbewahrt, die auch je ... Darfen. Der tatholifche Standbunft bes Be .... > ch mit derfelbe im Gangen mit Schonun Leiderfor de damit fteben blog einzelne Stelle met fremden Sand vermuthen laffen. Bergifertigter, wenn es mit ber Angabe Som Compes feine Richtigkeit hat, ba in diefem Fall . Suches, welche erft im Jahre 1660 erfolgt ... Underen beforgt werden mußte. Diefer erf .... jur Sand, und fo bin ich ganglich auf bi ... (729 1) verwiefen. hier lefen wir nun be ... Bocstan beginnt, eine mit NB. bezeichne a Samals für die Bertreibung ber Türken bid Berfäumni ... verblendeten Leidenschaften der Führer bei ... . Berfaffer gu, daß Bafta durch fein unber

rhlid bi

1), rövid magyar kronika. Cassán, 1729.

me bes Dolfes gemore miffer r Perifia with minin e de la de la decembra decembra de la decembra decembra de la dece ... angin In the grant of the gra The same was been seen as the The second of th waafalle au betterfaer faar in in 1912 o und Meniden nicht bier beraten bier bie bien ander bei berieftens bie Austrag ber Contrage beite auf frein Beloten, wenn auch auf febr blatte du be bei bie bie bie bigarige Bublifum jugefrugt marben ift.

Dies wird durch die An und Geffe mie Leiter in einem fongefest murbe, beinabe jur Gemitaen. Enur in im Ita beranftaltete nämlich ber fiebenburgifde aufrigen inif war ind eine nene mit einer Fortiegung verfedene Magnache bar bie ich inderen tine Ginnicht nehmen tonnes. Wie faute anmit in in bei beite bei Mitte von 1729, welche zu Kridau, erwor bie biebe bei eine fite des Refuitenordens, veranftalen murbe. fin b. b. b. b. b. bet Refuite Undreas Erantiat ging Gomiegante in beine band in die gehaffige, fant gemeine Dintern biefer Um bor biebe, bem ibe Michtidreibung einweibt. Un bei Farbeitage von bei ber beite berte fat er noch brei weitere Ubfinime i nicht fint in in ber ber ber bie bebom Rabre 1627 bis jum Sabre 1782 fom oblie mirt ber ber ber ber fellung fieht fan aus jedem Blammerte, ber Geben bereite ber ber ber bie Bahrheiten ber tatalaliften mitte in amben er ein nicht noch fo eifrige Proteftant burfte biefes Redrit mit bei berge ber ber Ratholiten bestreiten mollen ! - berbert fin im in in gen ich get

<sup>2,</sup> Spangar András Jesurna a mag, et et mandad a mongot elsőben megiri Petthé Gergely ett. Cassac 1786.

Auf einem einzigen Blatte ichidt ber Berfaffer ben Ueberblid von gwölf großen Weltbegebenheiten voraus, von ber Groberung bet Troja bis zur Erhebung bes Auguftus. Dann folgt auf einen anderen Blatte bas feltsame Privilegium Alexandri Magni, regi Macedonum, Sclavis et corum linguae concessum, das in Constantinopel irgendwo aufgefunden worden fein foll, und allerding in unglüdlich nachgeahmtem byzantinischem Stile verfaßt ift. En ben brei Abschnitten, in welchen bie ungarifde Geschichte erziblt wird, haben die beiben erften über die arpabifchen Ronige und über bie Ronige aus gemischten Saufern für beute feine Bebeutung mehr. Ge find gufammengebrangte Auszuge, meift aus Bonfini, auch all Musguge nicht gum Beften gelungen, oft mit falfchen Zeitbeftimmungen, felbst wo jener fie richtig angegeben bat. Sicherer wird ber Berfaffer in der habsburgischen Beriode, mo Aftvanfi fein Rubrer ift: bleibenden Werth aber hat nur die Erzählung ber Greigniffe aus bem ersten Biertel des siedzehnten Jahrhunderts, die er als Augenzeuge ober mindeftens als Zeitgenoffe schildern konnte. Dier bat er über bie fiebenburgifden Gurften und namentlich über Gabriel Bethlen und seine Zeit manche Buge und Thatsachen aufbewahrt, bie auch jett nicht übersehen werden durfen. Der fatholische Standpunft bes Berfaffers ift unverfennbar; boch wird berfelbe im Bangen mit Schonung burchgeführt. Im Widerspruche bamit fteben bloß einzelne Stellen, melde ben Ginfluß einer fremden Sand vermuthen laffen. Unnahme ift um jo gerechtfertigter, wenn es mit ber Ungabe Somgars über ben Tob Betthos seine Richtigkeit hat, ba in biesem Kalle Die Berausgabe bes Buches, welche erft im Jahre 1660 erfolgte, nothwendig von einem Underen beforgt werden mußte. Diefer erft Abbrud mar mir nicht zur Hand, und so bin ich ganglich auf bie zweite Ausgabe von 1729 1) verwiesen. bier lefen wir nun ba, wo die Ergählung von Bocstan beginnt, eine mit NB. bezeichnet Ginleitung, welche bie bamals für die Bertreibung ber Türken booft gunftige Lage ber Dinge flar ju machen fucht und bie Berfaumnis biefer Gelegenheit ben verblendeten Leidenschaften ber Führer bei 3mar giebt ber Berfaffer zu, daß Bafta burch fein unbermikt.

<sup>1)</sup> Petthö Gergely, rövid magyar kronika. Cassán, 1729.

. .. **..** . 1.17 The state of the second 7 100 mm 2 3 5 7 3 7 7 7 7 7 1 ei befat in minden. Die Er The nemilia memilia meningan The Para surveys for Softungen bie Gingen ralt des enmelaueum ber in in 100 348 Catere Zogna in ben Comme Stre ausfüllen follte. Mit grange bem ber Tie Stefen Graufffen feinesmens Continent er 32 Baubertrant, befängering in bereiter 200 Buffande und betragen bernit Beiter bei er Sate Beife. Man toning moffing mercen barteit diefer Boltalizerarur, mie be linger batte, wenn nicht bereits eine mich is fin. ... Seiten bemerklich gemacht barre norte ein lugenblide, als Bater Ermaar in un lee Affenicaftliche Bebaublung ber beiber ber ber Aufenfolge angebahmt ambeim mare bereim idelung in ihrem innerm habin menangi eber einige Etrm: pafming in

Beife ausschlieglich seinen Jesuitenorden, überfd Beweggrund die Andersbenkenben mit Comat tigungen und brudt fo feinem Beiftegerzei fleinlicher Behässigkeit auf. Für die Unsicht erfannten evangelischen Rirchen hat er nur für ihre Befenner ben ber Reger. Darum I Cardinal Pazmany bloß, mas berfelbe gur Mi ichaft Nefu gethan; barum wird ber fündige L bon bem Reuer bes beiligen Untonius verzehr' bes wieder befehrten Frang Nadasbi gefegnet, ' fürchtigen Reuereifer Die gange Regerei mit Et gerottet haben murbe, wenn man ihn nur F Dagegen wird der jum Schute ber Brotestanten verträge mit teiner Silbe gedacht. Den ei häufig tleine Bedichte beigegeben, durch welch Inhalte in faftigen Worten Nachdrud gene find diefer Chronif allerlei nugbringende M ein dronologischer Ueberblid ber Regierungang insbesondere aber die Ermahnung t Emerich, bamit - wie Spangar fich ausbrertennen moge, wie weit fie fich bon ben ! nigs verirrt habe. Sodann folgt bas 2 ernannten Ergbischöfe und Bifcofe, und c: garifden und fiebenburgifden Reter mi gifter berfelben bis auf bas 3abr 17 fo ichließt Spangar Diefen Bericht, "be Ein Glaube, Gine Beerde und Gin Sirte er ben Lefer auf feine "ungarische Bit andere icone und nutliche Dinge finde

Wahrscheinlich ift damit das Bu im Jahre 1738 erscheinen ließ 3). Audeffelben folgt eine phantastische Widm

Spangar András, Jesuvita rövédeden elő adván etc. de leg föképj etc. Kassán, 1788.

700 :--1 15. . - **...**-8.2 17 ... 70. 22 ---The Contract • <u>.</u> . 22627 27 **--** -: late a continue, : Trans one de-I fire ber Beiben magner mode are die Arminist der beitabe Commerce America, are 2 -Carrier the three to the early fein Bud, nichte ib. Sie 013 mit ten Gritt 1904 01 unde es aun belleiber in biele uber bas Sant 1808 amm. Du faabe toffe mar bemnach eine biabit o ber Beidrantibet ber Dabemand in bennech ju Stande beingen tonnt.

rag er icon feit langerer Beit, wie ei

ju bieten. Seit Heltai findet man aber taum bie Sp den Richtung, und es lägt fich nicht vertennen, bag b tifche Leben in Ungarn mabrend ber zweiten balfte in Jahrhunderts aus feinem Zusammenhange geriffen und brochen mar. 3mar ericbien im Jahre 1692 ju Det rif einer ungarifden Beidichte bon Baul Lifant fleine und unbedeutende Buch fceint jene Thatface e als zu widerlegen. Ich tonnte baffelbe nicht aus ei tennen lernen, ba bas auf ber Befter Atabemie befit als Unicum aufbewahrt wird, und war baber fcrantt, was Undere darüber fagen. Der Berfaff Soulmeister in Debreczen und mar Calbinift. beginnt mit bem Nahre 268 und ichließt mit b Sunnadis im Nahre 1464; es läßt also gerade ber ungarifden Gefdichte unbeachtet, in weld Standpunkt hatte geltend gemacht werben to die Urgeschichte bes Boltes fteht übrigens Boden aller Frrthumer ber früheren Zeit geradezu für Magnaren und erzählt von difden Geschichtschreiber und Rathgeber be Bag bie Ungarn angeichmarst babe: über Attilas, welcher als Sohn bes Benbegi Tataren mar, nicht aus bem nordlichen, Ufien gefommen. Dehr als bie Balfte mit ber Geschichte ber hunnen und Av mengestellten Thatsachen erfahren wir über 210,857 Tataren herrichte und Siebenburgen tam, mo bereits Bigeun Beschichte der Eroberung wird weitlau: Stefan bis auf Johannes hunnabi i gefertigt und jum Coluffe noch Gi:

Ban burd jaffers inn g Berblen ! \_ diamfeit bie Leidzeitigen Gi . gaber mit ben #

Ł

oic.

A 200

are I

<sup>4)</sup> Lisznyai Kovács Pál, M etc. Debretzenben 1692. 36 bin ju: gefolgt; boch ift auch zu vergleichen: Den ber unger. dalomtorténete in Budapesti esciple 2. Cibialo

itet. — Lifznhais Buch war, wie man sieht, nur ein ärmlicher thbehelf, und Heltai blieb noch immer das beste geschichtliche Bolksh der Magyaren.

Beigte nun die ungarische Siftorie in dem bezeichneten Beitame eine große Armuth an Werfen über die allgemeine Gefdichte l Landes, fo mar fie um fo reicher an folden über einzelne Beit= ame und Landestheile und besonders an geschichtlichen Dentwür= triten, welche die Zeitereigniffe unter den verschiedenften Gesichts= mien beleuchteten. Auf bem erften diefer Bebiete muß junachft mbrofius Comogni genannt werden. Mus angeschener und Mabender Familie abstammend wurde er ohngefähr um bas tr 1564 geboren und erhielt, als Protestant erzogen, eine aute Miche Bildung. Später wirfte er als Notar des Inner-Szolnofer mitates. Als ber wetterwendische Siamund Bathori ben letten fud unternahm fein verlorenes Fürstenthum wieder zu gewinnen, idieb fich ber Rampf gerade in biefer Gegend. In bem Treffen Boroflo murde Mofes Szeteln, Bathoris Feldherr, am 3. Mu-1601 bon ben Raiferlichen ganglich gefchlagen, und Comogni fich mit Anderen genöthigt sein Beil in der Flucht zu suchen, die aulest in bas entfernte Biftrit führte. Dort zu einer unfreiigen Duge verurtheilt und des größeren Theiles seines Ber= jens beraubt, wendete er fich mit doppeltem Gifer dem Studium Geschichte zu: "benn obicon ben Sterblichen". fo faat er felbst ver Borrede, "die Renntniß aller Wiffenschaften nüglich und anom ift, so halt man boch insgemein die Kenniniß geschichtlicher ge für die nüglichste und angenehmste zugleich". Er unternahm Darftellung ber Zeitereignisse mit besonderer Rudficht auf Sieitrgen und zugleich mit einer Uebersicht des benselben voraus= nben Zeitraumes. So entstand sein Buch, welches mit bem e Mathias Sungadis angebt und mit dem Jahre 1604 ab= eft. In dem letteren Jahre murde es auch vollendet, und erft er flate er noch einen Bericht über bas Jahr 1605 hingu. Die i, während welcher er seine Aufgabe löste, war demnach eine knapp meffene, und daß er fie trot ber Beidranttheit ber hilfsmittel, be ibm seine Lage auferlegte, bennoch ju Stande bringen tonnte, b nur baraus erflärlich, bag er icon feit langerer Zeit, wie er felber andeutet, Sammlungen über feinen Gegenftar Für bie frühere Reit benutte Comogni außer ein Schriften gang porguglich bie geschichtlichen Arbeite botis und Paolo Biovios, obicon er jenem eine für Defterreich, biefem Berwirrurg in Ramen u Den späteren Reitraum fannte er aus eigene man barf fein Wert von dem Jahre 1588 bi zeitgenöffische Quelle betrachten. Rur felten g Buftanbe bes Landes ein; aber bie Ergablun fachen ift übersichtlich und flar. Da das B. nach feiner Bollendung bei vielen angeseben bürgens Theilnahme fand, jo scheint daffelbe : lich verbreitet, und noch von Iftvanfi fur be benutt worden ju fein. Benigftens ftimm Letteren mit der Darftellung bei Somoani I ein, und die leitende Sand Iftvanfis zeigt einzelne Stellen über firchliche Begenftanbe tung nicht entsprachen, und in gleichem & zufügte. Somogpi blieb bis in ben An ungedrudt, und als Eber die Beröffentlich: fonnte die ursprüngliche Bandichrift bes gefunden merben. Der Berausgeber bi ichichtschreibers mit fritischen Anmerkung felber öfters ju neuer Rritit berausfor ber Geschichtschreibung jener Zeit mane halten.

Bon weit vorzüglicherem Werthe Lebensstellung wie durch die Bildung itigter ift das Wert, welches Johan hinterlassen hat. Die Schilderung de müßte zugleich den größeren Theil denbürgens umfassen; ich begnüge mit Andeutungen. Johannes Bethlen

afi acri ocr ansg a, obj a Jito a aber i

tilen auch

Authore | Sermans

<sup>5)</sup> Ambrosii Simigiani hio J. C. Eder, Scriptores rerum transsi!

٠, ::: 1200 ...... 1117 117 week the Jes Ber muten Ale ger in Biffig Deten Licet-- Berigfier fich gamge Stanes : beforgte, bemeift machter bervertritt. : wir dremifartigen ing bon einem fremd: gen mirb. bald vereiniches, bald endlich aus-Der jene Borfalle, welche entworfen batte. Wichtig ... de, besonders aber die biplorte, und bas Bange bilbet ein Material.

fienderem Plane lieferte 20 olfitgenoffe des Johannes, der einer
htes angehörte. Er wurde ner
ren, obichon Einige das Jahr 1618
licht erhielt er im alterlichen Daufe.

vanic. ab a. 1662 producta et concumata .... Recogn. Alexius Horknyi Tom II

Meranber Spifagni für ban eiftere fahr geltene umterent gu fein. Die Briffellung bes Gefauln begetet, weil bie Entichenbung ber Streitfrage, ab

Bewunderung, wenn wir feben, in wie turger Zeit und wie bortrefflich Bethlen fich diefer Aufgabe entledigte. Schon im Jahre 1663 . ... 3 peröffentlichte er fein Wert: "Bier Bucher ficbenburgifder Get:\_\_\_ icichte" ., welches die Greigniffe vom Tobe Gabriel Bethlens hinneg 1=== bis jum Bahre 1663 umfaßte. Er war barin gunachft ber Auf-== forderung des Fürsten Apaffi nachgetommen, jugleich mit ber Abficht ∹ر د 1- **T**i au einer unbefangenen Beurtheilung ber bamale fo bochft eigenthum-- 2 lichen Lage bes fiebenburgifden Staates auch in europäischen Rreifen beigutragen. Die große Schwierigfeit über die Thaten ber Reitge-... noffen zu fprechen, fühlte er lebhaft. "Aber ich febe nicht ein", fo -, -, fagt er in der Widmung an Apaffi, "warum ich zaudern follte, basjenige mahrheitsgetreu zu erörtern, mas Undere zu fagen ober zu thun nicht errötheten. Denn wer fagt ober thut, mas ibm immer beliebt, ber muß auch hören und erfahren, was ihm nicht gefällt". Der nachfte Borqua feines Buches besteht in ber gleichmakigen Bewältigung feines Materials, und in der Sicherheit, worin er Den Faden der Entwidelung in seiner Sand behalt. Die unerschütterla de Rube ber Erzählung erinnert an antife Mufter, und es widerfort biefen nicht, wenn fie wie bei der Mittheilung offentundiger Berbred zuweilen bis zur Ratte hinüberftreift. Ueberhaupt butete fic Beth = fehr in die geheimen Beweggrunde ber Menichen einzugeben; er ich ber Unficht zu huldigen, daß die Wechselfalle bes Lebens weit t niger ber Abfichtlichteit ber Ginzelnen, als bem Busammenftofe e- =nte gegengesetter Bestrebungen beigumeffen feien. Die Charaftere wert ben burd turge, aber meift höchft gewichtvolle Bezeichnungen verbeutlio sicht. Bei folden Borgugen bleibt Bethlen für ben von ihm ausgewählt I ften nes Abschnitt ber siebenburgischen Geschichte bas hauptwert, obicon m bat ben ihm auch Szalarbi nicht entbehrt werden tann. Ritvanfi den weiteren Gefichtsfreis bor demfelben voraus, fteht aber in polis I litifchem Fernblide weit hinter ibm gurud.

Um Schluffe feines Wertes versprach Bethlen auch noch :

die

<sup>6)</sup> Rerum transilvanicarum libri quatuor etc. Authore Ioan — ne Botlonio. Anno salutis 1663. Diese erste in Szeben (hermannstadt) erschienene Ausgabe scheint selten geworden zu sein; doch wurde das Buch specter zu wiederholten Masen abgedruckt.

## spring ber ungatitchen Beimimt m. bill.

| wern. Diefes geman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Shluffe bes Sames 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | z            |
| tanungen gelangte in iimt und bei b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            |
| Este beforberte Mirtus Do. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τ            |
| Rus feine Erlauterungen wallig im gin bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iţ           |
| m hrffirmmerrathe von kantan a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ŧ            |
| plens - gentlandige Scheit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7=           |
| bi Berm itto gibalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =            |
| di itaari Markoning, oo oo oo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |
| Que einer Reibe Bigente bei bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ā.           |
| alter allegiache being deue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57           |
| nmeruu iyettiiri. Niisiiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10           |
| No. 2010 Property of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            |
| der de dassa alle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *            |
| D 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| A STATE OF THE STA | <b>&gt;.</b> |
| OT THE STATE OF TH | ٠,٠٠ -       |
| CETAL TO ALCOHOLOGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 5         |
| retti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠ :          |
| igen Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·: .         |
| Marie Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •          |
| Marie Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| <b>=</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            |
| <b>1</b> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |
| <u>ii.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| o- 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : يا         |
| <u>-</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .7.          |
| <u></u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17           |
| - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

gonnene Unternehmen fort. Bon Raschau wurde eine Druderei nach dem Schloffe Rerest geschafft, ber Drud begonnen. Derfelbe fdritt indeffen wegen vieler Abhaltungen bes Berausgebers nur lange fam bor, und julet machte ber Tötolifche Ginbruch im Jahre 1690 ber gangen Sache ein Ende. Die Druderei mußte nach Szegesvit geflüchtet werden; die ichon gebruckten Exemplare murben nach allen Seiten bin gerftreut; Bolfgang Bethlens eigene Sanbidrift aim verloren. Erst hundert Jahre später veranstaltete ber Buchandler Martin hochmeister von Szeben nach einem der in Rerest gebrudten Eremplare die Berausgabe ber gebn erften Bucher bes Gefchichtmertes, und später beforgte Josef Bento aus Udvarheln bie fechs noch feblenden Bucher "), beren Text er nach mehreren jum Theil mangelhaften Sanbidriften wieder herzustellen fuchte. Der Lettere bat gugleich in ber Borrebe zu bem fünften Bande bes Bethlenschen Wertes die Behauptung, daß das vorliegende Geschichtswert nicht eigentlich bon Wolfgang Bethlen, sondern bon zwei bei ihm befindlichen Bolen verfaßt worden fei, mit gewichtigen Gründen widerlegt. Auch barf biefe Meinung nach bem, was Alexander Szilagpi in feiner bereits angeführten Abhandlung noch hinzugefügt bat, wohl als befeitigt betrachtet werden.

Außer diesen Geschichtswerten besitzt die ungarische Literatur aus dem gleichen Zeitraume noch eine Reihe von Denkwürdigkeiten. Ihre Berfasser, meist mithandelnde und hervorragende Staatsmänner, nehmen entweder ihre besonderen Lebensverhältnisse zur Grundlage und gelangen von da aus zu den allgemeinen Ereignissen, oder sie gehen von diesen aus und knüpfen die Erzählung ihrer eigenen Schicksale an dieselben an. Schriften dieser Art sind schon an sich äußerst schähnerthe Geschichtsquellen; ihr hervortreten ist aber gerade für die ungarische Geschichtsquellen; ihr hervortreten ist aber gerade für die ungarische Geschichte von besonderem Werthe. Auch auf diesem Gebiete hat das kleine Siebenbürgen, besonders der protestantische Theil, verhältnißmäßig die meisten Beiträge geliefert. Die ältesten dieser Denkwürdigkeiten sind diesenigen des Fürsten 30 hannes

<sup>9)</sup> Die vor mir liegende zweite Ausgabe der vier ersten Sände sührt ben Sitel: Wolfgang i de Bethlen, historia de redus transsilvanicis tom. I—IV. Cibinii, 1782—1785. Dazu sommen: tom. V u. VI. recogn. Iosephus Benkö. Cibinii, 1789—1793.

Rement, ber nach bem Tobe Georg Ratocgis II eine ebenso un= glidliche als zweideutige Doppelstellung einnahm, den Antritt seiner Amierung mit Graufamteiten bezeichnete, und ohne nach irgend einer Seite volles Bertrauen gewonnen zu haben, am 23. Januar 1662 in der Schlacht von Nagyszöllös ohnweit Segesvar Tod und Untergang fand. Im Jahre 1607 geboren, fiel feine Rindheit in die Reiten Babriel Bathoris. Schon im fechszehnten Jahre tam er an ben hof Gabriel Bethlens, blieb auch unter Georg Ratocgi I in öffent= licher Thätigkeit, nahm an ber unglücklichen Unternehmung Georg Ratoczis II gegen Bolen Antheil, gerieth aber in tatarische Gefangenicaft und tehrte erft gurud, als in Sicbenburgen bereits ein offenes Barteigewühl um die Fürstenwürde begonnen hatte. Leiber brechen die Denfwürdigfeiten bei dem Regierungsantritte Georg Ratocais II ab; sie laffen also ben wichtigften Zeitabschnitt in bem Reben Remenys unberührt. Go anziehend es nun gemefen mare, nerade aus feinem Munde die Grunde feines fpateren politischen Berfahrens zu vernehmen, so bleibt auch das Borhandene noch banlenswerth. Er foildert nach Eindrücken und Erzählungen aus ber Rindbeit die damals einflugreichen Staatsmänner und Fürften wie Rofes Sactely, Stefan Bocstay, Sigmund Ratoczi, Valentin Domonnai und Gabriel Bathori, nach eigener Bahrnehmung aber porgualich Gabriel Bethlen, beffen berborragende Berionlichfeit tiefen Eindrud auf ihn gemacht zu haben scheint. Am längsten verweilt er, weil dabin die Wirtfamteit feiner mannlichen Jahre fällt, bei Georg Ratoczi I, auf den er übrigens nicht besonders gunftig zu ibreden ift. Alle Diefe Schilderungen liefern zugleich fur Die Rennt= nig ber bamaligen gesellschaftlichen Buftanbe, Sitten und Ginrich= tungen eine ergiebige Ausbeute, obicon die Begenftanbe, welche ben Rurften beschäftigen, sich weniger in dem frischen Leben des Volfes als in ben Rreisen des hofes und der bornehmen Familien bewegen. Sie betreffen ferner die Regierungsangelegenheiten und politischen Raben ber Zeit, die Remenn oft bis in fleinliche Intriquen hinab, aberall mit Beift und Scharfblid, aber nicht ohne bessimistische Unwandlungen berfolgt. Man murbe übrigens aus ber gehaltenen und magvollen Darftellung taum die fpatere Leidenschaftlichfeit feines Befens herauslesen können. Rur zuweilen erinnert uns eine biplomatische Kälte, daß er geheime Gedanken zu verbergen im swar, und in der Schilderung Georg Rakoczis I ist eine stinnerliche Berbitterung wahrzunehmen. Kann auch mit diesem noch lange nicht das spätere Auftreten des Mannes begründe den, so enthalten seine Bekenntnisse doch manchen Fingerzeig, denträthselung seines Charatters erleichtert. — Die Denkwürdi Remenns wurden lange nicht der Oeffentlichkeit übergeben; den sie häusig gelesen worden zu sein, da die nähere Rachson zur Kenntniß einer Reihe von Abschriften geführt hat. Aus solchen gab sie zuerst Karl Rumy, aber mit unzähligen Fehle Druck. Erst Szalan gelang es sie nach der Urschrift zu der lichen 10), und die in dieser durch das Berschwinden einzelner entstandenen Lücken aus der Bergleichung mehrerer Abschriftergänzen.

Bon völlig verschiedenem Geprage und ungleich großer beutung für bie Geschichte feiner Zeit ift bie Selbstbiograph tolaus Bethlens. Er mar ber altefte Sohn bes Beidictid Johannes Bethlen und am 1. Berbstmond 1642 auf der Bu: Risbun geboren. Seine Bildung erhielt er auf ber Sou Bu ber Reit, als sein Baterland bon ben burge Rebben amifchen Achas Barcfai und Johannes Remenn, und zwischen diesem und Michael Apaffi I heimgesucht wurde, b er fich bom Jahre 1661 auf 1662 in Beibelberg ben Stubi bamals unter ber Regierung Rarl Ludwigs berühmte Mann Sbanbeim, Hottinger, Samuel Buffendorf und Joachim Came eine einflukreiche Wirtsamteit entfalteten. Er borte namentl ben beiben Ersteren auch theologische Borlefungen. Sierauf 1 er die Universitäten Utrecht und Leiden und begab sich bo nach London und Baris. Als Angehöriger eines einft dur Befit ber fürftlichen Burbe ausgezeichneten Saufes, fand er c ben boberen Areisen der Gefellichaft zuvortommende Aufnahm im Brachmond 1664 fehrte er auf weitem Umwege burch bi berlande und bas nördliche Deutschland nach ber Beimath

<sup>10)</sup> Kemény János, erdélyi fejedelem önéletirása. Kiadta S László. Pest. 1856.

" a " a W T T F E E E 1

3-

All er noch in bem gleichen Sahre, nach dem Frieden von Basvar, Riblaus Bringi in Cfaftornya besuchte, wurde er am 18. Novem= ber 1664 Augenzeuge des tragischen Todes biefes berühmten Mannes. Balb nach feiner Bermählung im Jahre 1667 trat er in das öffentliche Leben ein, und bekleidete stufenweise eine Reihe von Staats= amtern; aber bie wechselvollen Schicffale bes Fürstenthums wirften auf feine Stellung vielfach ftorend jurud. 3m Sabre 1676 ber Weilnahme an ber Belbifden Berichwörung angeflagt, murbe er in das Gefängniß geworfen. Man fah sich zwar schon 1677 gc= nöthigt, seine Freilassung auszusprechen, boch erhielt er die früher belleibete Stelle eines Obercapitans von Udvarheln nicht gurud. Rad mehrjähriger Baufe übernahm er im Jahre 1681 wieder öffentliche Beamtungen; boch erft, nachdem ihn im Jahre 1690 der Landtag bon Fogaras zum Staatsfanzler Siebenbürgens bestellt hatte. erlangte er eine Wirtsamteit, welche ihm einen unmittelbaren Ginfluß auf die Staatsangelegenheiten verschaffte. Gerade bamals begann jene für die innere Entwidelung Siebenburgens wichtige Reit des Uebergangs, in welcher es sich fragte, ob das Land in scine frühere Berbindung mit Ungarn zurückfehren, ober ein abgesondertes Burftenthum unter öfterreichischem Schute bilben, oder unter ber anmittelbaren Leitung bes Raifers mit einer getrennten Bejeggebung fortbesteben folle. Für eine Wiedervereinigung mit Ungarn maren nur Benige; Die Errichtung eines abgesonderten Gurftenthums vereitelte die öfterreicische Bartei, und fo blieb nur noch die lette Möglichteit. Es schien den herrschenden Geschlechtern bequem den Dberherrn in weiter Ferne ju miffen, um die Bügel der Bermaltung Defto ficherer in eigenen Banden zu behalten. Diefes Bestreben mar das natürliche Ergebniß eines seit lange aufrecht erhaltenen Rufandes ber Dinge, aber gleichwohl ein politischer Arrthum, ba ce icon bamals einleuchten tonnte, bag man in Wien, wenn einmal bie von bem Rarbinal Rollonics geleitete Reaction in Ungarn gum Siege gelangt mare, auch mit ber goldnen Ungbhangigfeit Siebenburgens wenig Feberlefens gemacht haben wurde. Nitolaus Bethlen war fich inbessen hierüber so wenig klar als Andere und vertheidigte mit patriotifdem Gifer die fiebenburgifde Selbständigkeit. Dan muß ibm bierbei bie Gerechtigfeit wiberfahren laffen, daß er überall und 17

namentlich bei Errichtung ber fiebenburgifden Softanglei bie Einfluffe ber Bestechlichkeit zu beseitigen und die verfassungemäßige Birt samkeit ber Behörden sicherzustellen bemüht mar. Berade baburd aber verdarb er es mit den einflugreichen Bertretern des Absolutismus, und als er allmählich ben sicheren Boben unter sich schwinden fab, gerieth er mit seinen Unsichten in bas Bhantastische. Nach bem Ausbruche ber revolutionaren Bewegungen in Oberungarn verfagte er in lateinischer Sprache eine seltsame Dentschrift unter bem Tilel: Columba Noae cum ramo olivae sive amphora aquae etc., in welcher er allen Parteien Rechnung zu tragen vermeinte und es mit allen gründlich berbarb. Um Wenigsten behagten feine Entwürfe in ben oberen Spharen ber öfterreichischen Regierung. Er murde im Sahre 1704 von Rabutin, bem commandirenden General in Siebenburgen gefänglich eingezogen, für schuldig ertlärt, zulett aber, ba er fich auf ben taiferlichen Sof berief, nach Wien gebracht. Erft nach ein und dreißig Monaten seiner ftrengen haft entlaffen, erhielt er zwar im Jahre 1708 die Erlaubnig mit feiner Familie zusammenzuleben, aber die Rudfehr in die Beimath wurde ibm nicht mehr gestattet. Er starb ju Wien am 17. Ottober 1716.

Diefer gebildete und erfahrene Staatsmann hat Dentwürdigfeiten hinterlaffen, in benen er feine Erlebniffe jugleich mit ben fiebenburgifchen Ungelegenheiten von feiner Rindheit an bis ju bem Nahre 1704, dem Zeitpuntte feiner zweiten Berhaftung, ausführlich bargeftellt hat. Sie murben in ber Sauptfache noch mahrend feiner Gefangenschaft in Wien verfaßt; fpaterbin fügte er bie und ba Rufake und Ergangungen bingu. Der Ergablung ber Thatfachen ift eine halb philosophische, halb theologische Abhandlung vorangefdidt, die fich burch ein und zwanzig Abschnitte fortbewegt. Der Berfaffer fucht fich barin über bie fittlichen Aufgaben bes Menfchen, über das Berhaltnig des Gingelnen ju der Gefellichaft, über ben Werth eines auten Aufes, über reine und fündhafte Reigungen, über bie Unfterblichfeit und ahnliche Fragen ins Rlare ju fegen. Beweise für seine Behauptungen zieht er aus ber beiligen Schrift, in welcher er eine ungemeine Belefenheit zeigt; er ftreift fogar in Die dogmatischen Lehrsätze ber reformirten Rirche binüber. Betrachtungen beurfunden eine feine pfychologifche Renntnig bes

menfolichen Bergens; boch leibet ber Ideengang an häufigen Wiebecholungen. Auch ift Nitolaus Bethlen von einer felbstgefälligen Reseligieit nicht freizusprechen, die sich sogar in das Meinliche verliert, wenn er die Borguge feiner Erscheinung ausmalt und uns felbft die Befdichte feines Bartes nicht vorenthalt. Bei allen biefen idmachen Seiten bleibt seine Lebensbeschreibung ein höchst werthbolles Bud, und gerade bie Dlängel berfelben leiten uns zu ihren berichnendsten Borgugen. Ritolaus Bethlen mar ein gerader und ehr= lider Charafter, und feine Bahrheitsliebe beruhte auf einer innigen und prattifden Frommigfeit. Da er seine Brrthumer nicht zu bemanteln sucht, an dem einen Orte selbst die Bergehungen seiner Augend aufbedt, an anderen die üblen Folgen eines oft gereizten Auftandes nicht verschweigt, so wird er glaubwürdig auch in dem, was er über Andere fagt. Das Eingehen in alle Berhältniffe bes Lebens, bie Singebung an feine Ueberzeugungen, bas menschenfreund= liche Boblmollen, das fic überall tundgiebt, bilden den ftartften Ge= genfat zu bem talten, mißtrauischen Kemenn, der die Dinge außer fich nur als Mittel für seine Zwede betrachtet. So mahr es ift, mas ber berbe Cierei gerade in Beziehung auf Nitolaus Bethlen fagt, daß wenn ber Beije ftolbere, er meift weit harter falle als ein gewöhn= lider Tölbel, fo lernen wir boch trot aller Widersprüche in ihm immer wieder ben eblen Menfchen verehren. 218 Nitolaus Bethlen forieb, mar fein Chrgeis einer nüchternen Auffaffung gewichen; aber bor feinem noch immer vielbeweglichen Beifte fpiegelten fich die aufgerüttelten Berhaltniffe Siebenburgens nur um fo lebenbiger gurud. Das häusliche Leben ber Magnaten, wie die Wirfungen ber großen Reitereigniffe, die Umtriebe unter den regierenden Berfonlichkeiten, wie bie ichlauen Ginfabelungen ber Jesuiten - alle diese gleichzeitig burch einander jomarmenden Elemente werden durch eine Reihe intereffanter Thatfachen bem Urtheile offen gelegt. Der Stil zeigt ein un= vertennbares Streben nach Geschmeidigkeit, und einzelne Abschnitte, wie ber Tob Bringis, die erfte Gefangennehmung Bethlens in Feiervar, der Traum von dem bevorstehenden Tode Michael Apaffis I und feine Deutung, und noch andere Stude treten fast wie novellenartige Chifoden aus bem Bangen bervor. Auch Nifolaus Bethlens Dentwürdigkeiten blieben lange Beit ber Deffentlichkeit berichloffen, und waren nur handschriftlich verbreitet. Dazu mochten auch die unter seinem Ramen herausgekommenen französischen Denkwürdigkeiten beitragen; es ist indessen nachgewiesen, daß diese zwar nach mündlichen Mittheilungen, die der ungarische Staatsmann dem französischen Abbe Reverend machte, aber erst später nach den Papierm dieses Letzteren von einem unbekannten Berfasser herausgegeben worden sind 11). Szalan besorgte die erste kritisch berichtigte Ansgabe der Selbstbiographie Nikolaus Bethlens, die den zweiten und dritten Band seiner Sammlung ungarischer Denkwürdigkeiten ausmacht. Das ursprüngliche Manuscript des Verfassers konnte nicht ausgessunden werden; über die benutzten Abschriften aber wird in ders beiden Vorreden Bericht erstattet 12).

Unmittelbar an Nifolaus Bethlen reiht fich fein jungerer Zeitgenoffe Dichael Cferei von Ragnajta. Derfelbe ftammte aus einer angesehenen Szetlerfamilie und wurde am 21. Ottober 1668 zu Ratos im Felcsit geboren. Da sein Bater unter Micael Apaffi I Burgbauptmann von Foggras mar, so erhielt er in ber bortigen Schule seinen ersten Unterricht. Im Jahre 1679, dem elften seines Acbens, fam er zu feiner weiteren Ausbildung auf bas Collegium von Udvarhely; aber noch in dem gleichen Jahre wurde feine Familie bon ichwerem Schidsale betroffen. Sein Bater, über bie Berkehrtheit der damaligen Zustände mißstimmt, hatte sich von dem Sofe nach Nagpajta gurudgezogen, entging aber bamit nicht ber Berfolgung feiner Feinde. Er wurde auf das Betreiben Dichael Teletis verhaftet, aus einem Befängniffe in bas andere gefchleppt, des größeren Theiles seiner Guter beraubt, zu den niedrigften Arbeiten angehalten und fogar zur Gaffenreinigung verwendet, was, wie der Sohn fagt, in dem freien Stande der fiebenburgifden Remejd etwas unerhörtes war. Die Berhaftung des Baters dauerte bis jum Jahre 1685, und mabrend biefer gangen Zeit blieb ber Sobn auf der Schule von Ubvarbeln. Als endlich auf geleiftete Bürgichaft

<sup>11)</sup> Les mémoires du comte Bethlen Niclos. Amsterdam, chez Jean Swart sur le Kneuterdyk, 1736.

<sup>12)</sup> Gróf Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szala y László II kötet. Pest, 1868-1860.

bin die Loslassung erfolgte, waren die früheren Ersparnisse aufgebraucht und die Bermogensverhaltniffe gerruttet. Der Bater rief baber ben Sohn von ber Schule gurud, gum tiefen Bedauern bes Letteren, ber noch in späteren Jahren meinte, bag er ohne biefe Unterbredung feiner wiffenschaftlichen Studien ein viel brauchbarerer Ronn batte werben tonnen. Nach furgem Aufenthalte in Ragpaita gab ihn ber Bater im Jahre 1686 in ben Dienst Michael Teletis, wahrscheinlich um hierdurch die Gunft des damals vielvermögenden Rannes wieder zu gewinnen. Berbricklich über die harte Behandlung und bas färgliche Leben, die ihm bei diesem zu Theil wurden, thrte Cferei nach zwei Jahren abermals an ben baterlichen Berd prud. Im Jahre 1690 wurde er unter die fiebenburgifchen Trubpen eingereiht, welche unter ber Führung des Generals Beifler das Land gegen ben Ginbruch Tötölis vertheidigen sollten, und nahm Beil an ber Schlacht von Zernnest. In biefer jedoch murbe Beißler bollftandig gefchlagen, und Cferei mußte nun mit den fiebenburgifchen Milizen in die Dienste Tökölis treten. Als aber dieser von dem Martgrafen Ludwig bon Baden abermals jum Lande hinausgebrängt worden war, betrat er mit den Schaaren desselben den wallachischen Boden und gelangte bis in die Gegend von Tergowischt. Bald erlannte er bie völlige Hoffnungslofigteit ber Unternehmung Tötölis; er ergriff baber im Nahre 1691 die Mlucht um über den Torcspaß nach Siebenburgen gurudgutebren. Dort bon ben öfterreichischen Borpoften aufgegriffen, aber bon bem General Beterani begnabigt lanate Michael Cferei bon Neuem in der alten Beimath an. Endlich gelang es ibm im Nahre 1693 als Secretar bei bem Grafen Abor, bem bamaligen Obercommiffar Siebenburgens, eine Unftellung gu finden. Rach Beseitigung bes Fürsten Apaffis II trat er in faiser= liche Dienfte und wurde fortwährend zu verschiedenen Beamtungen bermenbet. Bur Zeit bes Ratocgifchen Aufruhrs nothigten ihn die öfteren Ginfalle ber Rurucgen eine Zuflucht in bem gesicherten Braffo (Aronftabt) ju fuchen. bier begann er im Rabre 1709 feine Dentwurdigfeiten niederzuschreiben, die er bis jum Sahre 1712 fortführte. Ungeachtet aller Wiberwartigkeiten, Die ihn auch moch in feinem spateren Leben verfolgten, erreichte er bas bobe Alter von acht und achtgig Jahren, und ftarb erft im Jahre 1756.

Cfereis Denkwürdigkeiten beginnen mit bem Jahre 1 111 Beitpunfte, in welchem ber Bürgerfrieg gwifden Rement . \_ · J 2(1 Begnern fich entspann. Bon ba ergablt ber Berfaffer bi · leben und fiebenburgifche Befdichte, nach ben einzelnen Jal-.: Diit**in** in ftetem Busammenhange bis jum Anfange bes Rah immilica halt überall die Gegenwart fest und geht nur ein dárol**ni** wo er die für Siebenburgen berbangnifbolle Wir : Edule Telefis au ichilbern beginnt, in die frubere Beidi-LITE DEET rud. An anderen Orten erlautert er die beimische aus ben allgemeinen ungarischen Berbaltniffen, . burch die Sache gebotenen Abichweifungen mach ..... bere, So folgen am gefendet; und politisches Urtheil bemerklich. belebter Darstellung die Ereignisse nach bem meny, Nitolaus Bringis Wirtfamteit und Tod ar Cale. Ile geleitete firchliche Reaction, die greuelvolle. 42 & besverweisung ber protestantischen Brediger,gelegenheiten unter Michael Telefi, ber Stime : und endlich noch die erften Berwickelungen ftandes und fein weiterer Berlauf. Mhum Ritolaus Bethlen, welche von ihren und ausgehen, hat er feine eigenen Schid 14 meinen Greigniffe eingeflochten. Œei n Bater fic verer Bedichte eingeleitet, in welchem er demen einige bereits in zierlichem Latein in ungarifddies entschieden 🏴 ibricht unbefümmert um bas fer geftiftete Beimel die Bahrheit ju fagen, und bief zbe am 17. Brod Die Bescheidenheit, mit ber er ! L Anfana 1689 irst fondern weit mehr noch bie z **Lá**rolvi überna**is** Schilberungen Licht und Sd n dieser Ste Bürgichaft für feine Glaubt czifce Aufruhr im bas fleinliche Betriebe ber e der Regierung, traf Politit bes hochbegabten ! prengte in dem Treffet innerlich gefunde Befen rinander. &leidwolf. wigs von Baben und A a verübergebenden Siegel riffen herbor. Rur in wird der Berfaffer ent meritellung ber migadietet

THE THE THE

Uriprunge ber Begebenheiten allzuferne ftand, theils weil er wie damals die meisten Siebenburgener einem ftark gefärbten Particularismus huldigte. Der Stil ift nüchtern und ohne rhetorischen Brunt. ober lebendia und anichaulich durch die geschickte Rusammenfügung ber mitgetheilten Begenftanbe. Nimmt man zu allem biefem bie Shiberungen bon Hungerenoth und Peft, dann und wann am Simmel brobende Rometen, die vielfach berührten wirthschaftlichen Qufinde, Rriegsabenteuer, Die Befdreibung türtifder Gebrauche, hausliche Auftritte, Aufläufe und Schlägereien in den Dörfern und fo noch andere Dinge, die uns in dem Buche begegnen, so erhalten wir ein getreues Abbild des bunten Lebens, das sich damals auf angarischem Boben entfaltete. Durch alle diese Einzelnheiten gieht sich ein beiterer und unerschütterlicher humor. Cferei war ein klarer Ropf — wie schlagend find nicht seine Urtheile über Bonfini und Itanfi! - ein liebensmurbiger Menich, treuer Bater und Gatte, ein aufrichtiger Freund seines Baterlandes und seiner alten Freihei= ten, obschon er seinen Landsleuten anräth, sich geduldig in das Undermeidliche zu fügen, da fie felber das erlittene Unglud vielfach berfculbet hatten. Seine Denkwürdigkeiten gehören jedenfalls zu bem Beften, mas die ungarische Literatur auf diesem Gebiete aufzuweisen hat. Sie waren, wie es scheint, in gablreichen Sandschriften berbreitet; ihr Berausgeber Raginczy hat indeffen die eigene Sandforift Cfereis benutt, ohne nähere Mittheilungen darüber zu machen 18).

Am Schlusse des Zeitraumes steht Alexander Karolyi, der berühmte Führer der Kuruczen in dem Rakoczischen Aufruhre. Er gehörte dem gleichnamigen damals freiherrlichen Geschlechte an, welches in und um Nagykaroly reich beglitert war, und die Würde eines Obergespans in dem Comitate von Szatmar erblich besaß. Seine Eltern waren Ladislaus Karolyi und Elisabeth Sennyei; von ihren neun Kindern war Alexander das vorjüngste und im Jahre 1669 geboren. Die religiöse Richtung der Familie war eine streng katholische, der Bildungsgang des jungen Karolyi aber wurde

<sup>13)</sup> Nagyaitai Cserei Mihály históriája. A szerző eredeti késiratából Kazinczy Gábor által. Pest, 1852.

in Rolge ber Zeitereignisse vielfach unterbrochen. Da die Mutter icon im Jahre 1672 mit Tod abging, so brachte ihn ber Baker mit den übrigen Geschwiftern nach Muntacs, wo er unter die Aufficht bes Jefuiten Toutobi gestellt wurde, mabrend bie daselbft lebende Sophie Batori, die zur tatholischen Rirche übergetretene Bittme Georg Ratoczis II, sich mit liebender Fürsorge ber sammtliden Kinder annahm. Hier in Muntacs blieb Alexander Rarolyi bis jum Jahre 1676. 3m Jahre 1677 tam er auf die Schule von Ungvar, wurde aber von dort schon im folgenden Jahre burd bie Beft vertrieben und tehrte nach Szatmar zurud. Rachbem er hier mehrere Rabre meift bauslichen Unterricht erhalten batte, marb er im Jahre 1681 auf die Jesuitenschule von Raschau gefendet; aber nach Berflug taum eines Jahres machte ber Ginbruch Emerich Idfölis sowohl dieser, als dem dortigen Aufenthalte ein Ende. Alexanber Karolni manderte nunmehr nach Palocfa in bem Comitate von Saros, woselbst er seine Schulbildung - boch auch bier nicht ohne Unterbrechungen - bis gegen bas Ende bes Jahres 1686 fortfette. Da um diefe Zeit fein alterer Bruber in einem Rampfe mit ben Turten ben Tob gefunden hatte, und er ber einzig übrige Sohn war, fo rief ihn ber angftliche Bater ju fich gurud, und brang fogar auf die baldige Bermählung des taum achtzehniährigen Junglings. Diefer gögerte; als er sich aber endlich in ber Chriftina Barkóczi seine Braut erwählt hatte, wollte der Bater sich vorerst noch mit ben alteren Schwestern berathen, von benen einige bereits in Rlofter eingetreten waren. Jener aber wies dies entichieben gurud, weil ihm eine von Weibern und Beiftlichen gestiftete Beimath nicht zusagen wollte. Nach folder Einleitung murbe am 17. Bradmond 1687 die Bermählung gefeiert. Schon ju Anfang 1689 trat indeffen der Tod des Baters ein, und Alexander Rarolyi übernahm sofort als Obergespan die Leitung des Comitates. In diefer Stellung lebte er, als im Jahre 1703 ber Ratoczifche Aufruhr gum Ausbruche tam. Er trat anfänglich auf Seite ber Regierung, traf Magregeln für die öffentliche Sicherheit und fprengte in bem Treffen bon Dolha die eingedrungenen Saufen auseinander. täuschte er fich nicht über ben Erfolg biefes vorübergehenden Sieges und erfannte bald, daß ohne die Wiederherstellung der migachteten

Rechte und Freiheiten des Volkes die Ruhe nicht aufrecht zu halten fei. Bon biefer Ueberzeugung geleitet, eilte er nach Wien, um Bueftandniffe in gleichem Sinne zu erwirken; aber er wurde mit hobnifdem Uebermuthe gurudgewiesen. Dief gefrantt tehrte er in fein Baterland zurud, trat offen auf die Seite der Bewegung und leifete ben Gib ber Treue in die Bande bes Fürsten Ratoczi. Beispiele bes burch Abfunft und Stellung gleich hervorragenben Rannes folgte bald ber größere Theil des Abels; der Rampf wurde nunmehr gur Sache bes Bolfes, und Alexander Rarolyi eine machtige Stütze des Unternehmens. Die ihm angeborene aristofratische Bucht führte er in das Heerwesen ein und forderte die gewissenhafte Punttlichkeit, mit welcher er die Befehle des Fürsten vollzog, auch bon seinen Untergebenen. Auf diese übten ohnehin seine Raltblütig= feit in Gefahren, Die erfinderische Beschaffung neuer Hilfsmittel, Die gleichmäßige Beiterkeit seines Wefens, seine ftrenge Nüchternheit und Makigteit fortwährend einen sittlichen Ginfluß aus. Gin un= Wertrefflicher Meister im kleinen Kriege unternahm er an der Spige feiner Reiterschaaren große Buge mit unglaublicher Schnelligfeit; er besette und verproviantirte die Festungen und erhielt den Zusam= menhang awischen den weithin gerftreuten Abtheilungen der Aufftandischen aufrecht. Die kaiserlichen Truppen, obschon in größeren Solachten meiftens Sieger, blieben bennoch nur Berrn bes Bobens, ben fie unmittelbar inne hatten, stets von den Schaaren der Aufständischen umichwärmt. Auf folche Weise behaupteten biese sieben volle Jahre hindurch das Gleichgewicht gegen die aut geschulten Regimenter des ofterreichischen Beeres. Unterbeffen munichte ber billig bentenbe Raifer Joseph I die gesetliche Beilegung bes langen haders, und um auch bie Aufftandischen bierzu geneigt zu machen, erfette er ben bei ben Ungarn allgemein verhaften General Beifter in bem Oberbefehle burch ben Feldmaricall Johannes Balffp und ertheilte biefem die Ermächtigung auf bem Wege bes Bertrages die Beruhigung bes Landes einzuleiten. Unter folden Umftänden alaubte auch Alexander Rarolpi zu verföhnlichen Schritten verpflichtet zu fein und führte nun trop bes Wiberspruchs bes Rürften Rafoczi die Berhandlungen mit dem taiferlichen Oberfeldherrn, in denen er fich jugleich als gewandten Diplomaten und umfichtigen Staatsmann bewährte. Der

Frieden von Szatmár vom 1. Mai 1711, der die Berfassung von Neuem herstellte, war neben den großen Berdiensten, welche sich Pálsto durch patriotisches Entgegenkommen um denselben erward, ganz vorzüglich das Werk Károlnis. Auch nach dem Abschlusse desselben war er aufrichtig bemüht, die Ausführung seiner Bestimmungen gewissen haft befördern zu helsen. Durch seine besonnene Handlungsweise hatte er sich eben so große Verdienste um das kaiserliche Haus, als um sein Baterland erworben. Er wurde daher schon in dem Jahr 1712 in den Grasenstand und späterhin noch zu einer Reihe von Würden erhoben. Unausgesetzt den öffentlichen Angelegenheiten hingegeben, starb er am 8. September 1743, in dem fünf und siedenzigsten Jahre seines Lebens.

Much Alexander Rarolyi bat eine Reihe von Aufzeichnungen hinterlaffen, boch lediglich jum Gebrauche für feinen Sohn und feine Nachtommen. Diese Anspruchlofigfeit ihrer Entstehung macht fie in vielen Beziehungen nur um fo ichatenswerther. Sie vergegenwittigen uns ben Mann und burch ibn auch feine Zeit in ungezwurgener Natürlichkeit. Wir besiken von ihm unter Anderem eine & bensbeschreibung mit der Aufschrift: Erinnerungen an den Berlauf meines Lebens und die mahrend beffelben eingetretenen Auftande. Er ergablt barin gunachft bie Ereigniffe feiner Jugend und bie Er lebnisse als Obergespan von Szatmar bis gegen bas Rahr 1698. Obicon diese Thatsachen in völliger Radtheit hingestellt und faft ohne alle Erwägungen gegeben find, fo gewähren fie boch gerabe burch ihre ftarre Unbiegsamteit mannigfache Belehrung. Sie beuten bie damals aufgewühlten gefellichaftlichen Buftande an und laffen uns bereits die dumpfe Gahrung mahrnchmen, in welcher fich die Borzeichen ber tommenden Bewegung anfündigen. Leider findet fic in der Handschrift von Ende 1697 bis tief in das Jahr 1703 eine Lude, welche fich gerade auf den Abschnitt bezieht, in welchem bie Motive Rarolpis für seine Theilnahme an der Ratocgifden Erhebung dargestellt sein mußten. Ob diefer besonders werthvolle Theil ber Handschrift später absichtlich vernichtet worden, ober sonft irgendwie verloren gegangen fei, barüber geben uns die Berausgeber teinen weiteren Aufschluß. Ausführlich bespricht hierauf Alexander Rarolvi aus der letten Salfte des Jahres 1703 und dem gangen Jahre

τ 12 :Q= D:T: rispn. 30 n auf: 3. Tas นทอ ปกะ Boriss. orden find, Rozinnan, noch immer und Umfang ; aber, mie fie ; fich ausichließe nen priiden cher ne ungarite Geerhielten fich, menn ich allmailich wieder

٠,

11.,,,

74.11

٠.

aber buich ben Dob an bet galman Dinte bem galman Dinte bem pilay napel bem galman Balay Kiadta baalay

schreiber theils zur Bestätigung, theils zur Bervollständigung geschichtlicher Thatsachen benutt werden, und auch kleinliche Reberdinge, selbst Spiele und Erholungen, deren gedacht wird, vergegenwärtigen uns das Leben und Treiben der höheren Stände Ungambin jener Zeit.

Das inhaltreichste Bermächtniß Alexander Rarolpis aber bilde außer ber ermahnten großen Brieffammlung die Schrift über ben Rich ben bon Saatmar, welche ebenfalls unter feinem banbidriftlichen Rat laffe aufbewahrt worden ift. Obicon die äußere Darftellung berfelber bon Johannes Bullan verfaßt murbe, fo ift fie boch unter ber aus brudlichen Mitwirfung Alerander Rarolnis geschrieben, und wir burte baber ben Letteren als ben geiftigen Urheber berfelben betrachten. Di Dentidrift giebt Schritt für Schritt ben gangen Berlauf ber Be handlungen mit allen babin einschlägigen Briefen und Altenfild bis jum Abichluffe bes Friedensbertrages. Sie gewährt babur einen klaren Blid in den damaligen Besichtstreis ber gegenüberfiebe ben Parteien. Wie wir mahrend ber Ratocgischen Unruhen Rath liken und Protestanten sich die Hand reichen seben, um gemeinst ihre politischen Rechte zu vertheibigen, so unterscheibet fich ber Fr bensvertrag von Sagtmar von ben früheren Uebereintommnif mit dem Hause Sabsburg wefentlich badurch, bag er nicht vereinz Privilegien anstrebt, sondern unter ber Boraussekung firchlicher u politischer Rechte die Entwidelung des Staatslebens auf feine schichtlichen Grundlagen gurudzuführen sucht. Alexander Rarolpi fel ift ber berfonliche Ausbrud biefer Richtung. Er mar von bem Sche bis zur Ruffohle ein scharf gezeichneter aristokratischer Charakter c reinstem Schrot und Korn und bewahrte biesen Charafter felbit ben abgemeffenen Formen bes gefellichaftlichen Lebens. In i lebte aber jugleich bas Bewuftsein ber boberen Aufgabe seines St des: durch vaterländische Thaten dem Bolke vorzuleuchten und : hingebung fich an bem Deffentlichen zu betheiligen. Bis an 1 Ende seines Lebens blieb er mit frommem Gifer ben Uebungen tatholischen Kirche zugethan; aber nie erlaubte er fich eine verlete Aeußerung über fremde Religionsbekenntniffe. Mit biefer rich verstandenen Duldsamkeit gehörte er bereits den modernen Ideen

im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts sich auch in Ungarn met weitere Bahn brachen 14).

Das siebzehnte Sahrhundert mar in Ungarn die Beit einer unigbar bedeutenden historischen Thätigkeit, und es wiederholt sich rin bie alte Erfahrung, daß gerade die heftigften Bewegungen, ern fie von bestimmten Ueberzeugungen und Brincipien getragen then, ben menichlichen Geift auffordern, über Urfachen und Wirmen flaatlicher Buftande nachzudenten und geschichtliche Thatsachen a tommenben Geschlechtern ju überliefern. Auch ber Wetteifer ber ben einander gestellten Rationalitäten hat dazu in nicht unbedeubem Dake mitgewirft. Leiber aber haben die nämlichen Greiafe, welche ber Geschichtschreibung fo forberlich fein mußten, berben auch manche ichwere Ginbufe zugefügt. Unter ben Berbeerungen 1 Arieges ging Szamostözis gehaltreiches Buch über bie Zei-1 Stefan Bocstans, soweit es nicht burch Wolfgang Bethlen aufvahrt wurde, bis auf wenige Fragmente ganglich verloren. Das iche Loos icheint auch ben Aufzeichnungen Bnulafis und Uner ju Theil geworden ju fein. Die Schriften ber beiben Borfos, de bon bem Grafen Emerich Mito veröffentlicht worden find, en mir nicht zur hand, so wenig als Decfi und Rogingan, n Drud gegenwärtig vorbereitet wird. Auf andere noch immer Ireiche Ginzelnheiten einzugeben geftatteten 3med und Umfang nes Auffages nicht. Alle Erzeugniffe jener Zeit aber, wie fie d bie Begenwart veranlagt maren, beschäftigten fich ausschließnur mit diefer, und nahmen felbst ba noch einen örtlichen ober hiculariftischen Standpuntt ein. Gine allgemeine ungarische Bebtidreibung gab es bamals nicht. Gleichwohl erhielten fich, wenn noch fo burftig, die Reime, aus benen fie fich allmählich wieder urichten bermochte.

<sup>14)</sup> Salah hatte für die herausgabe der Schriften Alexander Káis alles nöthige Material gesammelt, wurde aber durch den Tod an der öffentlichung gehindert. Diese besorgte später Kalman Thalh unter dem I: Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei. Pulay 10snak a szathmári békességről irt munkája. Kiadta Szalay aló II r. Pest, 1865.

Jahre 1714 in elf einzelnen Lieferungen erschien. Bei erweiterten Studien ging hieraus spater seine Epitome chronologica berbot. Sie bilbet Timons Sauptwert 16). Ohne fich mit ber Urgeschicht bes Bolles zu beschäftigen, die er icon in einer besonderen Schrift behandelt hatte, beginnt er die Darstellung der ungarischen Geschicht mit Stefan bem Beiligen und führt fie bis jum Jahre 1735. Rur bis jum Regierungsantritte Rudolfs II im Jahre 1576 ift fie bon ihm felber; bas Folgende murbe von einem Andern verfaßt, beffen Name in geheimnisvolles Duntel gehüllt ift 17). Das Wert zeigt einen bebeutenden Fortichritt barin, daß der Berfaffer, welcher be Unzulänglichfeit ber Werte Bonfinis und Ranganos erkannte, be Luden ber ungarischen Geschichtsquellen burch bie Rachrichten auswärtiger Schriftsteller, vorzüglich ber beutschen Chronifen zu erganzen suchte. Auch die allgemeinen Geschichtswerte der Zeit, die byzantinischen Berichte, sogar erläuternde Monographien und unbefannte Urtunden wurden zu diesem Behufe benutt. Auf diese Beise veranschaulicht er zum ersten Male das reichhaltige Material, welches zu bewältigen mar, und verdeutlichte die Schwierigkeit der Aufgabe. murbe er nicht herr seines Stoffes; dieser übermältigte vielmehr ihn felber oft in nieberdrudender Beife. Er fühlte das Bedurfnig tritischer Aufhellung und neuer dronologischer Bestimmungen, aber bie Beilmittel, die er anwendet, find oft weit schlimmer, als die Fehler, die er zu beseitigen suchte. Timon verharrte überdies in der Unfreiheit des Beistes, welche Dogma ober firchliche Borschriften ibm auferlegten, und obicon er sich nicht zu den plumpen Ausbruchen eines Spangar fortreißen ließ, so blieb die Tendenz doch immer die gleiche.

Denselben Standpunkt, aber fast mit noch größerer Ginseitigkeit, behauptete Franz Ragy aus Leba im Barfer Comitate, ber

<sup>16)</sup> Epitome chronologica rerum hungaricarum et transilvanicarum. A reverendo patre Samuele Timon e societate Iesu. Cassoviae, 1736. Diese erste Ausgabe habe ich indessen nicht zur Hand gehabt.

<sup>17)</sup> Es heißt in dem Werke an der bezeichneten Stelle: Hactenus Samuel Timon, consequentia persecutus est vir hic tacendus. (8. Timon, epitome chronologica etc. Claudiopoli 1764. p. 247).

wühles die Idee der Reichseinheit als politische Richtschnur von Reuem belebt zu haben, und sein Buch erhält auch dadurch besondere Bedeutung, daß der Verfasser, obschon seinen kirchlichen Ueberzeusgungen nach dem Protestantismus augehörend, dennoch die enge Berbindung zwischen der ungarischen Krone und der katholischen Kirche anerkannte. Peter Révai, der im Jahre 1622 starb, erlebte die Beröffentlichung seines Werkes nicht mehr; doch nahm dasselbe dab die Ausmerksamkeit angesehener Männer in Anspruch. Auf Bersanlassung des Grafen Franz Radasdi wurde das Buch von Caspar Ingelin, dem Abte von Eussersskahl, im Jahre 1659 zum ersten Rale herausgegeben und seitdem öfters gedruckt 15).

Der wiffenschaftliche Weg, welchen Beter Rebai vorgezeichnet hatte, wurde von den Bertretern der katholischen Kirche, obschon biefe den nächsten Beruf bagu gehabt hatten, anfänglich nur febr wenig betreten, und erst zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts mendeten mehrere gelehrte Jesuiten ihre Thätigkeit der allgemeinen ungarischen Geschichte zu. An ber Spige berfelben fteht Samuel Er wurde im Jahre 1675 ju Turna, einem flavischen Dorfe in dem Comitate Trencseny geboren. Nachdem er sich auf wiffenschaftlichen Anftalten eine allgemeine Bildung angeeignet hatte, trat er im Rabre 1693 in ben Resuitenorden. Da er neben seiner flovatifden Muttersprache fich bas Ungarifde angeeignet hatte, fo war er anfänglich entschloffen, als Redner und Prediger aufzutreten; boch seine Borgesetten wiesen ihn an bas Lehramt. In Diefer Thatiafeit. die nur durch seine Kranklichkeit zuweilen unterbrochen murbe, verharrte er benn auch bis an das Ende seines Lebens. Er wirtte querft als Professor an dem Collegium zu Nagnszombat (Tprngu), und später in gleicher Eigenschaft an bemjenigen von Raschau, woselbst er am 7. April 1736 verschied. Da Timon, welcher auch Bortrage über ungarische Geschichte zu halten hatte, die Borarbeiten für diefelbe fehr ungenugend fand, fo ging er felber an eine neue Bearbeitung. Die Ergebniffe seiner Forschungen veröffentlichte er in seiner Synopsis chronologica regnorum Hungariae etc., welche seit bem

<sup>15)</sup> Petri de Reva, de monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem, in: J. G. Schwandtner scr. rar. hung. II, 602.

Jahre 1714 in elf einzelnen Lieferungen ericien. Studien ging bieraus fpater feine Epitome chr Sie bildet Timons Hauptwert 16). Ohne fich m bes Bolles ju beschäftigen, die er icon in einer behandelt hatte, beginnt er die Darftellung ber un mit Stefan bem Beiligen und führt fie bis aum bis zum Regierungsantritte Rudolfs II im Jahre ibm felber; bas Folgende wurde von einem Ande Rame in geheimnigvolles Duntel gehüllt ift 17). einen bedeutenden Fortschritt barin, daß ber Bei Ungulänglichkeit ber Werte Bonfinis und Range Luden ber ungarifden Beidichtsquellen burd bie wärtiger Schriftsteller, vorzüglich ber beutichen Chri fucte. Auch die allgemeinen Geschichtswerte ber Reit Berichte, sogar erläuternde Monographien und un wurden zu biefem Behufe benutt. Auf biefe Bei er zum ersten Dale bas reichhaltige Material, wel war, und verbeutlichte bie Schwierigkeit ber \$ wurde er nicht herr feines Stoffes; Diefer übermit felber oft in nieberdrudender Beise. Er fühlte tifder Aufhellung und neuer dronologischer Beft Beilmittel, die er anwendet, find oft weit schlin bie er zu beseitigen suchte. Timon verharrte freiheit des Geistes, welche Doama oder kirch auferlegten, und obicon er fich nicht ju ben eines Spangar fortreißen ließ, so blieb bie die gleiche.

Denselben Standpuntt, aber fast mit 1 teit, behauptete Franz Ragy aus Leba i'

<sup>16)</sup> Epitome chronologica rerum hungari A reverendo patre Samuele Timon e socie Diese erste Ausgabe habe ich indessen nicht zur

<sup>17)</sup> Es heißt in dem Werte an der bezeit muel Timon, consequentia persecutu (S. Timon, epitome chronologica etc. Clas

Es haben bamals auch noch andere Resuiten und mande un ter ihnen wie Labislaus Turoczy mit Sachkenntnig und proktifdem Beifte über ungarifde Beschichte geschrieben, aber Alle ber folgten die gleiche Richtung, wie ich fie bei ben bisher Benannten fenntlich gemacht habe. Trot ihrer einseitigen, jum Theil leibenichaftlichen Bestrebungen haben alle biefe Beidichtschreiber ber 3efuiten bem hiftorischen Studium in Ungarn große Dienfte geleiftet. Indem die Ginen ohne alle Belege die ausschweifendften Behauptungen aufstellten, die Underen für bemahrte Thatfachen fich auf berborgene Urfundenschäte beriefen, forderten fie das Urtheil und bie Rritif beraus und trieben zu neuen Foridungen an. stantischen Schriftsteller gaben ben allzulange behaupteten particulariftischen Standbunft auf und begannen allmäblich fich auf ben allgemeinen Boben zu ftellen, von bem aus man fie bis jest in bie Enge getrieben hatte. Ueberall zeigte fich in ihnen bas fichtliche Beftreben ber eingebrungenen Seichtigkeit burch miffenschaftliche Bebiegenheit ein Ende zu machen. Gie murben barin auch bon aufen her burch ben allgemeinen Geist ber Reit und ben wieberermachten Eifer für hiftorifche Studien auf bas Befte unterftütt.

Der bedeutenoste Bertreter biefer tiefgebenden Umgestaltung murbe Mathias Bel, nicht blog ber umfaffendfte Ropf, welchen Ungarn mahrend bes achtzehnten Nahrhunderts auf miffenschaftlichem Gebicte hervorbrachte, sondern zugleich einer ber hervorragenden Manner seiner Zeit überhaupt. Er murbe im Jahre 1684 gu Ocioba. einem Städtchen in dem Comitate bon Bolnom bon flabiichen und protestantischen Eltern geboren. Rachdem er an feinem Seimathorte ben ersten Unterricht erhalten hatte, vollendete er feine Bomnafialbildung auf der Schule von Lojonez unter der Leitung Franz Bu-Trefflich vorbereitet bezog er von bort aus die Univerfitat Salle. Sier hörte er unter Dichaelis, Cellarius, Budeus und Anderen Collegien über hebräische und griechische Sprache, Philosophie, Theologie und Rirchengeschichte mit foldem Erfolge, baf icon bamals feine großen Anlagen wie feine miffenschaftlichen Leiftungen die allgemeinste Unerfennung fanden. Von der Dochichule aus an Die Stelle eines zweiten Beiftlichen zu Reufohl berufen, tehrte er im Jahre 1708 in sein Baterland gurud. Er vertauschte indeffen biefe

Birffamteit bald mit bem Amte eines Directors und Oberauffehers ber Symnafien bon Altfohl, Aremnit und Schemnit. Auf biefen Anftalten war bas Unterrichtswesen ganglich in Verfall gerathen; man verftand taum noch Bebräisch und Griechisch, und die lateinische Sprace wurde in barbarischer Weise vorgetragen. Die Sachkennt= nis und Energie, mit welcher Bel dem eingerissenen Schlendrian entargentrat, führten balb eine neue Regsamteit gurud, und ver-Mafften ibm zugleich ben weitverbreiteten Ruf eines ausgezeichneten Shulmannes. Freilich jog ihm feine geistige Ueberlegenheit auch biele leidenschaftliche Gegner ju; Bel aber blieb in ber Erfüllung seiner Pflichten unerschüttterlich und hatte zulett die Genugthuung in ehrenvoller Weise als Director bes protestantischen Gymnasiums nach Pregburg berufen ju merben. Auch hier war feine Wirtfamkit von bemfelben Erfolge begleitet. Er gab dem wiffenschaftlichen Leben neuen Schwung, und fein Ruf führte aus allen Gegenden Ungarns Junglinge berbei, welche bie Bahl feiner Schuler vermehr= ten. Auch in Bregburg fehlte es nicht an gehäffigen Unfeindungen: bennoch behauptete er fich in feiner Stellung und ftarb jugleich als Senior ber evangelisch = lutherischen Brediger am 29. August 1749 im fechs und fechszigften Jahre feines Lebens. In diesem seltenen Ranne wirtten sittliche und geistige Anlagen in völliger Ueberein= fimmung. Obicon bem flavifchen Bolfsftamme angehörig und für bie Bilbung beffelben thatig, anerfannte er jugleich aufrichtig bie geidictliche Berechtigung bes ungarifden Staatswesens und mar ber Anficht, bag nur biefes bie einzelnen Bolfsftamme in ber Bewahrung ihrer Gigenthumlichfeiten ficherftellen tonne. Sein flarer und positiver Beift blieb allen dimarifden Beftrebungen fremb. Da= bei entfaltete er eine beinahe riesenhafte Thatigkeit. In den orientalifden und beiden claffifden Sprachen volltommen bewandert ichrieb und fprach er bas Lateinische, Ungarische, Deutsche und Bohmische mit gleicher Leichtigkeit und hinterließ namentlich auch in ben brei letigenannten Sprachen eine Reihe von Schriften, Die wir als außerbalb unferes Bereiches nicht weiter berühren fonnen. Ilm fo bewunbernswerther bleibt es, daß er neben vielen anderen weit abliegenben Arbeiten und in stetem Rampfe mit unfäglichen Schwierigkeiten noch Luft und Duge fand auch in die ausgedehntesten bistorischen Studien einzugeben und gerade auf diesem Gebiete eine wahrhoft reformatoriide Thangteit zu entwideln.

Eben im Sarre 1718 veröffentlichte Bel gu Leipzig feine Abbandiuna: de vetere litteratura hunnoscythica. punit, ben meldem er in berielben ausging, indem er bas Debraife ale die alteffe Gerift bes menichlichen Geschlechtes zu Grunde legte, int veraltet; gleichmob! bleibt fie noch jest beachtenswerth burd bie mit Alarbeit fengebaltene Anficht, bag bie Sprachen ein wesentlichet Element ber geidichtlichen Gerichung bilben, sowie burch bas richt Material. Das fich baielbit gufainmengetragen findet. Auch beutit bas Weriden bereite an, welchen großen Umfang Bel feinen bifte rifden Etubien gu geben bemubt mar. Bor Allem bachte er an eine Cammiung ungariider Geididtidreiber, gebrudter wie unge brudter, Die auf frieide Beleuchtung ibres hiftorifden Werthes und auf die Berfiellung guverlaffiger Texte gegründet werben follte. Er wollte in den Ardiven nach unbefannten Urfunden ipaben, befonbere bie Atten ber Reichstage in ben Bereich gieben, Die Brieffammlungen einzelner Familien und Personen burchjuchen, Siegel und Dentiteine benupen; felbit die Ueberrefte alter Bollegefange maren nicht vergeben. Mit einer für feine Beit feltenen Alarheit batte Mathias Bel Die einge Wechielmirfung ins Muge gefaßt, melde gwiichen Mlima und Bodenbeidaffenheit eines Landes auf ber einen und ber Emwidelung ber gefellicaftlichen Buftanbe feiner Ginwohner auf ber anderen Geite befieht. Bu bem Ende follten bie Bebirge und Gemäffer bes ungarifden Landes, jeine mineralogischen und vegetabilifden Reichtbumer, Die Gigenthumlichfeit feiner Thierwelt, bie Sitten und Viewobnbeiten ber verichiedenen Bolteftamme erforicht und geschildert werden. Durch gang Ungarn fnüpfte er mit gebilbeten Mannern, inebejondere Gachgelehrten, Berbindungen an; felbft feine Schuler murben angetrieben in ihrer Beimath ben überall gerftreuten Stoff gusammengutragen. Be unermudlicher indeffen Bel fich zeigte, besto gabtreicher wurden bie Schwierigfeiten. Die Archive wollten fich nicht öffnen; benn bei ber bamaligen Aurgfichtigfeit in regierenden Areisen fürchtete man, daß dadurch Gebeimniffe an bas Tageslicht gebracht, Die Intereffen Des Staates ichwer verlett werben tonnten. Die Sorgfalt, mit ber er in allen Begenben bes Reides Nachforschungen austellen ließ, wurde sogar als Landesverrath ausgelegt, und Anklagen in diesem Sinne drangen bis vor den Palatin. Jur Rechtfertigung schrieb Bel seinen Prodromus, worin er Grundsäte und Gegenstände seiner Arbeiten bezeichnete. Er gewann damit die Gunst des Palatins Grafen Nikolaus Palffi, und durch diese die Huld Kaiser Karls VI, der ihm eine jährliche Unterstützung zur Förderung seiner wissenschaftlichen Unternehmungen zuweisen ließ. So hatte er die Genugthuung gerade durch das sinnlose Gebahren seiner Feinde die eigenen Zwecke gefördert zu sehen.

Alsbald ichritt Bel junachft jur Beröffentlichung feines: Adparatus ad historiam Hungariae, in welchem er eine Reihe bon ungarifden Beidichtichreibern gur Beröffentlichung brachte. kitte bas Wert mit einer meifterhaften Borrebe ein, in welcher a im Allgemeinen seine Grundfage in ber Siftorie entwidelte. "Gieb mir", so sagt er bort, "von zwei Jahrhunderten bes ungarischen Riches nur etwa zweihundert nach den Königen geordnete Urfunden, und ich werbe bir fo viel Ausbeute jur Bereicherung ber inneren Beschichte liefern, als bir eine gange Dekade des Bonfin nicht zu bieten vermag. Und in der That war ich immer der Meinung, baß was die heilige Schrift für ben Theologen, das geschriebene Gefet für ben Rechtsgelehrten, für ben Philosophen die gefunde Bernunft - fo das Nämliche für ben Geschichtschreiber die Urtun= ben fein follten. Dochten fich boch endlich einmal die filzigen Atten= forante bor uns öffnen!" Unter ben Schriften, welche bie Samm= lung enthielt, find unter anderem Nifolaus Olahs "Hungaria", Michael Siglers Chronologia rer. hungar., Hieronymus Lastys Befandticaftsbericht u. f. w. hervorzuheben. Die gufällige Bufam= menftellung ungleichartiger Beftandtheile, wozu bie Befdranttheit ber Dilfsmittel nothigte, icheint ben Berausgeber felber wenig befriebigt zu haben. Bevor baher noch ber Drud vollendet mar, ent= warf Bel ben Plan ju einer vollständigen, historisch geglieberten Sammlung. Da inbeffen auch biefes Unternehmen auf Schwierigteiten fließ, und überdies ber Jefuit Schwandtner fich mit einer ähnlichen Aufgabe beschäftigte, fo folog Bel fich biefem letteren an. Man tann fagen, daß bas Schwandtneriche Wert erft burch bie tritifden Beitrage Bels feinen wiffenschaftlichen Werth erhalten bat.

Bei im belle fer infan bet mise geidichtlich ftatiftijde Bert die Uriter und begründet fich Ga und bie Globe beniten mit folte in vier großen W melanten — Untern bigfer und imm ber Donau, biebfeit mb jerfen im Tief - tertie fum neiten. Die Schilberung eine jeten Companie serfelle in einen allemeinen und befonderen und jens abermale in einem abaffalliden und geidichtlichen Theil. G metten bimbemag somitt alle Mariaten aufgeführt, welche fic auf Stiffentifficerffe und Semeinlung ber Gemaffer, auf Rima unt Bitenteffin nien und bie verftiebenen Erzeugniffe beziehen. Daran idige fid bie Darfellung bes menichtichen Lebens, fomet es fid unter biefen Gerbed naungen qu entwideln bermochte. Bel orft gu tem finte in tie Geftider ber alteften Bolloftamme gund und verfoler ben befrandiem Detfel berfelben bis gu bem Reitraume, welder gulege Blaten, lingarn und Deuriche gu bauernben Anfie belungen gufammenführt. Er ichilbert Anlagen, Entwidelung und geichichtlichen Beruf Diefer Rationalitaten. In bem besonderen Theile wendet er nich zu den natififichen Berbaltniffen und bespricht namentlich die veribiedenen Stadte jedes Comitates. Dierbei wieberholen fich in genauerer Individualifirung alle Bestandtheile ber allgemeinen Beidreibung. Heberall nichtet er ben vorbandenen Stoff, pruft und lautert die geichichtlichen Ueberlieferungen, gerftreut fabelhafte Ungaben, oder ftellt zweifelhafte Berichte burch grundlichere Beweismittel feit. Der erfte Band bes Bertes enthält ausichliefe lich bas Comitat von Pojonn, ber zweite ben Schlug beffelben fammt ben Comitaten von Thurocz, Bolvom und Lipto, ber britte bas große Comitat von Beit-Bilis-Solt, ber vierte endlich Rograd, Bars. Mnitra und Sont 19). Den Drud ber übrigen Theile bes Wertes unterbrach der Iod Bels. Das von ihm vollständig ausgearbeitete Manufcript tam gwar nach feinem Jobe in ben Befit bes Grafen Joseph Battnanni, Erzbijchofs von Ralocja und fpateren Fürsten Brimas

<sup>19)</sup> Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor etc elaboravit Matthias Bél, tom IV. Viennae Austriae, 1785—1742.

ion Ungarn, ber die weitere Berausaabe beforgen laffen wollte, aber s ericien nur noch bas Comitat von Mojonn als Anfang bes unften Bandes. Ueber den weiteren Schicffalen ber Sanbidrift idwebt ein sonderbares Dunkel. Horanni sah noch immer mit Ruberficht ber Bollendung bes Berfes entgegen; fpatere Nachrichten melben, bag bie Sandidrift auf bem Wege von Pregburg nach Gran bon bem Baffer ftart beschädigt und völlig unleferlich geworden fei. Es bleibt dies ein fowerer Berluft. Bels Wert wird für immer m ben Bierben ber ungarischen Literatur gehören. In Unlage und Ausführung musterhaft ift es noch jest durch bas in ihm niedergelegte Raterial ungemein lehrreich. Gine neue Bahn war gebrochen und burch bie Birtfamteit Bels überhaupt die Form ber Beschichtschreibung, wie fie von Bonfini bis auf Ladislaus Turoczy fich gebildet hatte, fit immer abgethan. Wer jest auf bicfem Bebiete etwas leiften wollte, mußte aus bem Schachte verborgener Quellen und ungelannter Schape ju icopfen fuchen.

Diefe fcwierige Aufgabe erfaßte und löfte Georg Bran. Er wurde am 11. Januar 1723 zu Ersefujvar geboren, gehörte aber einer fonft in Pregburg anfässigen Familie an. Auf bem bortigen latholischen Gymnasium erhielt er auch seine erste wissenschaftliche Bilbung und entschloß sich, burch seine hervorragenden Talente auf bas Befte empfohlen, gum Gintritte in den Jesuitenorden. Nachdem r zu Wien von 1740 bis 1742 die Brufungszeit bestanden hatte, rahm er eine Reihe von Jahren hindurch nach Anweisung feiner Dberen feinen Aufenthalt in berichiedenen Städten Ungarns, um in ben baselbft errichteten Schulen wirtsam zu fein. Namentlich purbe die Anstellung in Tyrnau für fein ganges Leben folgereich, na er bort im Jahre 1749 ben Jesuiten Nifolaus Schmitth von Ragy-Marton fennen lernte, der fich durch feine hiftorische Bildung emertlich machte und fpaterhin mit mehreren gediegenen Arbeiten perporactreten ift. Bran gestand offen, daß er diesem Manne Die rfte grundliche Ginführung in die hiftorischen Studien verdanke. Rach Empfang ber Priefterweihe im Jahre 1754 erfolgte feine Beufung an bas Therefianum in Wien, und diefe murbe für feine vatere Thatigfeit völlig entscheidend. Er tam badurch in nabere Berbindung mit bem Bibliothefar ber Unftalt, Grasnius Freblich

von Grat, bem großen Mungfenner und bewährten Forider mi bem Bebiete ber fteirifchen Befdichte. Diefer bestärtte Bran nicht blog in der Fortsetzung seiner historischen Arbeiten, sonbern unterftütte ihn auch mit seinen ausgebreiteten Renntniffen und bem feinen Urtheile feines fritischen Beiftes. Zugleich machte Bran bamals bie Befanntichaft mehrerer angesehener Manner, Die auf feine augen Lebensstellung den wohlthätigften Ginfluß gewannen und feine wiffen-Schaftlichen Brocke in entgegentommenber Beife forbern halfen. Richt nur gewährte man ihm bei feiner nachmaligen Anftellung als Brofeffor an ber Universität von Tyrnau die möglichft freie Duge für Die Fortführung seiner hiftorischen Forichungen, sondern es wurde ibm auch ber freie Butritt zu ben Archiven ber koniglichen Rammer gestattet. Die Aufhebung bes Jesuitenordens im Jahre 1773 traf ihn schwer, ba fie fein Einkommen auf eine geringe Summe gurid. führte; boch wurde bie beschränkte Lage burch bie Bunft feiner Gonner bald wieder gebeffert. Bei der Berlegung der Universität Eprnau nach Ofen im Sabre 1777 folgte er borthin in ber Stellung eines Bibliothetars, und als die Anftalt icon im Jahre 1784 nach Beft übergesiedelt murbe, manderte er auch borthin in ber gleichen Gigenichaft. Um ibn aber endlich in eine völlig forgenfreie Lage ju bringen, bie ihn in den Stand feste, unbedentlich alle Zeit ber Biffenichaft gu widmen, überwies ihm Raifer Leopold II burch Berfügung bom 19. August 1790 bie Stelle eines Domberrn von Ragyvarab, mit ber Bergünstigung in Best wohnen zu burfen. Sier verbrachte er benn auch ben übrigen Theil seines Lebens, ununterbrochen wiffenschaftlich beschäftigt, und im Befite seiner geistigen und forperlichen Rrafte bis furg por seinem Jobe, welcher am 23. September 1801 im neun und fiebenzigften Sahre feines Lebens erfolgte. hatte nicht von ferne eine staatsmännische Thatigteit zu entwickeln, Die ihn in das leidenschaftliche Gewirre des Tages hineingeführt batte, noch wie Mathias Bel schwere Lebenstämpfe zu besteben. Er führte im Gegentheile ein ftilles, halb beschauliches Leben, vollständig in die Betrachtung der Bergangenheit verfentt. Gine feltene Gunft bes Schicfals hatte ihn unmittelbar vor die Quellen ber Beidicte gestellt, und er verwendete seine raftlose Thätigfeit und ben ihm angeborenen Scharffinn, um aus bem reichen Urfundenichate, welcher

Sole ftand, das ganze Material der ungarischen Geschichte

Beurg Pran trat mit seinen schriftstellerischen Arbeiten ziemlich ing pervor — benn ein kleines lateinisches Gedicht über die Falkenwird man kaum in Anjchlag bringen dürfen — und er hatte kreits sein acht und breißigstes Jahr vollendet, als seine ersten Anbulen ericienen 20). Diese zeigen ihn uns aber bereits in völliger Luzrüftung. Unter anerkennender Berücksichtigung der von Mathias Bel aufgestellten Grundjätze legte er die weit angelegten Foridungen Le Buignes, fowie die auf ungarifde Geschichte begualichen Sbecialwerte Defericatys und Anderer zu Grunde und brachte aus ben aften Schriftftellern ben gufammengehörigen Stoff gur Borgefcichte bes ungarifchen Bolles in ein geordnetes Ganze. Zum erften Male wurden in seiner Darftellung hunnen, Avaren und Ungarn voll-Manbia auseinander gehalten, die Merkmale bezeichnet, welche auf ihre Bermanbticaft beuten, aber ebenso die geschichtlichen Besonderheiten in denselben bervorgehoben. Damit war eine sichere Grundlage gewonnen, auf welcher weiter fortgebaut werben tonnte. Allerdings find manche Ergebniffe, zu benen Bran gelangte, heute nicht mehr ftichhaltig, und nementlich muffen die Einwendungen, welche er gegen die Bermandt= faft mit ben finnischen Bolfern erhebt, obschon fie sich mit bem bamaligen Stande ber Wiffenschaft rechtfertigen ließen, nach ben burch Die neuere Sprachforichung ermittelten Thatsachen theils völlig beseitigt, theils auf ein bestimmtes Maß zurückgeführt werden. Daß er abrigens bei ber Abfassung seines Buches burch bie Mittheilungen Erasmus Fröhlichs wesentlich unterstütt worden war, bat er felber anerfannt; um so mehr aber trieb ihn die von jenem ausgezeichneten Belehrten ihm gewordene Anregung zu felbständiger Wirlfamteit an. Bon jest verging fast tein Jahr feines Lebens, ohne baß er die eine oder andere Abhandlung oder die Fortsetzung irgend eines begonnenen Wertes veröffentlicht hatte. Alle diese Arbeiten bereinigten fich in einem gemeinsamen Mittelbunfte : in bem Neubau

<sup>20)</sup> Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab anno ante natum Christum CCX ad annum Christi CMXCVII deducti. Opera et studio Georgii Pray. Vindobonae, 1761.

ber ungari den Geicicke. ben er auf möglichst festen Grundlagen aufzuführen gedackte. Schon wenige Jahre nach der Herausgabe seines einleitenden Wertes begann er die Veröffentlichung der zweiten Reibe ieiner Annalen, welche die ungarische Geschichte im engenn Sinne behandeln und Prans Hauptwerf geworden sind.

Bon biefen Annalen ber ungarifden Konige ericien ber ente Band im Sabre 1764, und von ba hinweg murben die fünf Bande, welche bas Wert bilben, bis aum Jahre 1770 vollendet 21). Auf woblgegliedertem und beltbarem Gefüge erhielt bamit bie unggrijde Beidicte eine neue, fan burcheangig veranderte Geftalt. Bor Allen batte Pran ber Zeitielge ber Begebenheiten burch dronologische Feft stellung ber einzelnen Daten bie aufmertiamfte Sorgfalt gewibmet, weil er barin mit Recht ben eriten unumgänglichen Grundftoff aller bistoriiden Foridung erblidte. Die Giderheit ber Zeitrechnung öffnete ibm bald auch ben Weg ju bem sachlichen Inhalte, ber ihn in ben Stand fekte, in ber Darfiellung gusammengufügen, mas bie frühen Behandlung gewaltiam auseinandergeriffen, und nicht minder lichtvoll ju icheiben, mas fie bunt burch einander geworfen hatte. Die Bieberherstellung dieser inneren Berbindung erleichterte ihm die Renntnik und Benutung vieler bis jett unbetannt gebliebener Urfunden, Die er zum ersten Male aus dem Dunkel der Archive hervorzog. Biele berfelben ichaltete er wortlich in ben Gang ber Ergablung ein. Mit großer Umficht jog er auch die gleichzeitigen Schriftsteller als Befcichtequellen in den Arcie feiner Untersuchungen. Er prufte genauer als seine Vorganger ben Werth ber von ihnen überlieferten Radrichten, sowie ihre innere Glaubwürdigkeit, die er nach ihrem sittlichen Charafter, ihren sonstigen Leistungen und anderen Lebensverhältniffen zu bestimmen suchte. Go bewußt sich auch Pran jederzeit alles beffen blieb, worin feine Leiftungen die früheren hinter fich zurudließen, jo frei war er von einseitiger leberhebung, felbft wo er ju berichtigen batte: er anerkannte bie ungleich größeren Schwierigfeiten ber früheren Zeit und wies überall ben wirklichen Berbien-

<sup>21)</sup> Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV deducti. Opera et studio Georgii Pray. tom. I—V. Vindobonae, 1764—1770.

ften feiner Borganger die gebührende Stelle an. Die Annalen ber Könige beginnen mit Stefan I und schließen mit bem Tobe Ferbinands I. Dit fo großer Ausführlichkeit er auch die Beschichte bes letteren Fürsten noch behandelte, so erwähnt er doch die in die Zeit biefes Regenten fallenden, an sich so wichtigen firchenreformatorischen Bewegungen taum mit einem Worte. Dies ift ein offenbarer Mangel, für ben ich aber gleichwohl bie Entschuldigung übernehmen muß. Dag über religioje Gegenstände nicht mehr im Tone der früheren Jefuiten geschrieben werben tonne, fühlte Bray fehr wohl; aber für eine freie und unbefangene Behandlung mar die Zeit eben fo wenig nif. Gine folde hatte nur feine archivalische Wirtsamteit gefahrben tonnen, ohne ber hauptaufgabe seines Lebens irgend welchen Rugen su bringen. Bran zog daber por zu ichweigen und that wohl baran. Ohnehin betrachtete er bie Geschichte Ferdinands nur als die außerfte Grenamart bes Mittelalters, in beffen Sehandlung fich bie eigentlichen Borguge feiner gefchichtlichen Foridungen jufammenbrangen.

Auch nach Beröffentlichung der Annalen sette Pray seine Arbeiten mit dem rüstigsten Eiser fort. Bald erläuterte er einzelne Punkte, die in jenen nicht zur genügenden Klarheit gebracht worden waren, bald machte er auf neu entdeckte Quellen ausmertsam, bald ging er in einzelne Hilfswissenschaften ein, um auch aus ihnen den geschichtlichen Stoff herbeizuziehen. In den Aufschriften seiner zahl= reichen Abhandlungen ist die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände niedergelegt, mit denen er sich unablässig beschäftigte 22). Noch an dem Spätabende seines Lebens schritt er auf Anregung mehrerer angesehener Mitglieder der Regierung zur Absassung mehrerer angesehener Mitglieder der Regierung zur Lectüre an den höheren Unterrichtsanstalten des Landes dienen sollte. Obschon derselbe für diesen Iwed vielleicht nicht passend war und auch Pray selber nicht völlig befriedigte, so kann dieses kürzere und gedrängte Buch, welches in

<sup>22)</sup> Michael Pain in er hat bei Heransgabe eines nachgelassenen Berkes von Pray die sammtlichen Titel berselben der Zeitordnung nach aufgesührt: Syntagma distoricum de sigillis regum et reginarum Hungariae pluribusque aliis. Autore Georgio Pray. Opus postumum. Budae, 1805. Praef. p. XVII—XXII.

brei Theilen die ganze ungarische Geschichte bis zum Jahre 1780 umfaßt, dennoch seinen größeren Annalen vielkach zur Erganzung dienen 28). Wo sich die Gelegenheit dazu bot, hat Pran die Ergednisse seiner späteren Forschungen darin eingetragen und viele gewichtige Punkte weit genauer gesaßt, als dieses in dem größeren Werte geschiehen war. Auch ist er diesmal bei der neueren Geschichte in die Schilderung der Volksbewegungen und kirchlichen. Streitigkeiten eingegangen, doch immerhin mit einer Objectivität, die nach keiner Seite hin eine verletzende Wirkung haben konnte.

Beinahe auf bem Buge folgend unternahm auch Stefan Ratona, Prays jungerer Zeitgenoffe, ein Wert über ungarifde Geichichte. Bu Bolpt, einem fleinen Dorfe in bem Comitate bon Rograd am 13. December 1732 geboren, auf ben Schulen von Erlau und Cfatergom gebildet, ließ er fich im Jahre 1750 gu Trencfem in den Jesuitenorden aufnehmen. Rachdem er im Jahre 1761 bie Priefterweihe erhalten hatte, wurde er im Jahre 1765 Brofeffor ber classischen Beredsamkeit an ber Universität zu Tyrnau und auf biefe Die Aufhebung des Jesuitenordens ließ Weise ber College Brans. auch ihm nur ein färgliches Einkommen übrig; gleichwohl führte ihn biefe gewaltsame Beranderung feinem eigentlichen Berufe gu. hatte längst schon, wenn auch mehr aus innerem Triebe als in Folge außerer Anregung, mit Gifer hiftorifche Studien betrieben und fic julest durch einige tleinere Schriften auf diefem Bebiete bemertlich Er wurde daher im Jahre 1774 jum Professor ber Geschichte ernannt und tam in biefer Eigenschaft im Jahre 1777 gugleich mit ber Universität Inrnau nach Buba. Schon im Rabre 1778 veröffentlichte er sobann seine fritische Geschichte ber ungarischen Bergoge, an welche fich balb bie Geschichte ber Ronige nach einem fehr umfaffenden Plane anichloß. Damit war fein Ruf begrundet, und man munterte ihn von allen Seiten gur Fortfetung bes Wertes auf. Mittlerweile aber murbe bie Universität von Buda nach Beff verlegt und von Joseph II furger hand angeordnet, bag an berfelben

<sup>23)</sup> Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veteris regni statum pertinentibus. Opera et studio Georgii Pray. tom. I III. Budae, 1801.

binfort nur in beutscher Sprache gelehrt werden dürfe. Da Katona Diefer letteren Anforderung nicht ju entsprechen vermochte, fo mußte er bon feinem Umte gurudtreten. Er ertrug fein Schidfal mit Belaffenheit und war froh, sich nunmehr ganz der Aufgabe seines Lebens hingeben ju fonnen. Dieje Ausdauer wurde endlich baburch belohnt, daß ihn sein Gonner Ladislaus von Rollonics, Erzbischof bon Ralocfa, zuerst zum Bibliothetar bes Erzstiftes und im Jahre 1794 jum Domberen von Kalocia ernannte. Dafelbst verfloß fein Leben ftill und geräuschlos, aber in fortwährender wiffenschaftlicher Thatigfeit. Er ftarb am 19. August 1811, wie Pran feines Alters im neun und fiebzigsten Jahre. Bon folder Lebensbauer, vieljähriger Duge und julet völlig unabhängiger Lage unterftutt, gelang es bem eifernen Fleiße Katonas die weitschichtige Aufgabe, welche er fic gefett hatte, vollständig ju lofen. Er hat das größeste und inbaltreichfte Wert über ungarische Geschichte binterlaffen. Dieses gilt nicht blog von der Ausdehnung des Zeitraumes, indem in demfelben bie Darftellung bon ben altesten Reiten bis gegen ben Schluß bes achtzehnten Jahrhunderts fich erstredt, sondern auch von der verhältnismäßig größeren Ausführlichkeit aller einzelnen Theile und endlich von dem angehäuften Reichthume gelehrter hilfsmittel, welche ber Berfaffer für seinen Zwed verwendete. Das Gange ist in vier Abtheilungen gebracht, von denen eine jede für sich behandelt worden ift: querft die Bejdichte der heidnischen Bergoge, hierauf die der arbabischen Könige, sodann die Geschichte der Könige aus gemischten Beichlechtern und endlich die Geschichte der Regenten des habsburgischen Daufes 24). Ratona besitt meder ben eindringenden Scharffinn, noch bie geiftvolle Auffaffung und den vergleichenden Ueberblick, womit uns Georg Bray in allen feinen Werten fortwährend zu feffeln verfteht.

<sup>24)</sup> Historia critica primorum Hungariae ducum, ex fide domesticorum & ceterorum scriptorum concinnata. Auctore Stephano Katona. Pestini, 1778. — Historia critica regum Hungariae stirpis arpadianae etc. tom. I—VII. Pestini & Budae, 1779—1782. — Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae etc. tom. I—XII. Budae, 1788 - 1793. — Historia critica regum Hungariae stirpis austriacae etc. tom. I—XXIII. Claudiopoli & Budae, 1794—1817.

Sein Sinn ift vorzugeweise auf die Gingelheiten gerichtet, aus benen ber hiftorische Stoff fich bilbet, und fo wird fein Bert gu einer großen, mit gewiffenhafter Benauigkeit in einander gefügten mufipifchen Arbeit, die aber gerade beswegen für ben Aufbau ber Geichichte einen unichatbaren Werth erhalt. Vor Allem war er bemüht die baufig noch immer ichwantende Zeitrechnung in ben Thatfachen ber ungarifden Beidichte mit möglichfter Benauigfeit feftauftellen, und feine Untersuchungen auf Diefem Bebiete geboren überall zu den besten und vorzüglichsten Theilen feines Wertes. Bon feinen gablreichen Berichtigungen ift Die Regierung taum irgend eines ungarifden Ronigs vericont geblieben, und an vielen Stellen warb felbst Bran, wo er sich in allzufreier Combination erging, an ber Sand unerhittlicher Bablen und Daten gur Birtlichkeit gurudgeführt. Dit nicht geringerem Erfolge hellte er die häufig in Berwirrung gerathenen verwandtichaftlichen und genealogischen Berhältniffe ber tonigliden Familien und anderer angeschener Beidlechter bes Lanbes auf und reinigte fie bon eingeschlichenen Irrthumern. Die Rahl ber in den Text eingeschalteten, neu hervorgezogenen Urfunden murde um ein Bedeutendes bermehrt. Außerdem hat er burch bas gange Bert über einzelne Zeiträume ober Gegenstände außer ben Urtunden und anderen urfprünglichen Quellen auch gleichzeitige Berichte und endlich die später entstandene, babin einichlägige Literatur gusammengetragen, oft jur Erläuterung, zuweilen gur Widerlegung benutt, aber meiftens ur Veranschaulichung neben einander gestellt, fo baß wir uns in bas gange Innere einer großen biftorischen Wertftatte Ratona näherte fich damit bem Berfahren, welches perfekt fühlen. Tillemont und Muratori, jener in feiner romifden Beschichte, biefer in seinen italienischen Annalen mit besonderem Geschide angewendet haben. So zuverlässig indeffen, jo belehrend und felbst anziehend Ratona für uns ift, wo er, auf Documente ober andere fichere Angaben geftütt, die Thatfachen bor unferen Angen bon übermuchernbem fleinem Gestrüppe befreit: fo ichwantend, unsicher, oft rathlos wird er, wo jene ihn verlaffen ober in einen Widerspruch gerathen. ber fich weniger auf außerliche Einzelheiten, als auf die innere Natur ber Dinge bezieht. Katona war ein fritischer Ropf, ber fich mit Siderheit in bem Bereiche gegebener Thatfachen bewegte, aber fein

fcopferischer Geift. Sicher bleibt die genaue, selbst mißtrauische Brufung aller urtundlichen und sonstigen geschichtlichen Daten bas nachfte Erfordernig historischer Thatigteit, ohne welches weder nachhaltige Gefdichtsforschung noch wirtsame Geschichtschreibung gebacht werben tann. Aber wenn einmal Dieje nüchterne Arbeit geschen ift, fo vertnüpft die Thatjachen noch ein unsichtbares, geiftiges Band, welches auch in ber Geschichte gefunden und wieder hergestellt merben muß, fo gut als bas menschliche Leben burch Ibeen, Gefühle, Leibenschaften, burch unfittliche und sittliche Tricbe in Bewegung gefest wird. Für die freie Auffaffung biefer beweglichen und geistigen Bestandtheile ber Geschichte hatte Ratona feine Begabung, sowie er fich benn auch bei Behandlung ber firchlichen Dinge einer angftlichen Scheu nicht zu entheben bermochte. Dieje Bemertungen follen nur bie Gigenthumlichfeit bes Mannes verbeutlichen, nicht von ferne fein großes Berbienft fcmalern; benn gerabe biejenige Ceite, welche Ratona am Stärfften und Beften vertrat, mar für die ungarifche Weichichteforichung bes vorigen Jahrhunderts bas unumganglichfte Bedurfnig, und noch beute wird, wer fich ju tieferen ernften Studien über ungarifche Befdicte wenden will, bor Allem bas Wert Ratonas gur Grundlage nehmen muffen.

Die Berdienste, welche sich Bran und Ratona erworben, find bon bauernder Urt. In die von Mathias Bel geöffnete Bahn ein= tretend, haben beide Danner nicht blog bem hiftorischen Studium in Ungarn Ernft und Würde gurudgegeben, sondern auch bie fruberen falichen und leibenschaftlich einseitigen Bestrebungen bes Jefuitenordens, dem sie angehörten, in gludliche Bergeffenheit gebracht. Bon bem, mas biefe Batriarchen ber ungarifchen Geschichtsforichung bes verfloffenen Jahrhunderts in gegenseitigem Bujammenwirken geleistet und hervorgebracht, zehrte die unmittelbar nachfolgende, und gehrt zum Theil noch die gegenwärtige Brit. Uebrigens standen Bran und Ratona feineswegs vereinzelt; fie bitdeten nur den Dittelpuntt, um welchen fich eine weitverbreitete hiftorifche Thatigfeit in ehrenhafter Weise auschloß. Wenn Umfang und 3med bicfes Aufjages es gestatteten, so mußten noch eine Reihe von Dannern genannt werben, wie Veterfi, Cornides, Palma, Kaprinai, Kovachich, Ratancfich und Undere, welche von allen Seiten ber bas geschichtliche gedacht werben mußte.. Diese Rothwendigkeit war Wesen aller auf die Dessentlichkeit berechneten lit bungen bedingt; beschleunigt wurde sie indessen renen Zustände des Landes und durch die großeit. Diese neue Richtung, frei und selbständig gründen und Zielen, aber in der Ausführung vider Bergangenheit, begann schon am Ende des aber ihre volle und naturgemäße Entwidelung ineunzehnten Jahrhunderts. Die Schilderung Gegenstand einer dritten und letzten Mittheil:

male
male
male
micrel
m

## Drei Bonner Siftoriter.

Rebe beim Antritt bes Rectorats, 18. October 1867, gehalten

von

## Beinrig bon Cybel.

Ich übernehme das Amt, zu welchem mich für das nächste Jahr das ehrende Bertrauen meiner Collegen unter Zustimmung der Staatsregierung berufen hat, mit dem Gefühle der lebhastesten Dankstatsregierung berufen hat, mit dem Gefühle der lebhastesten Dankstatseit. Soweit meine Kraft reicht, werde ich danach streben, jenem Bertrauen zu entsprechen, und das Wohl unserer Hochschule nach allen Richtungen zu wahren. Ich bitte dabei vor Allem um Ihre thätige Unterstützung, meine Herrn Collegen; ich besinde mich zum ersten Male in dieser Stellung, und fühle die Ehre und die Verantwortslichteit derselben in um so höherem Maße, da mein Amtsjahr durch die Feier des fünfzigjährigen Bestehens unserer Universität ungeswöhnlich reich an ofsiciellen Pflichten sein wird.

Bei dem Eintritte in ein Festjahr wie dieses, wird von selbst der Blid rückwärts gelenkt; man hat den natürlichen Trieb, bei einem solchen Abschnitte gewisse Summen der Entwicklung zu ziehen, und durch den Ueberblick über die Vergangenheit sich zum Fortgang in die Jukunst zu stärken. So bitte auch ich an diesem Tage mir einige Worte der Erinnerung an die hiesigen Vertreter meiner Wissenschaft, der Geschichte, in der jest zu Ende gehenden Periode unserer Universität zu verstatten. Die Aufgaben dieses Faches sind von einem allgemeinen Interesse; unsere Historiser haben an ihrer Lösung mit hohen Ehren, ja zum Theil mit den höchsten Ersolgen, die dem Ge-

lehrten überhaupt erreichbar sind, gearbeitet, und in mehrsachen Beziehung sind diese Männer nicht blos Lehrer eines eng begränzten Schülerkreises, sondern ächte Repräsentanten einer ganzen Spoche gewesen. Indem ich in diesem Sinne die Thätigkeit derselben mit raschen Strichen zu zeichnen versuche, beschränkte ich mich, was nicht erst der Rechtsertigung bedürfen wird, auf die Hervorragendsten unter den Verstorbenen: möge es uns Lebenden vergönnt sein, nachstrebend heranzuwachsen, und so den kommenden Geschlechte ähnlichen Dank zu verdienen, wie wir ihn jenen Vorgängern schulden.

Als unsere Universität vor 50 Jahren gegründet murde, treb in der deutschen Geschichtswissenschaft das frische und begeisterte & ben, welches den hoffnungsreichen Beginn einer neuen Cpoche, einer neuen Jugendzeit bes Beiftes harafterifirt. 3m 18. Jahrhundet hatte unsere geschichtliche Forschung sehr gründliche und sehr geiftlose Studien im Dienste ber Reichsgerichte ober ber Landesregierungen gemacht; baneben mar eine febr geiftreiche, aber burchaus nicht immer grundliche Weise philosophischer und weltburgerlicher Wefdichtsbetrach tung aufgekommen; die echte hiftorische Auffassung aber, welche bas fritische Studium des Einzelnen und die geistige Durchdringung bes Bangen auf bem Boben eines positiven nationalen Lebens verbindet, erhielten wir erst in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts. In ber Zeit der frangösischen Fremdherrichaft, unter bem Drude einer unerträglichen Wegenwart richtete man fich innerlich wieder auf an dem Bilbe einer befferen Bergangenheit; befiegt auf bem Schlachtfelbe, fand man Die innere Stärte wieder in der Betrachtung des taujendjährigen Lebensganges unferer Ration, bes Reichthums unferer Culturgeschichte. ber Eigenartigteit unseres Rechtes, ber Herrlichfeit unserer Sprache. Das Studium der Bergangenheit diente von nun an nicht allein mehr ben Abvocaten des Reichstammergerichts; es wurde eine Lebens= und betgenssache ber gangen Ration; es begann seine Forschung über bie hofund Staatsactionen hinaus in alle Kreife bes Culturlebens zu erstreden; es brang mit gang neuer Energie auf Sicherheit und Weite bes Blides, auf Breite und Tiefe der Ertenntnig. Dann tamen die ftolgen Jahre ber Befreiungstriege; unfere Nation erlebte jest an sich selbst ein Stud Weltgeschichte, wie es niemals ein schoneres, madtigeres, ergreifenberes gegeben hatte, und ber gewaltige Sowung solcher Ereignisse hob sofort auch das historische Schauen in lichtere Höhen und zu weiterem Gesichtstreise empor. Man hatte beispiellose Katastrophen selbst gesehen, ungeheuere Anstrengungen selbst gemacht; man hatte ben ganzen Kreis der Leidenschaften durchlausen, und alle Lesbensinteressen in Thätigkeit und Gesahr erblickt: eine frästigere Schule für das erkennende Berständniß vergangener Dinge war nicht denkbar.

Riemand wurde von dieser Strömung ftarter ergriffen und vormarts getragen, als ber Dann, ben wir als ben eigentlichen Begründer ber mobernen beutschen Geschichtschreibung, und zugleich als die leuch= tenbite Rierde unserer jungen Sochschule zu betrachten haben, Barthold Beora Riebuhr. Gine alljeitig und fast nervos erregbare Ratur, ein Geist erfüllt von Scharfsinn und Phantasie, von Fassungstraft und Erfindungsgabe, ein Fachgelehrter von höchster Grundlichkeit und Genauigkeit und dabei ein nach allen Richtungen durchgebildeter Renfch: fo ging Riebuhr durch eine unruhige und mannichfaltige Thatiateit hindurch, durch philologische und juriftische Studien, durch politisches und finanzielles Wirken, um endlich die Sand an sein eigentliches Lebenswert, an die Ausarbeitung feiner römischen Beidicte zu legen. Er felbst bezeugt es, wie die große Bewegung ber Befreiungstriege babei auf ihn gewirkt hat. Früher, fagt er, mochte man fich mit alter Geschichte begnügen, wie mit Landfarten ober gezeichneten Landschaften, ohne ben Bersuch, sich banach bas Bild ber Gegenstände felbst bor die Secle ju rufen: jest vermochte eine folde Beschichte nicht mehr zu genügen, wenn fie fich nicht an Rlarbeit und Bestimmtheit neben die der Gegenwart stellen konnte — und an einer anderen Stelle: Die Bergegenwärtigung anderer Zeiten bringt biefelben ber Theilnahme und bem Gefühl bes Geschichtschreibers um fo naber, je größere Begebenheiten er mit gerriffenem ober freudigem Bergen erlebte; er fühlt über Recht und Ungerechtigfeit. Weisheit und Thorheit, die Ericheinung und den Untergang des Herrlichen, wie ein Mitlebender, und so bewegt reden seine Lippen darüber, obwohl "Becuba dem Schauspieler nichts ift".

In ben vergangenen Dingen leben wie ein Mitlebender — biese Forderung scheint jeder historiker bei jedem Momente seines Thuns zu erfüllen: wer aber Ernst mit dem Worte macht, lernt bald, wie schwer und gehaltvoll es ist. Riebuhr erwuchs aus dieser

Energie, womit er ben bergangenen Dingen fo zu fagen auf ber Leib rudte, gunachit die fritische Methode ber Forichung, Die feinden Die Grundlage aller unferer Arbeiten geworben ift. Der erfte Grundfan biefer Methode lautet: bei jedem hiftorijden Berichte eingebent fein, bak er nicht unmittelbar bas berichtete Greignig, fondern unachit ben Gindrud beiselben auf ben Berichterstatter barftellt - und nun banach trachten, aus biefem Ginbrud bas Bilb ber Cache m um jo endlich nicht mehr burch bie Augen bes alten eriablieken. Gemabromannes, fondern mit zugleich schöpferischer und regeltreuer Phantane die vergangene Cache felbit zu febn, wie ein Augenzeuge, wie ein Mittebender. Auch in diefer Gaffung flingt die Aufgabe leicht und bemabe ielb vernandlich; ihre Lojung aber ift, wie Gie miffen, nicht meniger ale die Emmine alles eracten Biffens auf biftoriichem Gebiet und bezeichnet genan die Grenze zwischen bilettantischer Belleitit und winemdaitlider Leiftung. Riebuhr bat bier in bochftem Ragte epodemadend gewirtt, und Rantes Britit fo wie bie feiner Sonte in nichte ale untwidlung ber durch Riebuhr für immer festgestellten Lednut. Dem Werthe Des tritischen Ruftzeugs, wie ber große Die ner es gutammengenellt, thut natürlich feinen Eintrag, daß er felbit in teiner lebbatten Weife gumeilen ben Bogen überspannt, Die Rlinge burd allguidarte Siebe idart g gemacht bat. Roch nie bat ein gemater betrader gelebt, welchen Die Beftigfeit feines Befens nicht gelegentlich ju lebertreibung und Britbum fortgeriffen batte; aber auch me bat es obne eine tolde Seftigteit einen genialen Erfinder gegeben: und to gilt in Diefem Ginne bas alte Wort, bag ber Weg jum evortidritt burd ben Brribum fuhrt. Beute, wie gefagt, befundet und betbatigt alle folide Goridung, bag Riebuhrs tritifche Dethobe gleichbebeutend mit echter Biffenicaft ift.

Gine andere Conicanen; seines böchsten Grundsages ift ber jestigen deutiden Beschichtenwisenschaft vielleicht etwas weniger gegenwartig geworden oder geblieben. Wer von sich sagen will, daß er vergangene Tinge leibhaftig vor sich sehe, wie ein Mittlebender, muß nicht bloß die Berichte über dieselben tritisch gesichtet, er muß offenbar auch von ihnen selbst ein sachliches Berständniß gewonnen, er muß ihr reales Wesen begriffen haben: ohne dies kann man in genauer Wahrheit überhaupt nicht sagen, daß er sie sähe. Wer die

t find mer Norther the ertiet bet t Soften and tent of Proper on the ten me en tenen Samme Samme i en mai e finishe man, in in name filipi eliene er Retter unter a bille tre e elle umericant marrier i er fire meet index burn mor in tric e en Sillementare une combon Source The formation Statement are now as Remark to have an in State and in Charles and the factor of the con-Personal and the first control of the control of Bett Briterit to Geleier beite bert berte ber PR IIII have been sent to be at any in the sent BILL REALTH & First - 10 - 15 E E SELE STRUCT THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T - - T-::- == 1#3 - 1:35 B 1500 z Fretgie

1 M. DELL OTTO · ol³ e ikn üdleit cinem In, bat lebt. Die mrdbrin: m wie er. gmcdvoller n Geichichte sinorit fieht. dau felbft und reden tonnen. eigentlich zum z zum Geichicht. .ug fann man e wirtlichung biei . ber Arbeit unt cilic lagen, bak ude Literaturgeid ndanura .. emu, d .

þ

befeelt und erwirmt, und fich micht felten bis zu leidenichaftlicher Erragung feigert. Die Form einer Bucher und Borlefungen wich danurch hochst naumduell bestimmt: ich kann, sagt er einmal, von vielen Dingen nicht roben, obne ju weinen : er liebt und bagt, a jubelt und miniert wie ein Berbeiliger, wie ein Mitlebenber. Es ift immer berfelbe Mrundzug: er ift in feinem gangen Dafein inmitten ber graftiten Borgunger er befitt im reichnen Mage bas eigentlich confficutive Talent Des Huffpriters. Die Gubigfeit, Die Ericeinungen der Beidichte voll und gang und unmittelber auf die eigene Seele mirfen und fier ihr reines Spiegelbilb reffectiren gu laffen. Dabei braucht die Besonderbeit des eigenen Beiens nicht vermifcht ober ver bliffen ju werben : im Kreife fener Romer, unter welchen feine Bhantafie verweilt, bleibt Niebubr fters berfelbe, eigenartige, grundbeutiche Menid, und um is unbefangener begeiftert er fich für bie alte Graffe ber Fremben, je glubender er im eigenen Bergen bie Liebe ju bem merbenben und machfenden Baterlande empfindet. 3ch wieberbole feine Borte: Die Bergegenwartigung anderer Beiten bringt Diefelben ber Theilnahme des Geichichrichreibers um jo naber, ie größere Begebenbeiten er felbit mit gerriffenem ober freudigem Bergen erlebt bat.

So bat er in Diefen Raumen eine anfehnliche Reibe von Rahren gemirft burch fein Wiffen, burch feine Rede, bor Allem burch bas Gemicht feiner Berfonlichteit. Mit bem erften Worte jedes Bortrages ftand er infort inmitten ber geidilberten Hation und Beit; bas umfaffenofte Material ftromte feinem munbermurdigen Gebachtniffe wie pon felbft ju : Der lebhafte Affect, bas ichneidende Urtheil, Die beftige, unbemußt bervorquellende Diction, das Alles machte in jedem Domente ben Gindrud, dag nicht ein Erlerntes docirt, fondern ein Durchlebtes mitgetheilt murbe, und wie oft auch munderliche Gingelnbeiten ben horer frappiren mochten, jo entzog fich boch Riemand ber Bucht Diefer reichen, ftarten und überftromenden Lebensfülle. Mohin er fich wendete, überall imponirte die Maffe und Bereitschaft feiner Gelehrsamteit, und mas die hauptsache mar, ein Jeder empfand es, bag biefes Biffen feine innerften Lebensmurgeln in politifchem Rechtsfinn, religiöfer Unabhängigfeit und beißer Baterlandsbejaß. Es mare nicht möglich gewesen, ber Butunft unjerer

Universität einen charatteristischeren Vertreter, ein höheres Vorbild zu geben, als diesen Mann.

Wir burfen es sagen: die burch ihn bezeichnete Richtung ift bann auch in seinem Fache Die herrschende an unserer Universität geblieben bis auf ben heutigen Tag, und wird es bleiben, fo lange unserem Inftitute überhaupt Gebeihn und Lebenstraft bestimmt ift. Riebuhrs Rachfolger, Johann Bilhelm Qöbell, war allerdings perfonlich eine bon jenem grundverschiedene Natur. Dieje Berichie= benheit beschräntte sich nicht auf außere Erscheinung, Temperament und Haltung, sondern der Grund= und Ausgangspuntt seines ge= sammten Geisteslebens war ein anderer als bei seinem großen Borganger. Löbell mar bor Allem Aefthetiter; mas in aller menschlichen Bejdichte fein erftes Intereffe in Unfpruch nahm, war die Form bes geistigen Daseins. So ichien keine That ihm rühmlicher, als bie bes Runftlers und Dichters, und feine Forberung bunfte ihn unabweisbarer auch für ben Belehrten als fünftlerische Trefflichkeit ber Darftellung. Mit großen fritischen Operationen, Die mit einem Schlage bas Unsehen ganger historischer Perioden verwandeln, hat Löbell sich wenig befaßt: aber wenige Menschen haben gelebt, die für diefen Theil der hiftorischen Aufgaben ein fo feines, durchdrin= gendes, man möchte fagen genießendes Verständniß befagen wie er. Ber auf wenigen Seiten in ebenfo lehrreicher wie geschmadvoller Ausführung erfahren will, wie es um bas Berhaltnig von Geschichte und Poefie, von Kritit und Sage, von Siftorie und Siftorit fteht, ber lefe Löbells Abhandlungen über bieje Dinge; Riebuhr felbst und Rante hatten nicht treffenber und fordernder barüber reben fonnen. Dit diefer Richtung und Begabung war Löbell recht eigentlich jum Literarhiftorifer und bei seinem warmen Patriotismus jum Beschicht= schreiber ber beutschen Literatur geboren: nicht genug tann man es beklagen, daß er erft in fväten Sahren ber Bermirtlichung biefer Aufgabe näher trat und durch den Tod inmitten der Arbeit unter= brochen wurde. In gewissem Sinne tann man freilich fagen, daß sich ihm jebe begonnene Untersuchung zu einem Stude Literaturgeschichte geftaltete. Jahre lang hatte er tiefgreifende, jum Theil grundlegende und epochemachende Studien ben Zuständen des alten Germaniens und ber frantischen Monarchie gewidmet: hundert Undere waren

ftolg gewesen, aus diesen gediegenen Materialien fofort eine Berfaffungsund Rechts=, eine Rirchen= und Culturgeschichte ber merovingifcen Reit zu gestalten : Löbell begnügte fich, einer gewiffen Befdeibenbeit, aber mehr noch bem Grundtrieb feines Befens folgend, ein Bud über ben alten frankischen Siftoriter Gregor bon Tours, unfere Sauptquelle für jene Zeit, ju ichreiben. Sier wird benn gefcilbert, wie Gregor aufwächst, wie seine Umgebung auf ihn einwirtt, wie er allmählich die Materialien seines Werkes mehr ober weniger ausreichend sammelt, wie er endlich als Schriftsteller disponirt, formt und urtheilt: und fo lernen wir benn Staat und Rirche bes 6. Jahrhunderts nicht an sich selbst, sondern gunächst als Bildungsmittel und literarischen Stoff eines bebeutenben Beschichtschreibers tennen - freilich fegen wir fofort bingu, unfer Berichterftatter if so bortrefflich, daß wir auch auf diesem Umweg von ihm über die Merovinger mehr und befferes erfahren, als aus allen Buchern bor ibm.

Auf solche Art geht nun ber afthetische Bug bominirend burch Löbells gesammtes Wirken hindurch. Sein Gesichtstreis war beghalb nicht beschränkt, seine sachliche Auffaffung nicht einseitig: im Gegentheil wie es bem echten Aefthetiter geziemt, feffelte ihn jedes geiftige Problem, jeder sittliche Conflict, gleichviel mo fie fich finden, in alter ober neuer Zeit, im Palaft ober in ber Butte, im Orient ober Occibent; er hatte gang wie Niebuhr die Fähigkeit, sich an jeder Stelle in die unendliche Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen zu versenten, bas Bild einer jeden in fein Inneres aufzunehmen, inmitten biefer Eindrude beschauend zu bermeilen. Aber mahrend Richuhr auf jeden solchen Eindruck sofort und lebhaft reagirte, sei es freudig ober ergurnt, lobend ober tabelnd, immer aber nach einer Stimmung aus einem Guffe, war Löbells Urtheil ftets behutfam, selten unbedingt, niemals terroriftisch; überall ftrebte es nach ausgleichender Berechtigteit und gleichschwebender Mäßigung, etwa wie der Runfttenner und Sammler jede Statue seines Museums, einerlei ob fie ben Acill oder den Hektor darstellt, mit gleicher Neigung hegt. In grundlichem Irrthum aber mare gewesen, wer aus dieser allseitigen Objectivität auf sittliche, politische, religiose Indifferenz geschlossen batte. Objectivität bemahrte ihn sicher bor jedem Barteifanatismus, aber fie

wurde zugleich begrenzt und geadelt durch eine liberale und patriotische Gesinnung, deren Lebhaftigkeit mit jedem Jahre des Greisenalters nur noch zuzunehmen schien.

Dan begreift es, bag ein Mann wie biefer, überall gemäßigt und milde, jeder Beftigkeit und Ginseitigkeit widerstrebend, patriotisch warm und politisch klar, aber allem Bartei= und Tendenzwesen abgefehrt, bedächtig, ja langsam in ber Arbeit, weil die Discussion ibm Genug, die Form der Erörterung Herzenssache, und der Inhalt bes Schlufresultates relativ gleichgültig war: man begreift es, daß ein folder Mann in unserer ungeduldigen, parteivollen, realisti= iden Reit nur felten einen glanzenden ober burchichlagenden Erfolg Dennoch aber miffen gablreiche Generationen unferer ataerrang. bemischen Burger, wie eindringlich und nachhaltig seine fort und fort wachsende Wirtsamkeit als Lehrer war. Gben hier auf unserem nieberrheinischen Boben mar es geradezu unschätbar, daß ein Literarbiftoriter von Löbells Bedeutung ein volles Menschenalter bindurch thatia fein tonnte. Denn - heute ift es gludlicherweise beinahe bergeffen - bor fünfzig Jahren mar in diefen Landen ber Daffe ber Bebolferung, auch in ben höheren und mittleren Classen, die Thatsache unbekannt, daß durch Leffing, Goethe, Schiller Deutschlands Literatur ber aller anderen Nationen ebenbürtig geworden; imeder die Rurfürften von Coln und Trier noch späterhin die frangofischen Brafecten hatten dafür gesorgt, die Jugend bes Landes aus jenen Quellen emiger Schonheit und humaner Sittlichkeit schöpfen zu laffen; im Rabre 1815 hatte man bier aller Orten antreffen können, mas ich por nicht gar langer Zeit einmal in Altbaiern erblidte, eine gange Gruppe bon Candidaten bes höheren Lehramtes an einem Tifche, bon benen teiner Schillers Jungfrau von Orleans gelesen hatte. Die Brundung unserer Universität mar, wie man sieht, in mehr als einer Beziehung ein nationaler Act; es bedeutete etwas für gang Deutschland, daß in diefen Grenglanden die aufwachsende Generation burch fundige Sand in ben Strom bes beutiden Beifteslebens binein gestellt murbe.

In anderer Weise aber mit noch beutlicherem Erfolge hat an berselben Aufgabe der dritte unserer historischen Kornphäen gewirkt, Friedrich Christoph Dahlmann. Wenn Löbell in erster Linie Aesthetiter, so war Dahlmann, wie alle Welt weiß, in erster und

letter Stelle Politifer. Richt Die Sconbeit ber geiftigen Form, fonbern die Kraft des fittlichen Gehaltes, nicht das aftbetifche Ronnen, fondern bas ethische Gollen mar ber Magnet, welcher alle Bemegungen feines Innern entideidend bestimmte. Ber ibn fab, Die fraftige Bestalt, die festen Benichteformen, Die buidigen Brauen, bas treue Auge, ber mußte, daß er einem Danne gegenüberftanb, einem Manne, der in unbedingter Unterwerfung unter die Bflicht bie Quelle einer unbeidrantten Gelbftanbigfeit und unericopflicen Starte beiag. Rach diefem Mage bielt er fich im Leben wie in ber Wiffenicaft; es gab für ibn wie für Niebubr fein halbes Urtheil und feine Reception ohne Urtbeil: es gab aber für ihn in ber Beidichte - und bier untericbied er fit auf bas Beitefte von Riebuhr teine Menge relativ und ipecifiich berechtigter Gigenartigfeiten, es gab nur eine gute Sache und beren Freunde und Begner. Gin folder Standpuntt ift, wo er wie bier durchaus auf bas ftrenafte Sittenprincip geftellt wird, von imponirender Reinheit und Sobe, jeboch ift, wie die menichlichen Dinge einmal beichaffen finb, die Befahr feiner Ginfeitigkeit nicht zu verkennen. Gin Politiker biefes Schlages fest nich die bochften Aufgaben und bringt fich ihnen freubig felbit jum Orfer, aber lofen wird er fie nicht leicht, ba er nur an die Pflicht ber Menichen appellirt und die Mannichfaltigfeit ihres Naturelle fo mie die Rraft ihrer Leibenichaften ale unberechtigte Factoren außer Rechnung läßt: er ichreibt ber Bufunft ihre Brogramme - bas ift allerdings ein beber Beruf - aber er überlaft Die Bermirtlichung berfelben und damit die Beberrichung ber Begenwart ben Begnern. Diefem Schidfal ift auch Dablmann nicht entgangen; er mar unter ben Schöpfern bes fleindeutichen Programmes ohne 3meifel der bedeutendite, aber bie Ausführung beffelben mußte er 1850 fläglich icheitern febn, an dem Wirfen ber Partei, beren Gubrer fechegebn Babre ipater bann bie von Dablmann gestellte Aufgabe in die Sand genommen, und die erfte Salfte Diefer Babn mit fiegreichem Schritte durchmeffen bat. Auch als Siftoriter bat Dahlmann jener Ginseitigteit jeiner Stellung einen gewiffen Tribut gablen muffen, jedoch nach der gefunden Rraft feines Talentes in möglichft geringem Mage. Seine Arbeiten über Berobot und Sago Grammaticus find Daufterftude methodifcher Aritit; Die

Untersuchung geht genau und solide auf ihr Ziel los, und erledigt jebe Frage, Die fie fich ftellt, von Brund aus. Geine banifche Befoichte wird für alle Zeiten ein Schmud und Stolz ber beutschen Literatur bleiben; so grundlich und eract und scharf ift bort die tritische Forichung, so lehrreich und auschaulich entrollt sich bas Bild ber Auftande, ber Rechtsordnungen, ber popularen Entwidlung, fo lebhaft und markig und einschneibend tritt ber Gebante und bas Urtheil des Autors dicht an den Lefer heran. Rur daß sich aller Orten ein gewiffer Ueberfdug eben biefes subjectiven Momentes zeigt. Benn Dahlmann uns banijde Seefriege, norwegische Bauerntampfe, islandische Gerichtshandel erzählt, so gewinnen wir freilich eine deutliche, farbige, lebenvolle Anficht biefer Dinge, aber boch noch mehr als an ber Erzählung haftet unfer Blid an bem Erzähler felbft, und am Schluffe haben fich tiefer und energischer als bas Bilb all jener Reden und Biraten die festen und guten Buge Dahlmanns in die Seele bes Lefers gegraben - und wenn es freilich ber höchste Brad historifder Runft nicht ift, daß bas Bemalbe über bem Maler bergeffen wird, fo wiffen wir uns bei diefe m Manne boch taum über ben Taufch zu beklagen.

Man fann icon bienach ermeffen, welch eine Rraft Dahlmann im perfonlichen Verkehre als Lehrer ausübte. Er sprach fehr ruhig, faft immer mit magiger Stimme, überhaupt mit fparfamfter Detonomie ber äußeren Mittel. Dabei war ber ftoffliche Inhalt mehrerer Borlefungen, bom Standpuntte gelehrter Biffenschaftlichkeit betrachtet, nicht eben reich ju nennen, fo viel Intereffantes und Gelbfterarbeitetes immerhin an vielen einzelnen Stellen erschien. Die hauptsache war offenbar ihm felbst die sittlich=politische Wirkung, und ich zweifle, bag ein Gingiger unter ber Maffe seiner Buborer ben beabsichtigten Eindrud nicht an fich erfahren bat. Gine tiefe Ueberzeugung reißt mit fich fort, eine feste Willenstraft imponirt und beherrscht: bei Dahlmann ericbien beibes auf bas Engfte verschmolzen, eine im Innerften begeisterte, aber durch unberbrüchliche Selbstlentung zusammengenommene Ratur: wie hatte eine deutsche Jugend nicht erfaßt werben follen? Jebes Wort seiner Bortrage gab Runde von seiner ftrammen Beherrschung des Stoffes bis in die kleinsten Articulationen binein; ber Stil war gedrungen, im Streben auf inhaltreiche

Rurge nicht gang frei von Manier, jedoch niemals die Wirkung, bie er wollte, verfehlend. Bei aller Anappheit aber umfakte bie Rebe ben gangen Gehalt diefer breiten Mannesbruft, ben warmen Eruft ber höchsten Moralität, bas unabläffige Wirten für Recht und Freibeit, die volle hingebung an Staat, Nation und Baterland. & war nicht seine Beise, ein lautes Ausbrechen bes Enthusiasmus berporgurufen; er bewegte die Bergen und hielt fie gusammen; amischen innerer Erhebung und ruhigen Entschluffen pulfirte die Stimmung feiner Borer. Auch er stand, wie Lobell, trefflich gerade bier in Bonn an feiner Stelle. Denn unter bem bertommenen Regime bes 18. Jahrhunderts mar ben iconen rheinischen Landen die Anschauung eines wirklichen Staatslebens mit feinen Bflichten und feinem Segen ebenfo abhanden getommen wie bas Bild unferer claffischen Literatur. Seit 1814 entwidelte fich bas Gine mit bem Anderen, raich, lebhaft, in mannichfaltigen Richtungen, wie es bei bem erregbaren und beweglichen Beifte ber rheinischen Bevolferung ju erwarten mar. Welch ein Bewinn, daß hier bem aufftrebenden Sinne ein Lenfer wie Dahlmann geboten murbe, beffen Lehre und Leben eine einzige Mahnung zu politischer Freiheit und patriotischer Singebung mar.

So haben diefe brei bedeutenden Manner mit- und nacheinander bas historische Rach an unserer Universität vertreten, und bamit einen nicht geringen Beitrag ju ber Constituirung ihres Gefammtcharatters geliefert. Wir haben die tiefe Berichiebenheit ibres individuellen Wesens beobachtet: beben wir bier am Schluffe noch einmal ihr Gemeinsames hervor. Sie alle waren Meifter ber Forschung, b. h. bes unermudlichen, ftreng geschulten und boch genialen immer neu erfinderischen Fleifes. Sie alle maren erfüllt bon bem Streben nach geistigem Berftanbnig und fünftlerischer Geftaltung bes hiftorischen Stoffes, und fo verschieden die Wege maren, auf benen fie jum Biele vordrangen, fo abnlich mar julest bas 3bealgestaltet, bas ihre Beifter nach fich jog. Denn sie Alle maren burdbrungen bon bem Bewußtsein, daß bas Wiffen erft bann gur Biffenichaft wird, wenn es fich ben allgemeinen Befeten bes menfolichen Daseins einordnet, wenn es nicht blog einzelne Rotigen lehrhaft meiter trägt, sondern die Wesammtheit des Lebens veredelnd forbern bilft.

Deshalb kommt es zu vollem Gedeihen nimmermehr auf ber Grundlage einer egoistischen Gesinnung, gleichviel ob hochmuthiger Abschließung, frivoler Genufsucht oder pedantischer Einseitigkeit, sondern einzig und allein im Strome des Gemeinsinnes, der hinzgebung, der nationalen Begeisterung.

Riebuhr fand wie wir faben, die reichste Quelle fur die Begabung bes hiftoriters in feiner lebhaften Betheiligung an ben grofen Geschiden bes Baterlandes, und wie weit Dahlmann und Löbell sonft auseinandergingen, eben jene nationale Grundlage ihrer Wiffenichaft batten fie untereinander und mit Niebuhr gemein. Ihre Stellung zu einzelnen politischen Barteifragen war höchlich verschieben. und bei Niebuhr wie bei Löbell nicht immer die gleiche in verschiebenen Lebensaltern. In ber Summe aber finden wir fie fammtlich über die leitenden Grundfage einig, entschiedene Widersacher bes Ubfolutismus und ber Revolution, bem Wachsthum ber Freiheit eifrig dienend, der Freiheit, deren Entwickelung mit der Ausbreitung von Bildung und Sitte gleichbedeutend ist. Auf das Tiefste waren sie endlich burchdrungen von ber Sobeit und Unabhängigfeit der Biffen-Die äußeren Ordnungen bes Unterrichts faben fie als die wichtigfte Nationalfache mit Freude unter ber Leitung bes Staates: ben inneren Gehalt aber ber wissenschaftlichen Arbeit selbst begehr= ten fie frei aus freiem Beifte ju ichopfen, unbeirrt burch irgend= welche, fei es weltliche, fei es geiftliche Bevormundung. bie Gefinnungen, welche 1810 und 1818 bei ber Gründung ber Universitäten von Berlin und Bonn fich ichopferijch bethätigt hatten, bon benen feit jenen Berliner Tagen Ricbuhrs gange Seele erfüllt war, bon beren Fortpflangung bann die bisherige Bluthe unserer Bodidule ausgegangen und, sagen wir es sofort, die ganze Macht= entwidelung unferes Staates bedingt ift.

Sie, meine Herrn Commilitonen, haben wieder nach langer Friedensruhe eine Zeit gesehen, welche, wie Niebuhr sagt, unsere Seelen durch die Gesahren, mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichkeit an Landesherrn und Baterland stark machte. Die alten Ordnungen sind zertrümmert, unser Gesichtskreis ist erweitert, dem Wirken des nationalen Geistes ift gesunder Grund und freie Bahn geschafft. Lernen Sie

von den großen Borbildern, an die ich heute erinnert habe, wie man solche Verhältnisse für Wissenschaft und Studium nußbar macht; flählen Sie Ihre Arbeitstraft, indem Sie bei jeder Anstrengung nicht bloß an das eigene Interesse, sondern an das Wohl des Ganzen und das Gedeihen des Vaterlandes denken. In diesem Sinne lassen sie und alle, Lehrende und Lernende, zusammenwirken und zusammenhalten: dann werden wir unser Jubiläum, würdig der trefslichen Borgänger, seiern dürsen und mit Genugthuung und Hossnung der weiken Zukunft unserer Universität entgegengehn.

Die preußische Politit im spanischen Grbfolgefriege.

Von

## C. b. Roorben.

3. G. Drohfen, Geschichte ber preußischen Politik. Bierter Theil. Erfte Abtheilung. Friedrich I König von Preugen. Leipzig 1867.

Seitdem nach dem Berfalle des mittelalterlichen Reiches sich die Wiedergeburt Deutschlands langsam aber unaufhaltsam im Staate der Hohenzollern vollzogen, hat Preußen zweimal erfahren, wie vershängnisvoll die Traditionen eines großen und bahnbrechenden Staatsmannes dem Staatswohle werden können, wenn gedankenlose und urtheilsbare Nachfolger dieselben überkommen und, weder fähig die inzwischen veränderten Bedürfnisse der inneren Landesverwaltung, noch die Berschiebungen der allgemeinen Weltlage zu würdigen, das Entschließen und Wirken des großen Vorgängers in möglichster äußerslicher Correctheit nachzuahmen suchen.

Von dem Unheil weiß Jeder zu erzählen, welches zu Anfang biefes Jahrhunderts unser Baterland ereitte, weil die Epigonen Friedrichs II wähnten, mit der mechanischen Nachahmung des friedericianischen Systems auch die Bedeutung und Araft des friedericianischen Staates festzuhalten. Ein nur zu ähnliches Seitenstüd zu den Fürsten und Ministern, welche die Erbschaft des großen Friedrich überkamen, zu ihrer Gedankenarmuth und Entschlußunfähigkeit, zu ihren Neinlichen Cabalen und pflichtvergessenen Ränken bildet der Areis

jener Personlichkeiten, welchen ber große Rurfürft feinen Staat, ben ersten auf beutschem Boben gegründeten Staat hinterließ.

Mit fleinen Mitteln batte Aurfürft Friedrich Wilhelm eine ansehnliche Rolle in der Welt gespielt. Brandenburg hatte fo viel unter ibm bebeutet, weil ber Regent, welcher am Steuerruder faß, ebenfowohl alle Anftrengungen bes eigenen reichen und ftarten Beiftes, wie alle Arafte bes Staates bem mahren Staatsintereffe bienftbar zu machen verftand. Er durfte von den Genoffen der Staatsgemeinschaft die Bflicht ber patriotischen Selbstverläugnung fordern, weil fein ganges Leben eine Uebung in dieser höchsten patriotischen Tugend gemesen. Richt bom Rufall überwältigt, sondern den Moment beherrschend, hatte er die ihm eignenden Mittel jedesmal im richtigen Augenblick unzersplittert auf den rechten Gled geworfen. Mit Beharrlichteit ftets bedeutenden Bielen nachstrebend, hatte er, häufig aus ber Richtung verschlagen, boch ben Leitstern, nach welchem er ben Lauf bes Staatsichiffes richtete, niemals außer Mugen verloren. Raum hatte er die Augen geschloffen, als an ber Stelle straffer Rucht und einheitlicher, bon befonnenem Willen geleiteter Berrichaft ein fahrlässig taumelnbes Regiment fich bequem und behaglich einrichtete. Sofort mit bem Tobe bes großen Rurfürsten tam dem Berliner Sofe bas Bewußtsein ber fürstlichen Pflicht und bes fürstlichen Dienstes im Interesse ber Staatsgemeinschaft abhanden; er verlor die sichere Ueberichau über bie Bedürfniffe bes Staates und die Conjuncturen ber allgemeinen europäischen Lage. Der Berricher felbit, als Berr und Befellicafter wohlwollend und gutmüthig, als Charafter nichtig, gespreizten Selbstgefühles indessen allzuvoll, hatte nicht den sittlichen Duth seiner höfischen Umgebung voran die Launen des hochgeborenen Mannes bem Berufe des Regenten unterzuordnen. Nicht einmal in dem engeren Rreife ber perfonlichen Begiehungen, fo oft es bei ber Befetung wichtiger Staatsamter zwischen bem geschmeibigen Gunftlinge und bem fähigeren aber felbständigen Ropfe zu entscheiben galt, batte er eine fürstliche Selbstverläugnung auszuüben vermocht; noch weniger wenn in ben Fragen ber auswärtigen Politit bas Unsehen feiner Berson mit den realen Bedürfnissen des Staates auseinanderging. So begehrlich und anspruchsvoll, daß bie zeitgenössischen Staatsmanner Englands und hollands über bas im Berliner Schloffe ge-

führte Register preußischer Pratensionen spotteten, mar ber Nachfolger Friedrich Wilhelms boch unfähig zu einem felbständigen Entschluffe wie zu einer personlichen Initiative. liches Aufbraufen gegen ungebührliche Zumuthungen frember Befandten, eine zeitweilige Rebellion gegen die Borichläge ber eigenen Minister darf man nicht mit spontaner Beistesthätigkeit bermechseln. Rach wie por blieb er ein Wertzeug in der Sand seiner Bunftlinge. Berabe Diejenigen Rathe durften am Sichersten auf Die nachhaltige Sunft des Fürsten rechnen, welche am Rubersichtlichsten luftige Brojecte als mahricheinliche Erfolge vorzutragen magten. Und wie man blante und Entwürfe schmiebete, auf die in diplomatischen Dingen so unentbehrliche Runft ber Berfdwiegenheit verftand man fich am Berliner Sofe nicht. Bon bem Ginbrude bes Augenblides ebenfo raich und leicht in Ertasen ber Freude wie der tiefen Befümmernif ge= idleubert, icuttete ber Souveran allzu unbefangen feine wechselnden Empfindungen fogar ben mitfühlenden Bergen seiner Bofdienerschaft aus 1). Friedrich I war nicht gewissenlos, nicht unthätig; er war befliffen bon allen Dingen Kenntnig zu nehmen; inmitten ber raufdenden Restlichkeiten seines Dofes arbeitete er boch viel und mit regem Interesse. Aber er überschaute bie Geschäfte nicht, über Gin= zelheiten verlor er ben Ginbrud bes Gangen aus ben Augen; er felbft blieb am Beringfügigen, Rebenfächlichen haften und gab die

<sup>1)</sup> Lintelo, ber holland. Gesanbte in Berlin an heinfins 6. December 1707. Deinfins Archiv. haag. MS. Ich bemerke hier gleich jum Eingang, baß es außer ber Correspondenz Bonets aus England und Grumblows aus dem niederländischen Feldlager (beide im preuß. Staatsarchiv zu Berlin) vornehmlich die zum Zwede eines größeren Berles über die Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges benutzten öffentlichen und Privat-Archive im haag und in London gewesen sind, welche mich in den Stand setzen, an der hand des neu erschienenen Bandes von Dropsen noch Einiges über die preußische Politit im spanischen Erbfolgekriege beizubringen. Leider verdietet der beschränkte, einem einzelnen Auflatz in der Zeitschrift gestattete Raum, auf einige interessante und verwickelte Fragen näher einzugehen oder aus dem herangezogenen archivalischen Material größere Stellen abzudrucken. Ich hosse dies an anderem Orte nachzuholen.

Erledigung ber Sauptfragen bem Gludsfalle preis. In Folge ber Bute bes Ronigs, berichtet ber hollandifche Befandte 2), gerathen bie wichtigsten Entschließungen am Berliner Bofe in Die Sande bon Barteien, die Entscheidungen werden nicht sowohl verftandigem Urtbeil und ber Absicht bes Ronigs gemäß, fondern je nach ber Starte und Somache ber einander befehdenden Factionen gefaßt. Resultat ber Berathungen so mandmal Entschluffe und Combromifie amifden ichroff entgegenstebenben Unsichten, baber burchgangig eine Bolitif, welche häufig in ber nächsten Stunde das Begentheil von bemjenigen in Ausführung bringt, mas in der vorigen Stunde beichlossen worden. Richts beweift deutlicher Die geiftige Schwäche Diefes Fürsten, als daß er Jahr ein Jahr aus die widerstrebendften, einander mit schmutigen Intriguen befämpfenden Barteien in feinem Cabinette bulbete, sich selbst aber wechselnd bald von der einen bald von der anberen beherrichen ließ. Beute melben die auswärtigen Befandten ben unvermeidlich bevorftebenden Sturg bes leitenden Minifters, morgen hat benselben eine ausgesuchte Schmeichelei ober eine träftige Cabale feiner Unbanger fester als je gestellt. Rein bof in ber Belt fei fowerer ju behandeln als der preußische, flagt ber englische Befandte, "was man mit bem Könige vereinbart, ftogen bie Minifter um und umgetehrt" 8). Bon ben Rathen, welche innerhalb ber ersten zwei Sabrgehnte von Friedrichs Regierung eine entscheibende Stimme führten, hat nur der mit Undank belohnte Dankelmann neben mannigfacen Mängeln doch wenigstens einen aufrichtigen Patriotismus an ben Tag gelegt. Sein Nachfolger Rolb von Wartenberg tannte jenseits ber höfischen Atmosphäre tein staatliches Intereffe. Erft feit bem Sturge Diejes Bunftlings, gegen ben Ausgang ber Regierung Friedrichs I bin begann mit bem machsenben Ginflusse 3lgens auf bie auswärtigen Angelegenheiten, gleichzeitig mit den inneren Reformbestrebungen des Kronpringen sich das Treiben des preußischen Sofes etwas weniger gedankenlos und felbstfüchtig zu geftalten.

Es verfteht fich von felbft, daß eine Politit, welche nicht ber

<sup>2)</sup> Lintelo in ber oben angeführten Relation.

<sup>3)</sup> Lord Raby an St. John 20. December 1710. Record office London. MS.

gereiften Ueberzeugung, fo und nicht anders bas Befte bes Staates zu erreichen, entsprang, weber muthig auf einem einmal ergriffenen Standpuntte ausharren, noch mit gelentiger Wendung felbstvertrauend ju einem teden Bagnig ausholen tonnte. Begreiflich, wenn eine folde Bolitit, ungewiß über einen letten 3med ihrer Beftrebungen entweber fich in ichwerfalligem Beharren auf ausgefahrenem Beleife gefiel ober unruhig und planlos die Rrafte bes Stagtes hier und borthin verwarf. Zwar fehlte es nicht an Lufternheit nach ben goldnen Früchten, welche ein entschloffener Ginfat gewinnen konnte, es fehlte nicht ein fowelgerijches Borgenießen möglicher Bewinne, aber über ein eitles Rotettiren mit ber Anftrengung und Befahr, über ein fragendes Taften und Aushorchen, ob ber neue Weg nicht zu ichwinbelerregend und fniebrechend, gelangte man folieglich nicht hinaus. Auf ben breiten Richtwegen ber Politit Friedrich Wilhelms, bes arofen Borgangers manbelte es fich boch am Bequemften. Gin befürstes Ginhalten, ein zeitvergeudendes Ueberlegen nur bann, wenn ber Ruß gelegentlich auf Stellen trifft, wo unterbeffen ausgehauene Lichtungen wieder verwachsen find, Bergfturze die Bahn verschüttet haben, ober wenn man bon einzelnen Aussichtspunkten herab bas Bolferleben fich auf fremben, fürzeren, in bem eigenen Sandbuch noch nicht verzeichneten Stragen bewegen fieht. Dann läßt man fich wohl bom Zufall nach diefer ober nach jener Seite treiben, aber thatenideu balt man bald wieber ein und greift zu bem Befannten gurud; vereinsamt und verfummernd gicht man auf verlaffenen Umwegen weiter, mabrend es nur ein furges Didicht ju burchbauen galt, um jur faftigen quellenreichen Matte burchzubrechen.

Mannigfache Tendenzen hatte der große Kurfürst im Laufe einer langen Regierung auf dem Gebiete der auswärtigen Politik verfolgt. Um die Selbständigkeit seines Staates zu begründen und zu behaupten, hatte er vielmals seine Allianzen wechseln und durch manche Gegensäße sich hindurch winden müssen. Zwar lann man die vielsachen Richtungen, in welchen die Politik Friedrichs Wilhelms sich bewegte, auf einige wenige Grundzüge zurückführen: Bertheidigung des protestantischen Glaubens und der Selbständigkeit der kleineren Staaten gegen die Monotonie des religiösen und staatlichen Despotismus Ludwigs XIV, Beschirmung deutschen Wesens und des kai-

serlichen Hauses Habsburg als Repräsentanten deutscher Nationaleinheit, Berwerthung jeder Berwicklung im Osten Europas zur Bergrößerung und Kräftigung des deutschen Staates Brandenburg,— es lassen sich die dem Kurfürsten gelegentlich durch die Nacht der Umstände aufgedrungenen Nebenrichtungen und Haltpunkte, so die intermistische Allianz mit Frankreich, von dem eigentlichen Systeme seiner brandenburgischen Politik erkenntlich unterscheiden; aber schon bedurfte es eines starken, allzeit wachsamen Geistes, um jene parallel lausenden Grundtendenzen kräftig zu bemeistern, um die Energie und die Dauer des Druckes beurtheilen zu können, welchen man ohne Nachtheil für den Staat bald dieser bald jener Action zuwenden durfte.

Als nächste Erbichaft hatte Friedrich Wilhelm feinem Sohn und Nachfolger die Dedung ber niederländischen Republit im Sabre 1688 hinterlassen. Die unmittelbare Folge der englischen Thronumwälzung mar bie Entzündung bes zweiten Coalitionstrieges gegen Frantreich. Sowohl bei ber Bertheidigung Sollands in jenen ereignigvollen Togen wie bei bem Aufwand der gesammten brandenburgischen Streitfrafte gegen Frankreich war der Gifer Friedrichs, sich als der wurbige Sohn feines Baters ju erweisen, volltommen an ber Stelle. Richt um die particularen Intereffen Desterreichs, hollands ober Englands, sondern um den Beftand bes Protestantismus in ber Welt und um die Integrität des deutschen Reiches, um religioje und nationale Fragen, um eine patriotifche Bflicht bandelte ce fic bamals. Es handelte fich um bas eigenfte Intereffe bes jungen nordbeutichen, protestantischen Staates. Bei bem wehrlosen Buftande der Republit, bei dem Gebundenfein des Raifers im Turtentriege, bei bem Barteitampfe innerhalb ber großbritannischen Reiche tam es ber guten Cache trefflich ju Statten, bag ber Rurfürftliche Sof fo völlig in den letten Ideen Friedrich Wilhelms aufging. Gine vortheilhaftere Bermerthung ber branbenburgifden Streitfrafte gab es bamals nicht. Die nordischen Berfehdungen, welche Brandenburg niemals gleichgültig laffen durften, maren durch ben Altonaer Bergleich einstweilen beschwichtigt. Acht Jahre hindurch harrte Friedrich als Genoffe der Alliang im Kriege aus. Er durfte nicht klagen, weil er keinen Buwachs an territorialer Dacht aus bem

Rampfe bavontrug, Denn für politische Ibeen war man bon Anfang an ins Feld gezogen.

Aber boch gab es, wenn der Kurfürst am Tage des Friedensabschlusses auf die vieljährige Kriegsepoche rüdwärts blidte, manherlei, was zu ernster Ueberlegung spornen mußte. Mannigsache Borgänge während des letzten Keieges legten die Erwägung nahe,
ob Brandenburg, ohne dem Staatswohl zu viel zu vergeben, noch
einmal unter ähnlichen Verhältnissen in ein Offensivbündniß der
großen Mächte gegen Frankreich treten dürfe. Um so wichtiger war
eine derartige gründliche Erwägung, als man von gut unterrichteter
Seite dem Ryswijter Frieden nur die Bedeutung eines Wassenstillsstandes beilegen wollte.

Dit wie viel Undankbarkeit, Burudfetung und hamischem Reibe fanben bie Berliner Staatsmänner, wenn fie rudwarts rechneten, bie opferwilligen Anftrengungen Brandenburgs von Sahr ju Sahr gelohnt. Wie fargte England, fo freigebig um ben niederlanbifden Aufwand bes Jahres 1688 ju verguten, wenn es Brandenburg zu entschädigen galt. Ueber jeden Pfennig ber Subsidien, welche Friedrich bedurfte, marktete das englische Parlament. Endlich ichien es nur bewilligt ju haben, um diefe Gubfidien auf die Lifte berjenigen Berpflichtungen zu setzen, welche man nicht einzuhalten gebachte. Und niemand anders als der englische Ronig, ber nabe Bermandte bes kurfürstlichen Saufes, ber fonft fo gemissensftrenge Dranier lehrte bas Barlament, bag man Brandenburg gegenüber fich ungeftraft ber bundiaften Berfprechungen entschlagen burfe. Auf bie früher von Wilhelm empfangenen Jusagen bin, durfte Friedrich erwarten, durch den letten Willen des finderlosen Königs nicht nur in dem Rechtsanspruch auf sämmtliche, schon von alteren Testamenten feinem Baufe zuerfannte oranische Fibeicommigguter bestätigt zu werben, sondern ebenfalls in den Besitz ber von Wilhelm III erworbenen Berrichaften zu gelangen. Einem ansehnlichen Machtzu= wachs hatte Brandenburg mit bem Beimfall ber gablreichen in bolland, Belgien, Frantreich und bem Reiche gerftreuten oranischen Domanen enigegenzusehen. Bon europäischer Bedeutung wurde ber beimfall ber oranischen Festungen Grave, Breba und Willemftadt an die bobenzollernichen Fürsten geworden fein. Aber die gange Un-

f

ferlichen Saufes Sabeburg ale Repräsentanten & englischen Ronigs einheit, Berwerthung jeder Berwidelung im unften der hohen-Bergroßerung und Mraftigung des beutichen it ben Rechtsanipruch - ce laufen fich die dem Murfürften gele jer machte er jum minber Umitande aufgedrungenen Rebenrid in, mahrend Brandenburg Die intermistische Alliang mit Frant ingland in ben Rieberlanden Spiteme feiner brandenburgifchen ann bes fpanifchen Erbfolgefritaber ichon bedurfte es eines ftart "iriedrichs Silfe merbend, indeffen jene parallel laufenden Grund' gindert zu haben. Wie correct auch die Energie und bie Dauer Gandpuntte bes hollandischen Staats welchen man ohne Nachthe' mag, ein haflicher Fleden auf feinem poch ber Betrug, welchen er ju Gunften Action zuwenden burfte.

mandten, des Pringen von Raffau-Gries-Als nächste Erbiche men hochenzollern spielte. Unwürdig bleibt Nachfolger Die Dedur Beife, in welcher er aus Rudfichten gegen hinterlaffen. Die ur bill den brandenburgischen Fürsten um seine orddeutschen Staat um eine Stellung betrog, war die Entzünd das Schwert zum Schutze ber niederländischen Somobl bei ber . gen wie bei b -wwert zu dand gegeben hätte. frafte gegen

poland war, sobald die Heere Ludwigs XIV nicht ber anfängliche Enthusiasmus für Brandenhurg biae Sobn erbichaftsansprüchen bes kurtungen Nicht um erbichaftsansprüchen des turfürstlichen Saufes, Ent-Gualand riegerischen und monarchischen Genius des Hohen-Welt u angerte fich zuerst in fühler Zurüchaltung, bald darauf und n Berdächtigung. Und nun erst im Reiche! Richt anders bamo Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, wie bei jeder spänort genermeiterung des preußischen Staates. Der gehässige Reid star gen gehäffige Neid mittleren Herren über das staatliche Emportommen ter. H pr groß Reichsfürstenthums, welchen Friedrich Wilhelm schon gur aditet, brach unter bam fom pet einer getoftet, brach unter bem schwächeren Nachfolger als gegeinbseligkeit hervor. Wo es Brandenburg, den Ueberjunterbruden und nergelnd zu verfürzen galt, durfte ber paier eines felten einstimmigen Beifalls der Großen, Mittleren und Roiet semin fein 1100 mit Romen gewiß sein. Und wie endlich das faiserliche Cabinet selbst par den brandenburgischen Beiftand in der Stunde der GeArribet Scientis an der mabrend des Celeden Schwieduser Frage ersabren.

14 des Weiner Hofes in diefer aufang als dieder delamm war, des neuerdings ans Licht gebracht, einanner deute wie gestern und morsprien Arforferungen Brandendurgs für de als schudigen Tribur registeren fin boddomende Leifungsfähigleit des teperischen Reichsdwirden, dies batte jedes Jahr des lepten Krieges gewehrich und seinen Raben zum Berständniß bringen

Richt langer ale brei Sabre blieben bie Griebenemipulationen son Roswiff in Araft. Dann trat mit ber Gremnung ber ipani= iden Erbidaft und mit bem faiferlich = bollonbifd = englischen Offenfibbertrage bom 7. September 1701 wiederum die Grage, welche Bartei Brandenburg ergreifen wolle, an ben Radfolger Friedrich Bilbelms beran. Wie abnlich für die oberflächliche Beurtheilung, lagen in Bahrheit die europaischen Berbalmine doch burdaus verfoleben von ben Conjuncturen des Jahres 1689. 3mar ruficien wieberum biefelben großen Mabte im Bunde gegen Frankreich, und Bilbelm III ftand wieder an der Spige ber Coalition. 3mar lautete wieberum die Parole Berftellung bes europäischen Bleichgewichtes und Ginichrantung ber durch den Anbeimfall Spaniens noch toloffaler angeschwellten bourboniichen Monarchie. Aber gegenwartig war weber ein religiofes noch ein nationales Intereffe burch bie Baffen Ludwigs XIV unmittelbar gefährdet. Die Ihronbestei= aung Bhilipps von Anjou that ber Integrität bes Reiches keinen Abbruch. An bem Marte Defterreichs gebrte fein Türkenfrica, England war geeint und ftart, Solland jum Rriege bereit. Wenn jebe ber verbundeten Großmächte ihre Pflicht erfüllte, mar die Allians auch ohne hinzugiehung ber fleineren Staaten ber bourbonischen Monardie gewachsen. Die Genoffen ber haager Alliang mochten gute Grunde jum hartnadigsten Rampfe um die fpanische Erbichaft baben. Im Mittelmeer wie in ben transatlantischen Gemaffern fab Robber englische bollandische Handel mit vollständigem Ruine bedrobt:

warticaft Brandenburgs marf ber lette Wille bes englischen Ronigs über ben Saufen, Die alteren Testamente zu Gunften ber bobengollernichen Bermandten fließ er um, und felbst ben Rechtsanspruch Friedrichs auf die oranischen Fibeicommikauter machte er aum minbesten anfechtbar. Und bies mar geschehen, mahrend Brandenburg in engster Alliang mit Holland und England in ben Rieberlanden focht. Am Borabend bor bem Beginn bes fpanischen Erbfolgetrieges mar Wilhelm geftorben, um Friedrichs hilfe werbend, indeffen ohne das feindselige Testament geandert zu haben. Wie correct auch Wilhelm III vom einseitigen Standpuntte bes hollandischen Staatsmannes aus gehandelt haben mag, ein häßlicher Fleden auf feinem Undenten bleibt für uns boch ber Betrug, welchen er ju Gunften eines ihm migliebigen Bermandten, bes Bringen bon Raffau-Friesland dem eng verbündeten Sobenzollern spielte. Unwürdig bleibt aumal die aweibeutige Weise, in welcher er aus Rudfichten gegen Die niederländische Republit den brandenburgischen Fürsten um feine Ansprüche und ben nordbeutschen Staat um eine Stellung betrog. welche ihm dauernd das Sowert zum Soute ber niederlandischen Republit in die Band gegeben hatte.

Auch in Holland war, sobald die Beere Ludwigs XIV nicht mehr ichredten, ber anfängliche Enthusiasmus für Brandenburg unter ben Gefrierpuntt herabgefunten. Beforgnig bor ben umfaffenben oranischen Erbichaftsansprüchen bes turfürftlichen Saufes, Entfegen über ben friegerischen und monarchischen Genius bes Sobengollernthums äußerte fich zuerst in tühler Zurüchaltung, bald barauf in feindseliger Berbachtigung. Und nun erft im Reiche! Richt anders in dem letten Rahrzehnte des 17. Nahrhunderts, wie bei jeder fpateren Machterweiterung bes preußischen Staates. Der gehäffige Reib ber größeren und mittleren Berren über bas ftagtliche Embortommen bes einen Reichsfürstenthums, welchen Friedrich Wilhelm icon gur Genüge getostet, brach unter bem schwächeren Rachfolger als geschäftige Feindseligkeit bervor. Wo es Brandenburg, den Ueberflügler, zu unterbruden und nergelnd zu verfürzen galt, durfte ber Raifer eines felten einstimmigen Beifalls ber Großen, Mittleren und Rleinen gewiß sein. Und wie endlich bas taiferliche Cabinet felbft gewillt mar ben brandenburgifchen Beiftand in ber Stunde ber Gefahr zu vergelten, das hatte Kurfürst Friedrich an der mahrend des zweiten Coalitionskrieges sich abwidelnden Schwieduser Frage erfahren. Sine Gehässigkeit und Zweideutigkeit des Wiener Hoses in dieser Angelegenheit, von weit größerem Umfang als bisher bekannt war, hat gerade die Dropsensche Forschung neuerdings ans Licht gebracht. Daß die österreichischen Staatsmänner heute wie gestern und morgen wie heute auch die äußersten Ausopferungen Brandenburgs für die nationale Sache nur als schuldigen Tribut registriren, sich höchstens über die zunehmende Leistungsfähigkeit des keherischen Reichsvassallen ärgern würden, dies hatte jedes Jahr des letzten Krieges Kurfürst Friedrich und seinen Käthen zum Berständniß bringen können.

Nicht länger als drei Jahre blieben die Friedensstipulationen bon Roswijt in Rraft. Dann trat mit ber Eröffnung ber spani= foen Erbicaft und mit dem taiferlich = hollandisch = englischen Offen= sibbertrage bom 7. September 1701 wiederum die Frage, welche Bartei Brandenburg ergreifen wolle, an den Nachfolger Friedrich Wie ahnlich für die oberflächliche Beurtheilung, Bilbelms heran. lagen in Bahrheit die europäischen Berhaltniffe doch burchaus verfcieden von den Conjuncturen des Jahres 1689. Zwar rufteten wiederum biefelben großen Machte im Bunde gegen Frankreich, und Wilhelm III ftand wieder an der Spike ber Coalition. 3mar lautete wiederum die Barole Herstellung des europäischen Gleich= gewichtes und Ginschränfung ber burch ben Anheimfall Spaniens noch toloffaler angeschwellten bourbonischen Monarchie. Aber gegen= wartig war weber ein religiöses noch ein nationales Interesse durch bie Baffen Ludwigs XIV unmittelbar gefährbet. Die Thronbestei= aung Philipps von Anjou that ber Integrität bes Reiches feinen Abbruch. An dem Marke Desterreichs zehrte kein Türkenkrieg, England war geeint und ftart, Solland jum Rriege bereit. Wenn jebe ber verbundeten Grogmächte ihre Pflicht erfüllte, mar die Allianz auch ohne hinzuziehung ber fleineren Staaten ber bourbonischen Monardie gewachsen. Die Genossen ber haager Alliang mochten gute Grunde zum hartnadigften Rampfe um die spanische Erbichaft haben. 3m Mittelmeer wie in den transatlantischen Gewässern fab nd ber englisch-hollandische Handel mit vollständigem Ruine bedrobt;

Franfreich griff gur See nach bemfelben Breffige, welches feine beete längst auf bem Continent behaupteten. Wie für England bie Bewinne bes fpanisch-ameritanischen Sandels, fo galt für Solland ju Ausgang bes 17. und ju Unfang bes 18. Jahrhunderts bie Befegung ber belgifden Brengfestungen gegen Frankreich als bas bochte und wichtigste Ziel ber ftaatischen Politit; alle Soffnungen, alle Beftrebungen seiner Staatsmanner gipfelten in biefem einzigen Schlufpunkt. Roch beutlicher auf ber hand lagen die bynastischen Intereffen bes Saufes Sabsburg. Für bie Bereinigung Mailands, Reapels, Siciliens und ber fatholischen Richerlande mit ben ofterreichischen Erbstaaten burfte ber Raifer alle noch übrigen Mittel seines Reiches, selbst bas Silbergerath feiner Rirchen aufwenden. Much in bem ungunftigeren, bom Wiener Sofe anfänglich perhorrescirten Falle, daß die Seemachte die spanische Besammtmonarchie bem jungeren Sohne bes Raifers zuwenden murben, fand ber bonaftifde Chrgeig bes Saufes Sobsburg boch reiche Befriedigung.

Die Handels= und Barriereinteressen der Seemachte hatten für Brandenburg teine Bebeutung, noch weniger aber die Steigerung der kaiserlichen Machtmittel. Schwer genug schon lasteten die jährlich sich wiederholenden Berfassungsübergriffe des Raisers auf den deutschen Reichsfürsten, und die österreichische Mißgunst zumal auf dem Staate der Hohenzollern. Aller mahnenden Dentschriften des Raisers unerachtet, welche die spanische Succession als eine nationale deutsche Frage auslegten, waren die süddeutschen Reichsstände anfänglich zu dem Beschlusse einer bewassneten Reutralität zusammengetreten. Bei der geheimen Allianz der Wittelsbachischen Kurfürsten von Köln und Baiern mit Frankreich, bei der von Ludwig XIV genährten Spaltung des Reichsschriftenstandes über die hannöversche neunte Kur drohte an einer den Krieg mit Frankreich beschließenden Erklärung des Reichstages sich zunächst die Fehde im Reiche selbst zu entzünden.

So beutlich hatte man in Berlin die schiefe Position mahrend des letten Krieges empfunden, daß unter den Motiven, welche den Sturz Dankelmanns rechtfertigen sollten, seiner unfruchtbaren Bergeudung der brandenburgischen Streitkräfte im zweiten Coalitionstriege gedacht worden war. Frankreich, welches während des vorigen

Arieges kein verführerisches Angebot gethan, bot jest mit vollen Soon die bloge Zujage ber Neutralität wollte es mit hohem Preise lohnen. Im Jahre 1689 hatten bie nordischen Mächte an ber Alliang gegen Frankreich theilgenommen, jest aber maren und blieben ihre Rrafte ju gegenseitiger Feindseligkeit entfesselt. Bewitterwolfen thurmten fich im Often auf und icon maren einzelne Schläge gefallen. Mit Inapper Noth hatten bie Seemachte noch einmal Danemart ben germalmenden Waffen bes jungen siegreichen Sowebenkönigs Carls XII entriffen. Aber amifden Schweben und Rufland tobte ber Rrieg: fein Zweifel, daß Volen bemnächft in benfelben verwidelt werden, daß hart an den Grengen des Bergogthums Breugen und schwerlich ohne Verletung brandenburgischen Staats= gebietes die Rivalität zwischen Auguft von Sachsen-Polen und dem Somebentonig jum Austrag gebracht werben murbe. Auch abgefeben von den leidigen Erfahrungen aus dem vorigen Rriege lagen Grunde genug bor, um bas Berliner Cabinet bon einem zu ernftliden Engagement im Westen abzumahnen.

Richt etwa als ob man dem Beispiele Kölns und Baierns folgend, sich in den Sold und unter die Fahnen Ludwigs XIV hätte begeben sollen. In noch bedenklicherer Weise als durch die Allianz gegen Frankreich würden damit die Kräfte des Staates in Anspruch genommen worden sein. Zudem war Kurfürst Friedrich III, seit dem 18. Januar des Jahres 1701 König Friedrich I von Preußen, durch den Kronvertrag mit einem Hilfscorps von 8000 Mann an den Kaiser gebunden. Speciell zur Lösung der spanischen Erbsolgefrage war er mit dieser Truppenzahl verpflichtet. Außerdem hatte er sich start gemacht für die kaiserlichen Anträge auf dem Reichstage einzustehen.

Wie übereilt es gewesen sein mochte, auf schleichenden Umwegen und unter beharrlichen Zugeständnissen den prunkenden Titel vom Kaiser zu ermarkten, während zwei große drohende Conflicte in Europa reichliche Gelegenheit bieten konnten, sich mit dem hinweise auf Brandenburgs Wehrkraft aus eigener Machtvollkommenheit die Krone aufs haupt zu setzen: der Schritt war nun einmal geschehen, eine Politik vollkommen freier hand war Chren halber nicht mehr möglich. Aber wie beträchtlich war doch die Kluft zwischen der

vertragsmäßigen Leistung an den Kaiser, dazu noch die Lieferung eines Reichscontingents von etwa 6000 Mann und zwischen der Ueberlassung aller friegstüchtigen Truppen des Staates an die verbündeten Großmächte!

Nicht genug, daß der Berliner Sof feine Berpflichtungen gegen ben Raifer erfüllte, die Rriegserklarung bes Reichstages burdfeste und fofort 5000 Mann an England und Solland vermiethete, er brang in London, im Saag und in Wien barauf als felbftanbiger Genoffe in die große Allians aufgenommen zu werben. 3war verlangte Friedrich bagegen von England einen Artikel zu Gunften ber preußisch afrifanischen Compagnie, bis zur Tilgung einer alteren Schuldforderung an Spanien bedang er fich die preugifche Occupation bes spanifchen Gelberlandes aus, er forberte unter Anberem auch die Zusicherung einer Barriere zwischen Rhein und Daas jum Soute ber preußisch=rheinischen Territorien, boch die rundweg abweisende Untwort des englischen Ministeriums ernuchterte seinen Eifer nicht 1). Obwohl noch ber Gläubiger Englands aus bem früheren Ariege, nahm er doch teinen Anstand in neue Miethvertrage zu willigen. Ungestüm fuhr er auf, als noch bor ber eigentlichen Kriegserklärung an Frankreich ber Tob und bas Testament Wilhelms III die Treulosigfeit des Oraniers offenbarte, als bann Die undantbare Gifersucht ber Generalstaaten auch die fideicommiffarischen Güter bes Nachlasses in Verwaltung nahm und fogar ben unbestreitbaren Beimfall ber Grafichaften Moers und Lingen an Breugen versagte. Indeffen, wie heftig die von ber Scheelsucht ber Sollander geschlagene Bunde schmerzte, wie bitter fich die Erorterungen zwischen bem preufischen Sofe und ben hollandischen Regenten gestalteten : bennoch cröffneten im Sommer 1702 preußische Regimenter im Dienste und an ber Seite ber Sollander ben Rrieg gegen Frantreich. Der Waffenverbrüderung der Truppen that es keinen Mbbruch, als die gegenseitigen Reibungen wegen ber oranischen Erbicaft bald so bedenklich murben, daß Friedrich I sich dem englischen Mini-

<sup>4)</sup> Spanheim (preuß. Gefandter in London) an Mariborough 8. 3anuar 1702. Spanheim an Friedrich I 3. Januar 1702. Berliner Staatsarchiv. MS.

fterium zur Berfügung ftellte, falls Königin Unna in einer Unwand= lung bes Migbergnugens über bie Republit herzufallen begehre 5).

Schwerer vielleicht als die Schwierigfeit der Seemächte verwand der Berliner Hof den frankenden Hochmuth der öfterreichischen Rinister. Sie wiesen den Zutritt Preußens zur großen Allianz anfänglich mit der Bemerkung ab, daß der Kaiser die preußische Krone nicht als Berbündeten gleichen Ranges an seiner Seite dulden könne. Doch König Friedrich I verwand auch dieses.

Alle folde Demuthigungen verfüßte Die Aussicht auf eine europaifche Anerkennung ber preußischen Konigstrone beim bemnachstigen Friedenscongreffe. Wie fpottisch Wilhelm III bisher über den könig= lichen Titel Friedrichs geurtheilt, sofort nach der Thronbesteigung Philipps von Anjou hatte er die Republik gedrängt, "die Laune des Aurfürsten" zu befriedigen 7). Un ber Spike aller Forderungen, welche Breuken mabrend bes Erbfolgefrieges gestellt bat, figurirt bie frangofijd-fpanifche Anerkennung der Konigstrone. Db man über dieselbe hinaus nicht noch weiter geschielt und Chimaren verfolgt hat, welche nur in engfter Alliang mit ben Scemachten fich verwirtlicen liegen ? Gewiß ift, daß man ernsthaft die Eventualität ins Auge faßte, trot aller Irrungen mit ben hochmögenden, sei es bie Statthaltericaft, fei es auch nur bas bochfte militarifche Commando ber Republit babongutragen. Gbenfalls von England aus durfte ber preußische Resident Bonet wiederholt bem Ronige die Möglich= teit erörtern, daß das englische Bolt bereinft bas erlauchte Saus Branbenburg auf den englischen Thron berufen werde. Gine Prophezeiung, bag Ronig Friedrich brei Frauen ehelichen und zwei Ronigreiche erwerben folle, spielte am Berliner Sofe eine große Rolle 8). Dem englischen Gesandten in Berlin fiel es auf, daß man fich fo häufig und angelegentlich nach ber Gesundheit bes Rurpringen Georg bon

<sup>5)</sup> Raby an Hedges 2. Oktober 1703. Rec. off. London. MS.

<sup>6)</sup> Bartholbi aus Bien am 4. n. 15. Februar 1702. Berl. Staatsard. M8.

<sup>7)</sup> Bill. an Beinfins 10. December 1700. Sausarciv. Saag.

<sup>8)</sup> Raby an Marlborough 11. April (ohne Jahr) Coxe papers Brit.

i

vertragsmäßigen Leistung an den Kaiser, dazu noch eines Meichscontingents von etwa 6000 Mann u: Neberlassung aller triegstüchtigen Truppen des St bündeten Großmächte!

Richt genug, daß ber Berliner Bof feine gen ben Raifer erfüllte, bie Ariegserflarung ? jette und sofort 5000 Mann an England :: er drang in London, im Sang und in ? diger Genoffe in die große Alliang aufo verlangte Friedrich bagegen von Engle , in ber preußisch afrifanischen Compagnie. .:m Eduldforderung an Spanien beda: .: open 1 pation bes ipanischen Gelberlandes :: er bod auch die Buficherung einer Barrie" min, bak 1 Schute ber preußischerheinischen imem fur weisende Antwort des engliste - demielbe Gifer nicht !. Obwohl noch ! ... II qu erliei früheren Kriege, nahm er do 1 a trien bes ? trage zu willigen. Ungeftum - := rige Unf lichen Mriegeerflarung an Jim einer Be Wilhelms III die Tremon · ... junächst die undantbare Vifering: - in Edwet rifchen Guter bes Ramen · Febreration unbestreitbaren Seine I ter ben leite Preußen verfagte. 3:... · Eillung gu l Bollander geichlage ... · · · :: miderstehe gen zwiichen dem : eringig von b gestalteten : benne - mi rideten. 9 im Dienfte und . ·- = m. t fein, reich. Der Witte er emaliiche bruch, als die : Semiend, in fr bald jo beden! · - - - : mareffir · :: timt weni

· 5 - :. :: &c

<sup>4) €</sup>p: nuar 1702. ≥ .

\*\* **= ::=** =

1 . 12: 2 ...

i interpresentation . for Mar district grown as The Capacita Mills and the second ndie praufifde Citania Fin in beriefen megtlichen Alten bie bie bie bei Wenn Breufen, burd bie bei -

belligen Reutra.::: := ---- : : : : Suben nur mit 14000 bie bei bei be und Reich berbittige Lame fo mie im mie Truppenmacht gebitier im meine bei big idaale des nordiffen and gan mer ? ben nordischen Cabinimin and and und einen fraftigen & niertieber giber bei beimal nach einer anderen er anderen nach und nach tas freistlieber ihr auf auf auf eine eine eine eine fügung gu ftellen, fo galt es abne Beiber und birteigenation in de

3:24 7 2.

Hannover erkundigte und bem Wahne nachhing, berfelbe konne nicht zu Jahren kommen 9).

Für bas verschwenderische Treiben des Berliner Sofes maren audem die Subsidien, welche die Seemächte gahlten, von nicht geringer Bedeutung. Derfelbe Gunftling Wartenberg, welcher aus auten Bründen ben toftspieligen Rerftreuungen bes Ronigs bilfreide Sand leiftete, begunftigte aus eben fo fraftigem Grunde ben 26-Schluß vortheilhafter Miethverträge. Ohne eine folche Silfsquelle bon außen hatte Friedrich entweder auf den Prunt feines Sofes ober auf die Bollgabligfeit seiner Armee verzichten muffen. ienen glaubte er seinem europäischen Anseben, biese bem Anbenten seines Vaters ichuldig zu fein. Obicon er seine Trupben nicht zum Frommen bes Staates ju verwenden verftand, feste er boch, in biefem Buntte ein echter Hobenzoller, feinen Stolz darin, daß Die Starte ber toniglich breufischen Armee Die von feinem turfürftlichen Bater gehaltene Truppengahl noch überbiete, In bemfelben Augenblid mußte Wartenberg feinen gablreichen Begnern zu erliegen fürdten, in welchem sein Unvermögen, die Liebhabereien bes Fürften in Sof und Armee zu befriedigen, eine unnachsichtige Untersuchung seiner Bermaltungspraxis heraufbeschwor. Bon einer Betheiligung Breugens am nordischen Kriege liegen fich aber gunachst nur beichwerliche Roften gewärtigen. Weber Polen noch Schweben befanben fich in ber finanziellen Lage die preußische Cooperation mit vierteljährigen Rahlungen zu verguten. Go zwang ben leitenden Dinifter icon ber felbstfüchtige Bunfch feine Stellung zu behaupten, allen Begenvorschlägen nüchterner Danner zu widerfteben, welche auf die jungften Erfahrungen gestütt, geringschätig von den Anabpendiensten Preugens im Gefolge ber Seemächte redeten. Rach Dropfens Ermittelungen durfte es nicht unwahrscheinlich fein, bag Bartenberg auch perfonlich fich feine Bemühungen in englischen Staatsbabieren bezahlen ließ. Brandenburg gegen Frankreich, in kriegerischem Eifer allen übrigen Reichsständen selbst bem meift intereffirten Raiser voran, - bas mar bie Position, welche ber nordbeutsche Kriegsstaat unter bem großen Rurfürsten mit Unterbrechung weniger Jahre

<sup>9) &</sup>quot;Your Grace can guess the rest" ichließt Rabys Bericht.

eingenommen hatte. Ohne Bogern hatte man biefelbe wieber ergriffen.

Aber gleicherweise wie den Gegensatz gegen die katholische Di= litarmonarchie Ludwigs XIV geboten die Traditionen des großen Aurfürsten auch ein scharfes Aufpassen, daß in dem nordischen Staatenspfteme feine Berrudungen bes Dachtverhältniffes ohne Dlitfprache Breugens ftattfanden. Man erinnerte fich, wie Friedrich Wilhelm mahrend eines Rrieges ber nordischen Machte Angebote von beiden Seiten empfangen, mit ber Enticheidung gezögert, bald hier bald bort mit feiner bilfe eingesett, durch die Runfte ber Diplomatie einen unschätbaren -Breis errungen und endlich mit feinen Regimentern bas Bleichgewicht im Norben und die deutsche Waffenehre hergestellt hatte. Unvergeffen war am Berliner Sofe ber Rechtsanspruch auf Borpommern und bie Eröffnung ber Oftjeckufte geblieben, man hatte Unfpruche auf Clbing, neuerdings noch bon August II befräftigt, man würdigte fehr wohl den Werth, welchen die Erwerbung Westpreußens für die Abrundung des preußischen Staates im Often bieten murbe. Richt nur bie Furcht, burch ben ichon im Jahre 1700 wieder losgebrochenen polnisch=schwedischen Krieg in unfreiwillige Mitleidenschaft ge= jogen zu werden, auch eine richtige Erfenntnig von der Bedeutung biefer Bandel für den Ginflug Breugens im Nordoften, bornehmlich aber bie Begehrlichteit, bon ben nordischen Wirren zu profitiren, trieb bas preußische Cabinet, sich gleichzeitig mit bem Singutritt gur großen weftlichen Allianz auch in diese Angelegenheiten zu vertiefen.

Wenn Preußen, durch ältere Verträge um die Vortheile einer völligen Neutralität im Erbfolgefriege gebracht, sich im Westen und Süden nur mit 14000 Mann, seiner pflichtmäßigen Hise an Kaiser und Reich betheiligt hätte, so wäre ihm immer noch eine hinreichende Truppenmacht geblieben, um wie Friedrich Wilhelm im richtigen Moment zur Action hervordrechend, ein entscheidendes Gewicht in die Wagsschale des nordischen Krieges zu wersen. Die diplomatische Rührigkeit den nordischen Cabinetten gegenüber hätte einen vernünstigen Grund und einen frästigen Hintergrund gehabt. War der Würsel indessen einmal nach einer anderen Richtung hin gefallen, hatte man entschieden nach und nach das Eros der preußischen Armee der Coalition zur Bersschung zu stellen, so galt es ohne Seitens und hintergedanken nicht

wenig wie spater haben widerjegen tonnen. Beiter handelte es fic um ein preußisch=polnisches Bundnig gegen Schweben. Aber ba Karl XII gelobt, den Krieg in Volen erst mit ber Einsetzung und Anerkennung Stanislaus Lescinstis als Ronig bon Schwebens Onaben zu beendigen, mochten bie Seemachte noch weniger bon einer preußisch-polnischen, wie von einer preußisch-schwedischen Alliang boren. Bielleicht nicht mit Unrecht behaupteten fie, bag eine folche Abfunft bas größte Unheil in Scene feten werbe, welches bie Coalition gegen Franfreich bedroben tonne: Die Berftandigung Rarls XII nämlich mit Ludwig XIV. Wie aus ber Correspondeng amifchen Marlborough und Beinfins hervorgeht, gab es für bie englifden und bollandifden Staatsmanner fein ichredenderes Beibenft, als biefe allgeit beforgte, oft burch alarmirenbe Berüchte ausgesprengte Berftandigung bes unberechenbaren Schwedenkonias mit bem Berfailler Sofe. 2118 nachfte Folge bavon fürchtete man bie Berfdmeljung des nordischen mit dem frangofischen Rriege zu einem einzigen Drama und ben Ginbruch bes Schwedenheeres in ben Ruden ber Mairten. Rarl XII beghalb auch in feinem bictgtorischen Uebermuth mit feinem bittern Worte zu reigen, jedem Anlag gur Reibung forgfältig vorzubengen: bas mar bas Programm, über welches Marlborough, der Chef ber englischen Rriegspolitit, sich ausreichend mit Anton Beinfius, dem leitenden Minifter Sollands, verftandigt hatte. Breugen in feiner Ausbehnung bom Rheine bis jum furifden Saff versah, mabrend die Bolter im Beften wie im Often miteinanber rangen, die Stelle des Isolators zwischen ben dieffeitigen und jenfeitigen Entladungen. Wenn Preugen mit Schweden in Rampf gerieth, mußten die Seemachte gefaßt fein, die nordischen Bandel neben ben ihrigen am Rheine und an ber Maas auszutampfen.

Mochte Friedrich I deshalb noch so lebhaft über die schwedische Besetzung Elbings und die Umschließung Danzigs grollen, mochte er sich bereit sinden, einem Antrag Augusts zur Theilung Schwedens Gehör zu geben: bei jedem Schritte nach dieser Richtung hin sießer sosonen fategorischen Verbote der Seemächte und des Kaisers zusammen. Kaum hatte der Berliner Hof den Schutz Danzigs, welcher den Seemächten nicht minder wie Preußen am Herzen lag, Karl XII gegenüber übernommen, als England und Holland

fich bazwischen warfen. Um ein Zerwürfniß Preußens mit Schweben zu verhüten, drängte England die Stadt Danzig sich wie widerwillig auch immer unter die Obhut der mit Karl verbündeten polnischen Conföderation zu begeben.

Man fragt nach ben Erweisen ber Erkenntlichkeit, welche Preußen mahrend ber ersten Jahre bes frangofischen Rrieges bon ben hoben Berbundeten für seine erzwungene Passivität im Norden erntete. Auf feine Forberung, daß England ihm die Berausgabe ber unter frangofifde und spanische Berricaft gerathenen oranischen Sausguter beim Friedensschlusse garantiren moge, erhielt Friedrich eine bedingungslos berneinenbe Antwort. Sein Antrag, am Mittelrhein ein felbständiges Corps unter einem eigenen preugischen Relbberrn aufftellen zu burfen, welches er ohne weiteren Subsidienentgelt auf 25000 Mann bringen wollte, ward in ben Jahren 1702 bis 1705 wiederholt abschläglich beschieden. Im Jahre 1705 hatte ber Bergog bon Marlborough biefen Borschlag gebilligt 11). Bu nicht geringem Ractbeil ber Campagne hintertrieben hollanbischer Gigensinn und tai= ferlice Gifersucht die Ausführung. Erkenntlich trat schon mahrend ber erften Jahre bes Rrieges bie Abficht ber Berbundeten bervor, Breugen nur als Bafallen ber Alliang, ben preugischen Staat lediglich als Lieferungsmagazin für felbtüchtige Truppen zu behandeln. Sing ber Raifer mit folder Auffassung voran, fo folgten die Holländer und die Whigs in England nur zu bereitwillig. bie Whigs bas Steuer bes englischen Staatsschiffes und bie Leitung ber Coalition in Die Sande fasten und fich Die anfänglich torpftisch gefinnte Familienverbindung Marlborough-Godolphin unterwarfen. um fo mehr hatte Breugen eine rudfichtslofe Burudfegung ju berwinden. Denn die Bartlichfeit biefer Barteimanner für die nieder= landifde Republit tannte feine Grengen. Die Bewinne ber jahrlichen Rriegsanleihen füllten die Taschen der Wohlgefinnten in England mit hunderttaufenden. Diese Ernten hörten auf, sobald die Ertaltung bes hollandifchen Rriegseifers auch England ben Frieden aufawang. Wie hatte baber bie Whigjunta zugeben durfen, daß bie

<sup>11)</sup> Spanheim an Friedrich I 28. Januar 1705. Berl. Staatsarch. MS. Sinselfde Zeitschrift. XVII. Band.

Republit burch ein zu felbständig emportommendes Preußen in Beforgniß geset werde!

Und nicht einmal burfte Preugen, angesichts ber Befahren. welche bon Often ber unscren Staat bedrobten, auf eine ichutenbe Fürsorge ber Seemachte rechnen. Richt einmal biefer Dant für bie aufgezwungene Reutralität! Bergebens verlangte Friedrich, burch England von einer bergenden Alliang mit Schweden gurudgehalten und um die Fortschritte und Entwurfe Rarls XII besorat, die Berufung einer Conferenz, welche die Ginfdrantung bes Schwebentonigs berathen follte. Bodftens "jum Schein" meinte ber englijche Befandte, um Friedrich hinzuhalten, fei es vielleicht wünschenswerth, eine folde Confereng zu versammeln 12). Auf ber anderen Seite warb August II burch die Schwächlichkeit ber breufischen Bolitit ermuthiat. auf eigene Sand eine Berftandigung mit Rarl XII ju berfuchen. Er mare bereit gewesen die Republit Bolen mit Stanislaus mu theilen und Letterem gur Entschädigung die Probing Oftpreußen quzuwenden 13). Um seiner Sicherheit willen fah Friedrich I fich genothigt, icon im Jahre 1704 aufs Neue mit Soweben anzutnüpfen. Um Rarl an die Aufrichtigteit Breugens glauben zu machen, theilte bie Berliner Regierung ihm alle bon August und bem ruffifden Czaren einlaufenden Untrage mit. Doch tonnte Friedrich fich meber entschließen, mit ber Anerkennung von König Stanislaus Breugen ben vollen Dant Rarls XII ju verbienen, noch bermochte er fich ber hoffnung ju entschlagen, von August und feinem ruffifchen Berbundcten gelegentlich noch ein befferes Ungebot, als bon bem fargenden Schwedenkönig zu gewinnen. So compromittirte man fich unaufhörlich und erwarb fich weder auf ber einen noch auf ber anderen Seite Uchtung und Anerkennung. Und unterbeffen batten bie Seemachte Sorge getragen, Preugens nordischer Allianspolitif noch entschiedener ben Charatter phrasenhafter Spiegelfecterei aufzuprägen.

3m Spätherbst 1704 war Marlborough nach Berlin getom-

<sup>12)</sup> Raby 7. November 1704. Rec. off. MS.

<sup>18)</sup> Dropjen G. 284.

men, um ein neues Corps preußischer Truppen, 8000 Mann start, zur Unterstützung des hartbedrängten Herzogs von Savohen anzuwerben. Desterreich war nicht im Stande seinen Berpflichtungen gegen den heldenmüthig kämpsenden Herzog nachzukommen. An Stelle von einer Truppe französischer Resugiés, Waldenser und protestantischer Schweizer, zusammengewürfelter Abenteurer, welche die Hollander sür Bictor Amadeus anwerden wollten, hatte der englische General die vielversprechenden Leistungen einiger preußischen Regimenter auf italienischem Boden ins Auge gefaßt. Die Seemächte sollten den Sold, der Kaiser das Brod für den Unterhalt der Truppen übernehmen. Nachdrücklich empfahl der englische Gesandte in Berlin seiner Regierung diesen Borschlag. Er erblickte in dem Abschlusse eines solchen Bertrages das sicherste Mittel, um die preussische Krone von einer unerwünschten Betheiligung an den nordischen Wirren abzuhalten.

Es galt ben preußischen Ronig ju bethoren, die breußische Regierung ju einem neuen, ben Staatsintereffen widersprechenden Schritte fortzureißen. Bur Bollführung Diefer Aufgabe hatte bie Coalition feinen geeigneteren Mann als den Bergog von Marlborough nach Berlin fenden konnen. Als vollendeter hofmann, jeder eitlen Grille bes ceremoniellsuchtigen Monarchen fich schmiegenb, borfictig aushorchend, die gefährlichen Rlippen ber Berliner Parteiung vermeidend, für Neben ein gefälliges Wort auf ber glatten Bunge, mit dem Zauber seiner Rebe alle Horer verstridend, appellirte er an bie Beisheit, ben Tieffinn, Die Erhabenheit, Die Bundestreue, ben alorreichen Gifer ber preukischen Majestät und bries Friedrich I und seine Leiftungen gegen Frankreich als ben Glanzpunkt ber Alliang. Und es war nicht nur ber große englische Sof- und Staatsmann, ber Freund Konigin Annas, welcher bem preußischen Monarchen bie Zumuthung ftellte, fich angefichts ber Gefahren und Ausficten im Often bon weiteren 8000 Mann felbtüchtiger Truppen au trennen: berfelbe Marlborough, welcher au Friedrich redete, war ber erfte zeitgenössische Felbherr, ber militarische Chef ber Coalition, ber Erretter Sudbeutschlands, ber ruhmgefronte Sieger von Bochftäbt, es war ber General, welchen ganz Europa bewunderte. Unter seiner Leitung hatte, wie Marlborough schon brieflich bem Könige gepriesen, die Tapferkeit und Ausdauer preußischer Truppen den glorreichen Sieg an der Donau entschieden. Run in der Stunde äußerster Gefährdung des Kriegsganges in Italien stellte Markorough die Opserwilligkeit des Königs auf die Probe, beschwor die alten Traditionen der preußischen Politik herauf. Seine Schmeicheleien waren nicht vergeudet; der polnische Kronschapmeister, der gleichzeitig mit Markorough in Berlin anwesend, ebenfalls um preußische Regimenter seilsche, vermochte nicht gegen den Engländer auszukommen. Bald durste Lord Raby rühmen, daß durch die Entsendung des preußischen Truppencorps nach Italien die nordische Politik des Berliner Hoses im Keime erstickt werde.

Abgesehen von der militärischen Entblößung des Staates in bedenklichen Zeitläusen, abgesehen von den Aergernissen über die nordischen Angelegenheiten, hätte die Berliner Regierung triftige Gründe gehabt, den Antrag Marlboroughs mit Unwillen abzuweisen. Holländische Commissare verzehrten in behäbigem Müßiggange die Eintünste der ungesonderten oranischen Erbschaftsmasse. So gelassen und gleichgültig, als ob der König von Preußen im Inneren Batavias throne, legten die niederländischen Regenten die Orohnoten des Berliner Hoses zu den Atten.

Bur Erleichterung bes Raisers ward das hilfscorps nach Italien geworben. Aber man hatte in Berlin Ursache genug über den
Raiser ebenso ungehalten wie über Holland zu sein. Auf Andringen
ber Seemächte, persönlich widerstrebend hatte Friedrich I für Leopold
die Mediation mit Max Emanuel von Baiern übernommen. Ein
erstes Mal war die preußische Unterhandlung durch einen Systemwechsel des Wiener Hoses durchtreuzt; ein zweites Mal war Preußens
Mediation brüsk abgebrochen, und die Geschäftsführung einem kaiserlichen Specialbevollmächtigten übertragen worden 14). Sine Subsidienmahnung des reichsfürstlichen Bassallen zu Ansang des Jahres
1704 hatte der Kaiser nicht einmal einer Antwort gewürdigt 15).

<sup>14)</sup> Am Eingehendsten über biese preußisch-baierischen Unterhandlungen bie Depeschen ber hollanbischen und englischen Gesandten, Samel Bruyning und Stepnen aus Bien.

<sup>15)</sup> Raby 16. Februar 1704. Rec. off. MS.

Bum Danke für die Leistung breußischer Truppen. als es bei Sochstädt sich um die Dedung der öfterreichischen Erbstaaten gebandelt, bewies die Wiener Politik sich in allen Reichstragen, welche Preußens Interesse berührten noch schwieriger als zuvor und suchte den Antheil Preußens an dem Erlös der Winterquartiere so tief als mögslich herabzudrüden.

Und ließ fich vielleicht Befferes von ber Befälligkeit Englands rubmen? Richt geringe Forberungen batte ber Berliner Sof bem Bergog von Marlborough bei feiner erften Anfrage entgegengehalten. Richt nur, bag man bon ber engliichen Regierung einen Schiebsrichterspruch in ber oranischen Erbichaftefrage, Die Garantie für ben Beimfall Reufchatels und Balengins und bie Anwartschaft auf bas Oberquartier bon Gelbern verlangte, man forberte, bag bie Geemächte bor Anbruch ber nächsten Campagne ben Frieden im Rorben berftellen follten. Man begehrte fogar Aufschluß über bas bagu permendbare Truppencorps und die Zusage einer Flottensendung ins baltifche Meer 16). In feiner Antwort bom 24. Robember 1704 faate Marlborough bas Brot für ben Unterhalt ber Truppen und bie Dedung ber Subsidienrudstande aus dem borigen Ariege ju; er betheuerte die Bereitwilligkeit seiner Regierung, den nordischen Rrieg bom beutschen Boben fernzuhalten, aber gemährte fein einziges Bugeftandnig politifden Charafters. Ueber höflich ausweichende Rebensarten aing er nicht binaus. Gin Berliner Brief bes Bergogs an Deinfius spottet über die fünfzehn preußischen Forderungen, welche bie enalische Regierung nichts angingen. Seine Berlegenheit mag teine geringe gewesen sein. Welche Zumuthung, daß England fich um ber preußischen Erbicaftsansprüche willen mit ber Republit überwerfen oder den Raiser zwingen sollte, einen Theil der in Rurbajern und Rurtoln erhobenen Contributionen bem Berliner Sofe aufließen zu laffen! Auch als bas preußische Cabinet in einer zweiten Borlage verschiedene Forderungen fallen ließ, andere berabstimmte und die bewaffnete Mediation der Seemachte im Norden in eine

<sup>16)</sup> Brouillon Ilgens vom 6. November 1704 und Minute der Mark borough schriftlich vorgelegten Forderungen. (Delivré à Mylord Duc à Berlin le 28. November 1704. Berl. Staatsarch. MS.)

Sarantie für die Integrität des Herzogthums Oftpreußen wanbelte <sup>17</sup>), blieb Marlboroughs zweite Entgegnung so ausweichend und nichtssagend wie die erste. Der Rathspensionar von Holland hatte sich geweigert, die Garantie gegen einen Einfall der Schweden in Preußen zu übernehmen <sup>18</sup>). Trop alledem entschloß sich Friedrich I das erbetene Hilfscorps nach Italien zu senden.

Bergebens hatte man dafür ein anerkennendes Wort von Seiten bes Wiener hofes erwartet. Auf Grund bes Kronvertrages forberte ber Raifer vielmehr ein weiteres unentgeltliches bilfscorps bon 4000 Mann. Marlborough mußte fich bon Wien aus ben Bormurf gefallen laffen, zu freigebig Brot und Refrutirungsauschusse im Ramen bes Raifers bewilligt zu haben. Der gange Einflug bes englischen Beerführers mar erforderlich, um überhaupt bie unbeanstandete Ratification bes Berliner Bertrages in Wien und im Haag durchzusegen. Und mahrend bann in ben beiben nachften Jahren brandenburgifche Regimenter ben bentwürdigen Durchbrud jum Entfate Turins vollzogen, Mailand für bas Saus Sabsburg eroberten, bei ber Occupation Belgiens fich mit Chre bebedten, fubr ber Raiser fort ben preußischen Truppen ergiebige Winterquartiere und Contributionsantheile im eroberten Lande zu berfagen, weigerte die Zahlung der vertragsmäßigen Refrutirungstoften und wies bobnifch ben Antrag auf Sphothecirung ber geschulbeten Summen gu-Mit Aufstellung einer ungeheuerlichen Begenrechnung für preugische Solbatenercesse in Franken suchte er endlich seine Berbindlichkeiten gegen ben Reichsvaffallen zu tilgen 19). Dabei fehlte es nicht an mancherlei beschwerlichen Zumuthungen, welche ber Wiener hof theils birett, theils burch Bermittlung ber Seemachte bem Könige Friedrich stellte: die Zustimmung Kurbrandenburgs jur Acterklarung der wittelsbachischen Rurfürsten, die Ginwilligung gur Ausstattung des Raisers mit dem fetten Baiernlande und seines turpfälzischen Berwandten mit der Oberpfalz. Aber mar dann einmal

<sup>17)</sup> Brouisson bes Schreibens an Marlborough vom 28. Rovember 1704. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>18)</sup> Beinfius von Marlborough 28. Oftober 1704. Beinfius Ard. MS.

<sup>19)</sup> Raby 20. Rebruar 1706. Rec. off. MS.

von einer kleinen preußischen Gegensorderung die Rede, so entrüsteten sich die öfterreichischen Minister über die Zudrünglickkeit des Hobensollern. Unter dem ungestümen Raiser Joseph I ward es noch ärger als es unter seinem zähen und unensichlossenen Vorgänger gewesen war. Je dreister Oesterreich alle Lasten des Arieges auf die Schultern seiner Verbündeten wälzte, desto lauter glaubte es von den Pflichten reden zu dürsen, welche die Allierten gegen das Haus Habsburg zu erfüllen hätten, in erster Reihe natürlich ein Souveran von Raisers Gnaden, wie Friedrich I von Preußen.

Blaube man nicht, daß man in Berlin biefe Demuthigungen nicht bitter und tief empfunden batte. Wiederholt flagte Friedrich gegen ben englischen Gefandten, bag ber Wiener Bof ihm nur mit burrem Sohne, die seemachtliche Politif ihm mit tauschenden Reden !arten begegne. 3m Sommer 1706 ichien bas Mag von Friedrichs Geduld endlich ericopft zu fein. Bon Solland aus fein Beicheib, von England her nur verbindliche Phrasen, vom Kaiser aber tam ber ftritte Befehl, die preußischen Silfstruppen aller Berliner Protefte unerachtet unter Ludwig bon Baben, bem Leuteverberber, bienen au laffen. Selbst über Marlborough, ber im Jahre 1705 wiederum in Berlin gewesen und bort ben Irrungen mit dem Kaiser seine besondere Sorge jugewendet hatte, mar ber König ungehalten. Der wiederholten Aufforderung, wenigstens perfonlich für den Seimfall bes Belbernichen Oberquartiers an Preugen gut ju fagen, mar er jebesmal mit einem geschickten Seitensprunge entschlüpft. Brigabier Grumblow, ber als Rriegsbevollmächtigter in Marlboroughs Lager weilte und bem englischen Feldherrn außerst freundschaftlich zugethan war, flagte boch, daß ber Bergog ben Bollandern, benen er nur gu befehlen brauche, fo fehr ben Sof mache, für Preugen aber fich niemals zu verwenden mage 20).

Im Mai 1706 fand der englische Gesandte den König so aufgebracht, daß er jeden Minister zu entlassen drohte, welcher ihm anrathen würde, seine Truppen im Dienste der Allianz marschiren zu lassen. Umsonst waren die verbindlichen Zeilen der Königin

<sup>20)</sup> Grumblom an Friedrich I 10. Juni 1706. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>21) . . . .</sup> that if any of his ministers should advise him to it,

Þfc

17

iariden Bey

21 c

warrichaft auf der

... in noch die Nachrich

muchte ohne Singuate

: das Mag des

Chamberlains ennemys have

have him do rather than the true

served a the excasion of all the false steps

Garantie für die Integrität des belte 17), blieb Marlboroughs zweite Garantie nichtsfagend wie die erste. Der Rigid geweigert, die Garantie geschen zu übernehmen 18). Inds erbetene Hilfscorps nach

Bergebens hatte man miger Umschwung bes ten bes Wiener Sofes ... sentlicher ließ fich diefe forderte der Raiser vielm - Toie bloge Einwillig corps bon 4000 Man. . 12 men - Obergelbern und ben Borwurf gefallen Riederlanden - von Fra aufduffe im Ramen 5 - remuidte fich in Berlin wie fluß des englischen mi hofcabalen niedriger 92 unbeanftandete 31 " ariten ihr Spiel für gewonte im Baag burcher Jahren branben er übel angebrachten Bundestre 11 gum Entfatte ? - wurd und holland feien. Die Mr eroberten, beur verftarttes Bewicht in ber Beber Raiser und Cont - muichen Befandten, als intimerer Ter Schluß lag nabe, bag bas die Zahl - - Berraulichteitsverhältniß geopfert nisch be. ..... ten von feiner Gattin beberrich rüd. 🗻 . . . r Burudjegung machten, welche breuki: . . . . Semichte erlitt 24). Mit bem Siura bindli es ni . master d'abord, for his ministers were ner i 32. 32. 3 Nai 1706. Rec. off. MS. Ron: ertle ftat: Tai 1706: what I am informed

jahr 1707, 125 252 - Errer ... u Berlin France I tom gegen bie \_\_\_\_ = ju bulben. Er mit in in in in in bie Berminian Die ber auf bei ber auf der Cenes :::: 3----Guttalefet, Beit in 16277 Rabbe 54 min man and den fert : ---aber nidt atte 11 Erunt. - f... in Berlin remaine titter ben Parietitier im tie ter tie fant id meter = ter Cer Firm . burdgefebenen ert. im I.- :: : . . . . . . . 

Anna, umfonst fogar bas Compliment bes englischen Gefandten, baß als Entel Sobbias ber Kronprinz durch die Naturalisation bes furfürftlich braunschweigischen Hauses ber Anwartschaft auf ben enalischen Thron näher getreten sei 22). Um bas Dag bes Aergers poll zu machen, empfing ber König folieglich noch bie Rachricht bon Friedensunterhandlungen, welche bie Seemachte ohne Singugiehung Breugens begonnen hatten. Gin bollftanbiger Umidmung bes Coftems, verbunden mit einem Wechsel ber leitenden Berfonlichteiten fdien bamals bevorzustehen. Und um fo bedenklicher ließ fich biefe Rrife an, da neuerdings bas Berliner Cabinet für die bloge Ginwilligung gur Neutralität die lodenoften Erbietungen — Obergelbern und noch weitere Entschädigung in den katholischen Niederlanden — von Frankreich empfangen hatte 28). Natürlich verquickte fich in Berlin wieber bie Behandlung ber politischen Dinge mit hofcabalen niedriger Ratur. Die Begner Wartenbergs burften ihr Spiel fur gewonnen halten, wenn fie ben Ronig überzeugten, bag bie erlittenen Rrantungen eine unausbleibliche Folge ber übel angebrachten Bunbestreue gegen bie großen Berren in England und Bolland feien. Die Untlage gegen ben Bunftling fand ein berftarttes Gewicht in ber Bejuchtigung Lord Rabys, bes englischen Gefandten, als intimeren Bertrauten ber Gräfin Wartenberg. Der Schluß lag nabe, baß bas ftaatliche Interesse einem anflößigen Bertraulichteitsverhaltniß geopfert werbe, daß Grunde privater Natur ben von feiner Battin beberrichten Minifter unempfindlich gegen die Burudfenung machten, welche ber Staat burch die Politit ber Seemachte erlitt 24). Mit bem Sturg

he declared, qui'l les voudroit chasser d'abord, for his ministers were his domestics and should obey him. Raby 8. Mai 1706. Rec. off. MS.

<sup>22)</sup> Raby 22. Mai 1706. ebenb.

<sup>23)</sup> Raby 9. Januar 1706 ebenb.

<sup>24)</sup> Mariborough an Gobolphin 31. Mai 1706: what I am informed concerning Lord Raby is that the Grand Chamberlains ennemys have persuaded the King that Lord Raby governs his Lady by which the Grand Chamberlain does what I would have him do rather than the true interest of his master. This opinion of the King makes the Grand Chamberlain have no credit which is the occasion of all the false steps made by that Court which are very prejudicial to the common cause. Coxe papers. Brit. Mus.

Wartenbergs ichien fic die Berfloßung Lord Rabos vom breußilchen Hofe verbinden zu follen 26). Diefer Gesandte, eitel, brablerisch, er-

Coxe, Vol. II p. 53 (Bohns Edit. 1848) ergablt bagegen gum Frub. jahr 1707, bag gerabe Marlborough mabrend feiner damaligen Anwesenheit in Berlin Friedrich I bewogen habe, ben am Sofe migliebigen Gefandten, ber gegen bie "ministers most attached to England" conspirirt, bennoch am Sofe ju bulben. Core muß fich bier in mehrfacher Beife geirrt haben. Erftlich ift bie Bermittlung Marlboroughs ju Gunften Rabys bochft unwahrscheinlich, ba ber Bergog gegen Grumbtom feine entichiebenfte Diffbilligung bes toniglichen Entfoluffes, Raby an behalten ausspricht. 3meitens tonnen bie Intriguen Rabys fich wohl gegen bie in bas englische Cabinet einbringende Whigjunta und ben flete offenbarer von ben Bhige beherrichten Bergog von Mariborough, aber nicht gegen die England im Allgemeinen "most attached ministers" in Berlin gerichtet haben, ba gerabe Bartenberg ber Bertraute Rabys gu ben Barteigangern ber weftlichen Alliangpolitit Breugens gehörte. Enblich fand ich weder in den Core-Marlborough Babieren felbft, noch in fammtlichen burchgesehenen englischen Correspondenzen jener Epoche irgend einen binweis auf die Rabyiche Angelegenheit im Frühjahre 1707. Die gange In-

<sup>25)</sup> In einem Briefe vom 30. Chober 1706, an Mariborough gerichtet, (Rec. off.) bestreitet Raby allerdings, bag ber konig im Commer feine Ab. berufung gewünscht. Brrthumlich babe man bie beabsichtigte Abberufung Spanheime ans London in bieiem Sinne anegelegt. Aber Rabye eigene Briefe ans bem Sommer 1706 laffen feinen Zweifel über bie Stimmung Friedrichs abrig. Marlborough, ber Raby in Berdacht gehabt gu baben icheint, Die Berftimmung bes Rouigs gegen die whigistide Ariegspartei in England gu nahren, (Grumbtow an Friedrich I 7. Juni n. 30. Ottober 1706. Berl. Staatsard.) batte bie Abbernfung bes icarf torpflifden Gefanbten gerne gefeben. In London erwartete man noch im September bie Abberufung Rabys (Bonet 8. Gept. 1706). Der englische Gefandte in Bien erwartete Raby ale Rachfolger (Stepney an Bithwort 15. September 1706. Stepeny papers, Brit. Mus.) Doch fcon por Marlboroughs Reife nach Berlin im Krühjahr 1707, fcon im Binter 1706 mar Rabys Bleiben gefichert. Mochte, wie Lintelo am 14. Mai 1707 an Beinfine berichtet, eine Angabl ber erften Minifter ibn haffen, auch über Marlboroughe Anwefenheit in Berlin binaus "unter ber Sand" auf feine Abberufung hinarbeiten : officiell hat es fich inbeffen um Rabys Abberufung auf Bunfc bes Ronigs im Sommer 1706 und nicht über ben Spatberbft 1706 hinaus gehandelt. Die enge Berknüpfung der Rabhichen Angelegenheit mit ber im Dai 1706 in Ausficht genommenen Entlaffung Bartenberge erhellt aus ber englischen Correspondeng. Bgl. bie vorige Unmertung.

centrischen Charafters, der im Uebrigen dem preußischen Könige erfolgreich die Cour zu machen wußte, hatte gegenwärtig durch wiederholte Monitorien im Auftrage der englischen Regierung den Fürsten ermüdet, zugleich wahrscheinlich mit Absicht ihn gegen die Whigs im englischen Cabinette gereizt. Schon hatte der preußische Botschafter in London seine Abberufungsordre erhalten.

Dennoch ging auch diese Krise, wie bedrohlich sie sich angelassen hatte, vorüber. Wartenberg und Raby behaupteten sich in ihrer Stellung, wenn auch ersterer seitbem mit vermindertem Einslusse. Bis zum Winter 1706 war alles ins Gleiche gebracht. Die

gelegenheit scheint mir'ins Jahr 1706 zu gehören, in welchem die Tories in England, verbündet mit einer Friedenspartei in Holland, einen letten Bersuch zur Trennung Marlboroughs von den Whigs und zur Durchtrenzung der whigistischen Kriegspolitif in den spanischen Niederlanden gemacht haben. Demals waren allerdings die Ränke Rabys und ein zweidentiges Spiel, welches den Gesandten aber beinahe selbst ruinirt hätte, am Orte. Es galt den König, ohne ihn von der Allianz zu trennen, doch gegen die Kriegspolitif der Whigs auszubringen. Die Folge davon wäre beinahe gewesen, daß der schon ohnehin genugsam erbitterte König das ganze Spstem der Allianzpolitif und ebenfalls die Träger desselben über Vord geschlendert hätte. Auch in späteren Jahren hat Raby durch sein zugleich ränkevolles und capriciöses Wesen und manche Verdrießlichkeiten am Berliner Pose angestistet.

Dropfen S. 312 fest, burchaus ber Ergablung von Core folgend, bie Intriquen Rabys und bie von ihm gegen Marlborough ausgeubten Berbetrungen ebenfalls in ben Anfang bes Jahres 1707, er laft Marlborough erft im April ben Zwiefpalt ins Bleiche bringen, bamale erft ben Ronig auf bie Abberufung Rabys verzichten. Es mare wichtig zu erfahren, ob Drop. fen für bie Berfnupfung ber Rabpichen Ungelegenheit mit ben erfolglofen Bewerbungen ber Ilgen, Bringen im Lager Rarle XII, anftatt biefelbe, wie ich es thue, in Bufammenhang mit der beabsichtigten Entlassung Bartenbergs au feben. fich auf Belege aus bem preuß. Staatsarchiv flugt, welche mir, vornehmlich mit ben preußisch-englischen Beziehungen beschäftigt, unbefannt geblieben find. Aus einer Note S. 312 möchte ich folgern, daß Dropfen dem flüchtig arbeitenden Core body ein ju unbedingtes Butrauen geschenft hat, mabrent Core burch feine eigene Materialiensammlung und burch die von Dropfen allerdings wenig herangezogene Grumbfomiche Correspondeng bes preuft. Staatsardins rectificirt wird. An anderem Orte, im Bufammenhang mit den Greigniffen in England werbe ich auf biefe Angelegenheit gurudtommen.

preußischen Auxiliartruppen tämpften in Italien, am Rheine und in Flandern gegen Frankreich fort. Man sei ihrer sicher, berichtete ber hollandische Gesandte nach Hause, so lange Wartenberg am Ruber bleibe, denn berselbe halte standhaft fest und hasse die Franzosen.

Seitbem bie Seemachte bem preugischen Ronige bas italienische Dilfscorps entführt, hatten bie nordischen Angelegenheiten sich in überrafdenber Rapiditat entwidelt und eine bedrohliche Geftalt für Breußen angenommen. Schwebens Sieg bei Frauftabt im Februar 1706 entblößte August von ben letten Mitteln. Im Berbfte fiel ber Sowebe in Sachsen ein; schredend brohnte bie Runbe von biefem Ereigniffe nach Berlin berüber. Sorgenvoll mochten bie preußischen Staatsmanner fich fragen, wie ihre Rechnung mit bem ichonungslosen Sieger ftebe. Daß Preußen nicht mit Polen geben werbe, batte fich icon enbaultig enticieben, als Marlborough im Spatberbfte 1704 ben Sieg über ben polnischen Rronschakmeister babongetragen. Wohl hatte man fich Rarl XII feitbem gefällig erwiefen und in ber Eutiner Streitigfeit als Barant bes Travendahler Friebens bie Bartei bes Rarl verwandten Sauses Gottorp gegen Danemart ergriffen. Auch waren die Unterhandlungen mit Schweben fortgefest worden, aber benfelben hatte bisher bie Bafis ber Berfandigung gefehlt. Rarl forberte noch nachbrudlicher als früher als Ausgangspuntt jedes Bertrages die Anerkennung Lescinstis, und eben biefe brobte Rugland burch einen Ginfall in Oftpreugen gu Breukens Lage ber norbischen Frage gegenüber mar burchaus fo lläglich, wie fie ein Staat, ber feine Truppen außer Lanbes gesandt hat, als bas Resultat unsteter Projectmacherei ererwarten tann. Rarl XII behandelte bie preußischen Allianzbeftrebungen gerade fo wegwerfend, wie man von einem Fürsten gewärtigen mußte, ber bie Schonredereien der diplomatifchen Runft verabicheute, die phrasenhaft gewundenen Aftenstüde ber politischen Correspondeng auf ihren realen Inhalt prufte und seinen Begner nicht in ben höflichen Formen eines ftaatlichen Duells, sonbern auf Untergang und Bernichtung befriegte. Rett fanden bie Schweben bor ben Thoren, jeder branbicagende Streifzug tonnte fie nach Berlin führen. Daß nun endlich Breugen um jeden Breis mit Soweben geben und, tofte es mas es wolle, die schwedische Alliana erobern muffe, dies konnte jedem Bauer der Mark Brandenburg einleuchten.

Als Friedrich I im Sommer 1706 während einer Abwesenheit in Holland die Schwedengefahr aufs Neue discutirte, hatten die Seemächte sich äußerst besorgt und verstimmt, aber weniger actionslustig als jemals den nordischen Angelegenheiten gegenüber erklärt. Bergebens drang der dänische Gesandte auf gewaltsames Ginschreiten. Es klingt unglaublich und doch ist es Thatsache, daß troß aller eigenen Thatenschen der Kaiser und die Seemächte nicht nur die erneute Aufnahme preußischer Unterhandlungen mit Schweden bekrittelten, sondern daß der Chef der englischen Politik die Erwartung aussprach, Preußen werde sich dem Einbruche Karls in Sachsen widersetzen).

Daß Friedrich mit Schweden zum Abschluß gelangen wolle, stand seit dem September 1706 sest. Es kam, wie der englische Gesandte mittheilte, dem Berliner Hose sogar darauf an, die Welt viel früher an sein Einverständniß mit Schweden glauben zu machen, als dasselbe sich wirklich vermittelte 27). Im Oktober konnte Lord Raby versichern, daß Preußen sogar eher mit Schweden und Frankreich gehen als Karl XII entgegentreten werde 28).

Bur Demüthigung des Berliner Hofes kehrten indeffen zwei Gesandtschaften an Karl unverrichteter Sache zurück. Wir wundern uns nicht darüber. Auf der Höhe seiner Erfolge bot die dazu noch begehrliche preußische Allianz dem Schwedenkönige kaum noch ein ernstliches Interesse. Daß man unerachtet der russischen Drohung, die Weichsel zu überschreiten 29), Stanislaus schließlich werde anerkennen muffen, wußte man in Berlin. Aber vergebens hoffte man, den Ereignissen

<sup>26)</sup> Am 14. August 1706 berichtete Grumbsom an den König, daß Marsborough die Garantie Englands für die von Karl an Preußen gestellten Erbietungen absehne und daß salls Karl in Sachsen einbreche "l'Angleterre et la Hollande et le Tout se declareroit contre lui et qu'il esperoit que Votre Majesté seroit le premier à la faire". Bers. Staatsarch. MS.

<sup>27)</sup> Daber die Behauptungen Stepnens in Bien. Dropfen S. 310.

<sup>28)</sup> Raby 10. Oftober 1706. Rec. off. MS.

<sup>29)</sup> So foll ber ruffifche Gesandte in Berlin für ben Kall ber Aner-tennung Lescinstis angefündigt haben. Lintelo 17. Februar 1707. Seinfins Archiv. MB.

um eine beträchtliche Spanne nachhinkend, noch einen erkledlichen Bortheil aus biefem Bugeftanbniffe bavongutragen. Pringen, ber breußische Bevollmächtigte, hatte von Seiten seines Ronigs nichts Reelles zu bieten. Minbeftens naiv mar es, auf bie Grogmuth besfelben Soweben ju rechnen, welches Rurfürft Friedrich Wilhelm als ben Beind ber Menscheit betämpft hatte. Dennoch follte Bringen ben ichwedischen Konig überreden, die Proving Weftpreugen feinem Schütling Stanislaus abzufordern und fie Breugen zu überliefern. 3m August 1706 hatte Rarl noch für die Anerkennung des Rönigs Stanislaus außer Elbing die Starosei Tolfemit und einen Streifen Landes jur Berbindung Bommerns und Oftbreugens bewilligen wollen 30). Friedrich hatte darauf die englische Garantie eines fol= den Bertrages nachgefucht und, als diefe ausblieb, aufs Neue gezögert. Dann ftellte fich heraus, daß die Seemachte, um Rarl XII nicht au neuen "Ercentricitäten" ju reizen, die höflichste Sprache mit ihm reben wurden. Sofort fant die preußische Alliang für Schweben noch tiefer im Werthe. Im December mußte Pringen berichten, baß ohne Einwilligung ber Republit Bolen, von einer polnischen Gebietsabtretung nicht die Rebe fein konne, wie begründet die Unfpruce Breugens sein möchten, durfe Karl sogar wegen Elbing nichts zugestehen, ba er ber Gegenpartei in Polen tein Fahrmaffer verschaffen wolle 81). Sogar ein preußisches Angebot von 3000 Mann hilfstruppen an Stanislaus anberte ben Sinn bes Königs nicht. Das Böchfte und Lette, wozu er fich endlich verstand, blieb, ohne daß Schweden auf die Occupation verzichtete, die Anerkennung bes preugifden Rechtsanspruches auf Elbing. Schon im Berbfte 1706 hatte Preußen ausbrudliche und gut informirte Berficherungen an bie Seemächte abgegeben, daß Karl XII die große Allians nicht zu schädigen gedenke. Dennoch entwand in der Meinung Europas Marlborough mit feiner überflüffigen, lediglich jur Befriedigung perfonlicher Citelfeit vollzogenen Reise an den Hof des Schwebenkönigs, ben preußischen Staatsmännern bas Berdienst, den schwedischen Storenfried von Westeuropa abgelentt zu haben.

<sup>30)</sup> Friedrich I an Grumbtom 8. August 1706.

<sup>81)</sup> Pringen an Friedrich I 18. Dezember 1706. Berl. Staatsard. MS.

Fand fich Preugen burch bie Bebormunbung ber Seemachte und bie eigene Ungeschicklichkeit verhindert aus den nordischen Sandeln einen territorialen Erwerb davonzutragen, so ließ sich vielleicht eine Genuathuung anderer Ratur aus bem 3mifte geminnen, in welchen Rarl als Anwalt ber schlesischen Protestanten und ihrer Rechte mit Raifer Joseph verwickelt worden. Möglich, bag Breugen nach feinen Fehlgangen auf bem Gebiete ber rein politischen Unterhandlung fic vermittels ber mit Someben gemeinsamen religiblen Intereffen eine murbevollere Bosition im Reiche verschaffen tonnte. Weit weniger als bies bei Gustav Abolf ber Fall gemesen, mar das Bflichtbewußtfein Rarls XII, gur Bilfe feiner Glaubensbrüber berufen gu fein, mit politischen Interessen versett. Eber als mit bem tatholischen Frantreich würde er sich mit ben großentheils evangelischen Malcontenten in Ungarn verbunden und Desterreich den Todesfloß gegeben haben. Seit Friedrich August ben Glauben seiner Bater für eine Ronigstrone verhandelt hatte, war Preugen unbedingt die Führung bes protestantischen Deutschlands zugefallen. Friedrich I fühlte Beruf und Chrgeig für bas protestantische Interesse zu wirten. Sowebenmacht geftutt, murbe er bereitwillig und freudig als Mandatar Rarls XII und seiner Religionsbeschwerden dem Raiser gegenüber die Rechte der Protestanten nachdrudlichst vertreten haben. Die Opposition gegen das Saus Sabsburg, welche man auf rein politifchem Gebiete nicht hatte durchführen konnen, trug fich fo mit befferem Erfolge auf bas confessionelle binüber. Auf ben Schultern Sowebens und unterftugt von hannover ließ fich ben Wiener Staatsmannern ihre übermuthig wegwerfende Behandlung vielleicht mit Bucher heimzahlen. In einer folden Triplealliang, mit welcher man auf einen älteren Bedanten bes großen Aurfürsten gurudgriff, mare ber Anfat zu einer Ginung bes protestantischen Deutschlands unter Führung der Krone Breugen enthalten gemefen. Wir wiffen, daß in den auf diese Abkunft bezüglichen Unterhandlungen das Wort gefallen ist, daß die Raisertrone nicht durchgängig auf einem tatholischen Saupte zu haften brauche 89).

Man hatte erwarten durfen, daß in dieser Frage die preußische

<sup>82)</sup> Dropfen G. 325.

Regierung fich einmal ber Anerkennung und Unterftühung Englands und Sollands erfreuen murde. Es handelte fich nicht um ftagtliche Bergrößerung, nicht um eine Beschädigung bes europäischen Gleichgewichts, sondern um daffelbe religioje Interesse, welches die Seemachte in Ungarn, Savopen, Frankreich und in aller Welt fo fraftig Indeffen erfolgte auch bier Diefelbe, Die Intereffen bes Berliner Bofes mifachtende Behandlung. Die Seemachte legten fich allein bas Recht zu, ben öfterreichischen Sof mit icharfem Bugel zu lenten und ihn gelegentlich mit Straf- und Drohnoten zu angftigen. Ein ernftliches Miggeschief bes Raifers ware ihnen außerst unerwunicht gewesen. Auf ber Londoner und Amsterdamer Borfe herrichte angefichts ber ichwedisch-öfterreichischen Verwidelung panifcher Schreden. Auf ichlefische Domanen maren englisch = hollandische Anleihen bes Raifers bypothecirt. Sobald Lord Raby die erste Witterung von ber bevorftebenden ichwedisch = preußischen Berftandigung mitgetheilt, embfingen bie englischen Gesandten auf bem Continent die Unweisung biefelbe nach Rraften zu hintertreiben. Um Meiften burfte die feemadtliche und faiferliche Bolitif fich von einer gemeinsamen Ginwirtung auf ben hannoverschen Sof versprechen. Ohne ben Zutritt Dannovers zur Tripleallianz blieb bas preugische Broject eine Fehlgeburt. Mit den damaligen Whigministern Englands, ben Bortampfern ber protestantischen Succejsion, ftand Rurbraunschweig in beftem Ginbernehmen. Bom Raifer hatte Aurfürst Georg noch bie Einführung in das Rurfürstencollegium zu erwarten. Seemachte gedrangt, bas Commando ber Reichsarmee zu übernehmen, tonnte ibn nur ber aute Wille bes Raifers vor bem fläglichen Schidfal feiner bortigen Borganger, Babens und Baireuths bewahren. Gerade ber neu erworbene turfürstliche Titel stachelte gubem eine großere Rolle im Reiche zu fpielen. Nur im Anschlusse an ben Raifer und im Begenfage ju dem icon borangeeilten größeren nordbeutid-brotestantischen Staate Breugen ließ sich bies ermöglichen. Trop aller Berdienste Friedrichs I um die neunte Kur mard die spftematische Berhetzung bes Raisers und der kleineren Reichsfürsten gegen Breugen ber leitende Grundsat ber hannoverschen Reichspolitik. Auf Sannovers Antrieb mußten die habsburgijden Minister die Arone Breugen, welche mit mehr als 30000 Mann im Kriege ge-

gen Frankreich tampfte, unter Androhung eines Strafverfahrens mabnen, auch der Reichsarmee ihr pflichtiges Reichscontingent einausenden 38). Auf Hannovers Antrieb mußte der Bergog von Medelnburg-Strelig die Rlage erheben, daß Breugen ihn ber Succeffion berauben wolle 84). Bei jeder Belegenheit brach die eifersuchtige Berbitterung bes Welfenhaufes gegen bie machtiger emporgetommenen hohenzollern zu Tage. Schon die Jahre des Erbfolgetrieges legten ben Brund zu ber Breugen fo einschränkenden englischennoberichfaiferlichen Allianzpolitit der folgenden Jahrzehnte, beren Feffeln fic erft ber Benius Friedrichs II zu entwinden vermochte. 3mar waren beibe Fürstenhäuser eng und vielfach verwandt. Aber gerabe bie nabe Bermandticaft ichien bamals wie in fpateren Tagen nur einen Rechtstitel zu bieten, um bas gegenseitige Digwollen besto ungefominkter zu außern. Höchst charatteristisch für bie bermanbtichaftliche Zärtlichkeit, welche am bannöverschen Sofe für ben preußischen Sowiegersohn und Entel berrichte, burfte folgende Meukerung ber alten Rurfürstin Sophia sein. Als Grumbtow ihr bei Belegenbeit ber Baireuthschen Successionsansprüche seines Ronigs bie Borguge bes preußischen Regimentes pries, polterte fie in leibenschaftlicher Erregung heraus, "fie wolle ihr Land lieber 10 Meilen tief unter ber Erde als in ben Rrallen Preugens miffen" 85).

Die seemächtlich-kaiserlichen Vorstellungen fanden in Hannover die bereitwilligste Aufnahme. Längst hatte es dort gewurmt, daß der preußische Hof in seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Schweden an Hannovers Stelle zu treten begehrte. Es war jedesmal ein Stich für das Welfenhaus, wenn Preußen sich mit seiner schwedischen Freundschaft brüstete 36). Was konnte man Besseres thun, als durch Weigerung des Zutrittes den Abschluß der evangelischen Allianz vereiteln und durch getreue Rapporte über Preußens Wühlereien sich den Kaiser verpflichten. Im Herbste 1707 durfte der englische Gesandte die

<sup>33) 3</sup>m Jahre 1709. Förfter I 137. Dropfen S. 329.

<sup>34)</sup> Raby 28. April 1709.

<sup>35) . . . .</sup> j'aimais mieux voir mon pays dix lieus sous terre que de la voir entre vos pattes et vous n'ètes pas ou vous penses et on y mettra bon ordre. Grumblom 6. Juli 1710.

<sup>86)</sup> Raby 20. Februar 1707. Rec. off. MS.

Exipleassianz als ein völlig geicheitertes Unternehmen bezeichnen 37). Unterschied von Guitan Abolf batte Aarl XII fein weientliches Interesse, seine Politik in den Angelegenbeiten des deutschen Reiches zu tummeln. Mit der Erledigung der ichlesischen Religionsfrage war seinem Pflichtbewußtsein Genüge geicheben. Gissertig zur Bernichtung des Czaren, bekümmerte ihn der Gegensatz zwiichen Brandenburg und Habsburg nicht tieser. Der einseitigen Beaustragung Preußens zur Obhut der schlesischen Protestanten und ihrer neu verbrieften Rechte mußte er von seinem Standpuntte aus es sogar vorziehen, wenn die Seemächte, den vreußischen Staat nur im Gesfolge, die Garantie seiner Berträge mit Kaiser Joseph übernabmen.

Mit ber Ausficht auf ben Zag, wo Frantreich an Boben liegend ben Berbundeten reichliche Genugthuung gewähren mune, batte England die preußische Ungeduld von einem Kriegsjahre gum anderen gezügelt. 213 es aber im Jahre 1709 gu ben erften ernftlichen Friedensunterhandlungen tam, begnügten fich bie Seemachte. für Friedrich I die von frangofischen Pratendenten beanftandete Erbfolge in Reufchatel und die Anerfennung seiner Ronigetrone gu forbern. Dit ber Erlebigung einer Etitettenfrage und ber Buerfennung eines titularen, bem preußischen Staate gleichgültigen Befites waren bie Berwendungen für Preugen erledigt. 3mar follte es auf bem allgemeinen Congresse weitere Forberungen einbringen burfen. Aber icon hatte Frankreich gegen die Maipräliminarien. pornehmlich aber gegen ben ungeheuerlichen Borbehalt zu Bunften ber Berbundeten protestirt, daß mahrend Ludwig felbft fich burch Auslieferung von Sicherheitsplägen die Sande feffeln follte, feine Gegner noch nach Belieben neue umfaffendere Friedensforberungen ftellen burften. Und wie die Friedensbedingungen des Raifers und ber Seemachte bom Dai 1709 beschaffen maren, ließ fich schwerlich alaubhaft machen, daß wenn einmal gur Schmach Ludwigs XIV auf biefer Bafis ber Baffenftillftand gefchloffen worden, irgend ein englischer ober hollandischer Staatsmann späteren preußischen Reclamationen auch nur ein halbes Gebor ichenten werbe. Auf bie Rrantung burch die Maibraliminarien folgte ber Abschluß bes be-

<sup>37)</sup> Raby 8. September 1707 ebend.

rlichtigten Barrierevertrages vom 29. Oftober bes Jahres 1709. Das Regiment ber Whigs ftand bamals in England am Ueppigften in Blüthe. Richt nur daß dieser Bertrag den Sollandern außer ber actuellen Beberrichung Belgiens ein Befagungsrecht in ben bie preußifdrheinischen Lande umklammernden Festungen Bonn und Luttid einräumte: ohne Rudficht auf Breugen fagte die Abkunft ben Generalftaaten auch Obergelbern als ein jum Schute ber Republit unerläßliches Bollwerk zu. Marlborough entzog fich dem Abichluk ber Berhandlungen und überließ Anderen die Berantwortlichkeit für einen Bertrag, welcher die Sandelsintereffen feines Baterlandes tief verlette, jugleich aber einen offenbaren Berrath an Ronig Friedrich übte. Zwar hatte Marlborough niemals ein urfundliches Attenftud über die Gemahrung ber preußischen Forberungen abgegeben, aber bod fo mandes munbliche und fdriftliche Berfprechen, ben Ronig ausreichend befriedigen zu wollen, geleiftet, bag er icon aus Rudfict für den Berliner Sof fich von dem Abichluffe des Bertrages fern balten mußte.

Wie braufte Ronig Friedrich auf, als ihm endlich die Runde von diesem bovbelten Berrathe ber Seemachte ju Ohren fam! Am Liebsten mare er jofort über Solland bergefallen, um "diese undantbaren übermuthigen Leute in ihre Schranken zu bringen". Er hatte jo manchmal schon in polterndem Tone die Rudberufung feiner Truppen angefündigt und dieselbe noch nicht ernftlich beabsichtigt. Man hatte fich baran gewöhnt und wußte, daß gewöhnlich eine Eine halbe Bufage von Seiten Beldforberung dahinter stedte. Englands oder ein anerkennender Brief der Rönigin Unna pflegte alles wieder ins Bleiche zu bringen. Seit dem Jahre 1709 aber begann man in Berlin gründlich und eingebender noch als brei Rabre gubor die Lossagung von ber Alliang und eine feparate Abfunft mit Frankreich in Erwägung zu ziehen. Bergebens enticulbigte Marlborough mit triftigen Gründen die Geheimhaltung ber Friedensverhandlungen und betheuerte mahrheitsgemäß, daß an ben Abichlug bes Friedensgeschäftes noch nicht zu benten fei. Bergebens malgten ber Bergog und fein Attaché Grumbtom alle Schuld auf bie Unbeholfenheit bes preußischen Gefandten Schmettau im Dag, der weder ein Gebeimnig zu durchdringen, noch die bollandischen Dodmogenden zwectbienlich mit "Esprit und Brutalität" zu behandeln verstehe 38). Auch die Erklärung des englischen Staatssecretairs, daß die Ronigin nur zaudernd und widerwillig, um ein schließliches Scheitern ber gangen Unterhandlung und eine Auflösung ber Allianz ju berhuten, ihre Zustimmung ju der Uebertragung Gelberns an bolland gegeben habe 89), beschwichtigte nicht. Chenso wenig bie Bujage, bag Bolland nicht baran bente, Preugen im Befige ber von ihm occupirten gelbernichen Gebietstheile zu ftoren, bis fich eine andere Entschädigung für Friedrich ermittelt haben wurde 40). Seit bem Barrierevertrag glaubte Friedrich fich befugt, feinen Bortheil zu ergreifen, wo er benfelben finden werbe. Im Ottober 1710 ermächtigte er Grumbtow, der schon im Mai mit Torch im Haag zusammengetommen 41) und fich fehr gunftig über ein folches Experiment geaußert, eine geheime Unterhandlung mit dem frangofischen Minister gu wagen 42). Die Sache zerschlug fich wie manche andere frühere und spätere Anläufe zur Separatverständigung mit Frankreich.

<sup>38) .....</sup> enfin: un homme brusque et brutal en cas qu'il eut de l'esprit conviendroit mieux à ces gens qu'un homme de caractère du Baron de Schmettau. Grumblow an Friedrich I. 20. Oftbr. 1709. Es war Grumblow selbst, welcher sich geeignet sür die Stelle im Haag hielt. Ein träftiger Posseneißer, aufgeräumt, chnisch, frivol, aber unter der Maste derder Gutmütthigkeit, sud er die Hochmögenden zur Tasel, trant unter den Schwüren ewiger Frenndschaft, unter den heißesten Betheuerungen, daß er am Liebsten in Holland leben und steben möchte ("que tant que le service de mon maitre ne s'y trouvoit opposé je vivrois et mourois don Hollandois") Gläschen auf Gläschen ("het glasgen van vriendschap") mit ihnen, die sie taumelten und von Geldern, Moers und den Erbschaftsvergleichen salten: dann ginz der Keneral zu Marlborough und überlegte Maßregeln, um die Anmaßung der Hochmögenden zu züchtigen. Sehr anziehend darüber der Bericht Grumblows an den König vom 23. März 1710. Berlin. Staatsarch. Ms.

<sup>39)</sup> Staatsfeftetat Bonle au Raby 6. Januar 1710 Rec, off. Ms.

<sup>40)</sup> Bople an Raby 31. Marg 1710 ebend.

<sup>41)</sup> Torch hatte bamals geäußert, daß Frantreich für die bloße Reutralität Preußens Obergelbern, Limburg und Subsidien bewilligt haben würde. Grumbtow an Friedrich I. 28. Mai 1709.

<sup>42) 3</sup>igen an Grumbtow 14. Oftober 1709.

Berliner Hof, überhaupt ber selbständigen Schritte ungewöhnt, konnte sich doch nicht verhehlen, daß dies schlüpfrige Wege seien, welche sich, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, schwerlich zurücklegen ließen. Dazu war die alte Abneigung Friedrichs gegen Ludwig XIV, den Protestantenversolger, noch immer wirksam, und schon begann der Kronprinz mit kräftigem Drucke in die Schwankungen der preußischen Politik einzugreisen. Kein Hehl machte der Prinz aus seinem Zorn und aus seinem Rachgegesühl gegen Holland; aber selbst ein leidenschaftlicher Feind französischen Wesens würde er doch niemals geduldet haben, daß Preußen aus einem deutschen Reichskriege unter die Fahne des Gegners gesprungen wäre. Dazu kam noch, daß die französische Freigebigkeit sich lediglich auf fremdes Eigenthum, auf Stücke aus der spanischen Erbschaft des Hauses Habsdurg erstreckte.

Und auch die Abrechnung mit Holland verschob man auf gelegenere Zeit. Mit Marlborough und bem taiferlichen Felbberrn Eugen conspirirte Grumbtow, wie man nach bem Frieden bas isolirte Solland zuchtigen, ihm die belgische Beute wieder abjagen wolle 49), wie Preußen zur Bewachung ber Hollander ein Corps nach ben spanischen Niederlanden werfen tonne 44); vom faiferlichen Gefandten Sinzendorf ließ man sich die Aussicht auf Geldern eröffnen, falls Breugen bem Raifer eng attachirt, ben egoistischen Sollandern eine berbe Lektion zu geben muniche 45). Immer umfangreicher murben bie Denkidriften, welche Schmettau ben hollandischen Ausschuffen einreichte, immer tategorischer lauteten bie Weisungen, in welchen Friedrich den Marsch seiner Regimenter untersagte, - man batte wirklich die Energie, eine Ueberfiedelung des italienischen Truppencorps nach Spanien abzuschlagen, - ber Berliner bof ward immer schwieriger zu behandeln; aber schließlich blieb Preußen boch mit 32,000 Mann im Erbfolgefriege engagirt.

Wenn in den ersten Jahren des Krieges den König die westliche Allianz von einem zwedmäßigen Eingriffe in die schwedischpolnischen Sändel abgehalten hatte, so kehrte sich seit dem Jahre 1709

<sup>43)</sup> Grumblom an Friedrich I. 14. Dai 1709. Berl. Staatsard. MS.

<sup>44)</sup> Derjelbe 23. Marg 1710.

<sup>45)</sup> Derfelbe 14. Marg 1710.

bas Berhaltniß um: die Truppen blieben im Solbe ber Berbunbeten, weil die preugische Regierung nicht die erwartete Rechnung im Often fand. Allerdings ichien es faum bentbar, bag bei ber Entwidelung ber nordischen Angelegenheiten seit Poltawa Breugen nicht einen beträchtlichen Vortheil bavontragen follte, mochte es nun bie leichte Burbe ber schwedischen Alliang von sich werfen und mit Auguft II, Danemart und Rugland gemeinsame Sache gegen ben iablinas bom Unglud ereilten Rarl XII machen, ober mit Rarl um das Territorium martten, welches die preußische but der schwedischen Bofitionen im Reiche bezahlen wurde. Aber dahin hatte es ber Berliner Sof mit seiner taumelnden Politit gebracht, daß in ber Belt bie Borftellung aufgefommen war, Breugen muffe mo auch immer feine Truppen ohne Entschädigung um Gotteslohn dienen Ohne Begenleiftung meinten bie nordischen Mächte bie laffen. breukifche Alliang erhandeln zu konnen. 3mar kamen die Souverane von Danemart, Polen und ebenfalls ber ruffifche Czar unter großen Festlichkeiten mit Friedrich in Leibzig, Botsdam, Dla= rienwerder aufammen. Auf bas eifrigste marb unterhandelt; Ent= wurfe brangten fich auf Entwurfe. Balb mar von einer gemein= famen Beraubung Sowebens und ber Bertheilung feiner außerfandinavischen Provingen die Rede; balb galt es mit bem Czaren fich zu verftandigen, ber, um freie Sand in ben Oftseebrobingen gu haben, Preußen mit bem Ginfall in Bommern beauftragen wollte. Und wieder überwog bei Friedrich I sowohl wie bei August von Bolen die Beforgnig vor ben Fortidritten Ruglands im Beften. Endlich erörterte man wiederum und immer wieder die mannig= fachften Combinationen gur Auftheilung ber polnischen Republit, Projecte, in benen Ilgens fruchtbare Feber besonders thatig gewesen ift, Entschädigungsforberungen Breugens, falls es Muguft gelinge, ein in feinen Grengen berfürgtes Bolen unter feine erbliche fouberane Ronigsgewalt zu bringen. So jagten fich die Borfcblage, und während Rugland, mit den Spolien des gefallenen Schwedens bereichert, fich in die Gruppe ber europäischen Grogmachte einfügte, August fich wieder in Polen befestigte, Danemart fich jur Erdrüdung bes Saufes Gottorp in Schleswig vorbereitete, schielte ber Berliner bof nach Weftpreußen, nach Bommern, nach Elbing, tlopfte an alle Thuren, fand überall bie bereitwilligfte Aufnahme für feine Regimenter, aber fest verschloffene Sande, wo es auf eine unmittelbare Entschädigung ober auf eine bundige Rufage antam. Rarl XII, noch ungebrochenen Stolzes voll, verwarf jede Unterhandlung; August wollte von polnischem Gebiete wenigstens Preußen feinen Antheil zuwenden, und wenn auch der Czar gelegentlich Elbing versprach, mit der Auslieferung hielt er ebensowohl, wie ebemals Rarl XII jurud. Die Seemachte, welche die definitive Rudberufung ber preu-Bifden Truppen befürchtet hatten, faben mit Genugthuung bie Conferengen Friedrichs mit ben nordischen Souveranen eine nach ber anderen resultatios im Sande verlaufen 46). So rudfichtslos umb ameibeutig gegen Breufen wie möglich ging bie englische Politik auch bei biefer neuen Gestaltung ber nordischen Angelegenheiten ju Werte. Zu Anfang des Jahres 1710 ließ fie noch durch Lord Stair in Sannover ben Antrag ftellen, in einer gemeinfamen Operation alle ichwedischen Truppen aus ben beutsch-schwedischen Brovingen zu entfernen 47). Bei einer folden Stimmung bes englischen Cabinettes glaubte die Berliner Regierung unbehelligt ihren Intereffen im Often nachgeben zu burfen. Aber auch biesmal hatte fie fich verrechnet: in Uebereinstimmung mit Marlborough brang Beinfius wieder mit ber alten vorsichtigen Politik bes Zuwartens Die Folge bavon mar ber Beschluß, daß man Breugen zügeln und ihm jegliche Reinbseligkeit gegen Schweden unterfagen muffe. Und auch jest wollte die niederlandische Republik ebenso wenig wie früher die Barantie gegen einen schwedischen Ginfall von Pommern aus in Preugen übernehmen 48). Schon im Darg trat England auf ben haager Conferengen wieder als Anwalt Schwedens in die Schranken; sogar ber Forderung ber nordischen Nachbarstaaten, daß Karl XII seine Truppen nicht aus seinen beutschen Brovingen gieben durfe, marf fich ber englische Bevollmächtigte als

<sup>46)</sup> Boyle an Raby 10. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>47)</sup> Bericht aus hannover über die Gesandtschaft Lord Stairs, der um die nordische Frage gründlich zu fludiren, nach dem Continent gesandt worden, vom 24. Januar 1710. Roc. off. MS.

<sup>48)</sup> Beinfins an Mariborough 21. Januar 1710 Ms.

ju beschwerlich für Schweier einzeigen f. Der mein Stam besein Ränten und Ausfrücht die einzische Leurit weier Siese nur seinig anzulegen gewagt diese wer Auflund die, weifeln man prode das gewaltige Emperiorinumen des Coura des untsamme Summe spilen aus den Juger zu nahm duram des nichten diese hinden des des beier Seine der Laufen duram des nicht wurde derstellt des gestämmten übergen handelte im Ausbert mit der Berlinft des gestämmten übergen handelt im Ausbert mit der Berlinft des gestämmten übergen handelt im Ausbert

Ca man in Senia verreinnlig Japin der in den nichmingen Angelegenheiten bewarderneite Doritor welchen in beier flauten bie größten Antrengungen emiegte um einer tieter bermainte biemeüber ben Brud mit Samiden und ein meinfach iber entfines Bündniß zu verätigdern. Kinn bas bas berring ber Normer une Bartenberg, mit mit Geführten jegen bie Gemaine im fagen einer einstweilen nach undernenden Beiert un Siem der Sermal Seine Erbitterung gegen Solond und fen Defenoren einen England ließen nichts zu mirter tiere. Die er untereitrichen barauf finne, Greifen mie ber Bertriebert ber neitfiche Midte einen bleibenben Bortheil au erlitten bige barte fring bieberiae biplamatifde Thatigfeit gur Ginter berrefer. Genn in run bennich auf ber Conferent ju Briebam & unt mieberorie fonter ben ichen halbgewonnenen König von Leiftungen für bie kriefungenden Kordfaaten und bon neuen Berbindlidterten, ere bie nien abgemidelt, jurudhielt, fo mird ber bollandife Gefanter gining une mobl am Richtigften über ben legten Grunt feines Brudens und Bemmens auftlaren. 3lgen fei bereit, idreibt biefer Berichterfiatter im Sabre 1712, in ben nordiichen Arieg einautreten, fei es auf polniicher ober idmebiider Zeite, fei es um Polen over Schweben gu theilen, fobald nur erft ber Gewinn aus bem ivaniiden Gebiolgefriege eingeerntet jei 51). Die Faben ber nordiichen Angelegenheiten verlor 3lgen nicht

<sup>49)</sup> Brotofoll ber Conferent aus bem Marg 17.0 johne Datum im haag. Beinfinsarchiv. Ms.

<sup>50.</sup> Raby 20. Juli 1709. Rec. off. Ms.

<sup>51,</sup> Lintelo 19. Juli 1712 Geinfinsard. Ms. Ueber die Barteiungen und Tenbengen am preufifchen Sofe geben bie vertraulichen Briefe biefes Gefanbten an Beinfins ben aussuhrlichsten Bericht.

einen Augenblid aus ben Sanden. Aber um Holland und Defterreich gegenüber, die erkenntlich genug auf die Berkurgung Preugens ausgingen, nicht ihr Spiel zu erleichtern, um auf bem Rriegsichauplas fo langer Rahre auch mabrend ber Friedensconferenzen mit dem breußischen Beere zu fteben und ben Rechtsanspruch auf eine Entschädigung im Weften fraftigft zur Geltung zu bringen, hielt er ben ungebulbig gerrenden Ronig von übereilten Seitensprüngen gurud. Ginen erwünschten Rudhalt fand er dabei an dem Aronpringen, der, feit Wartenbergs Stern jum Ausgang bes Jahres 1710 endlich erloschen mar, feine Deinung nachbrudlicher als bisber zum Vortrag brachte. Berbroffen wem fein Bater bon einem Termin jum anderen fich burch unausgeführte Rücherufungsordres der preugischen Truppen bem Gelächter gang Europas preis gab, wollte er erft ben frangofischen Rrieg mit Ehren zu Ende geführt miffen, um bann ebensowohl gegen bolland, wie in ben nordischen Berwidlungen mit Araft und Erfolg auftreten ju fonnen. Die Wege bes Ministers und bes Rrondringen gingen nur in so weit auseinander, als biefer, die Bolitif bes Grokvaters fest im Auge, von feiner Alliang mit ber Somebenmacht. bem Erbfeinde des Saufes Sobenzollern, wiffen mochte, mabrend Ilgen, geschmeidiger und vielseitiger, die unblutige Theilung Bolens und die mubelofe Erwerbung Beftpreugens einem magbalfigen Rambfe um Bommern vorgezogen haben würde. Die fpateren Ereigniffe haben allerdings Ilgens Zuwarten im Weften wie im Often gerechtfertigt. Aber bedenklich hatte es boch für Preußen ausgeseben, wenn die nordische Coalition gegen Schweden, anstatt mit Reibungen im Schoofe bes Bundniffes felbft ihre Rraft und ihre Zeit zu bergeuben, mit einem ploklichen Stofe und in einer unerwarteten Ratg. ftrophe ihre Entwurfe gur Ausführung gebracht hatte. Preugen, falls keine nordische Frage mehr schreckte, von den hohen Berbundeten dann noch wegwerfender behandelt, hatte im Often wie im Weften bas Nachsehen gehabt. Bas man felbft beim beften Billen Englands im Westen noch erreichen konnte, blieb immerhin ein targer Lohn, mahrend man im Often burd Berfaumnig Unerfetliches einbufen mochte. Auch ohne bestimmtes Entschädigungsproject bamals in ben nordischen Rrieg eintretend, mußte Preugen auf Diefer Seite lohnende Beute zufallen. Und endlich, felbst unter ungunftigen Bedingungen

mit Rugland jusammenwirtend, mare Preugen als Berbundeter bes Caren eber befähigt gewesen, ben ruffifchen Bergrößerungeplanen Einhalt zu thun, als im Stande zuwartender Reutralität. 3ch finde, bağ bie von Ilgen in Scene gesette Neutralisirung der beutsch-schwebifden Brovingen und die spätere Bereinbarung, durch Aufftellung eines fogenannten Neutralitätsbeeres die fdwedische Armee von Ginfällen in Sachsen, Bolen, Danemart abzuhalten, trefflich ber großen Alliang gegen Frankreich zu Statten tam, aber Breugen in die Lage brachte, mit gefeffelten Armen ber Erftartung Augusts und ber unliebsamen Bergrößerung Ruglands jujuschauen 52). Bunachft marb ber Algeniche Reutralitätsentwurf eine Quelle neuer Demuthigungen für die preußische Regierung. Denn dem preußischen Sofe, obwohl er ber Urbeber jenes Antrages gewesen, gestatteten die Allierten nur bas Accessorium ju bem Bertrage 58). Und nicht mit Unrecht burfte Rarl XII das namentlich jum Schute Breugens beantragte Neutralitätsheer als eine "bloge Boffe" bezeichnen 54). Sein Urtheil, baß bie Berbundeten nicht einen Mann zu diefem Beere fenden murben, icien fich ju bewähren. Bergebens mahnte und brangte Breugen; Marlborough erklärte unumwunden, daß England nicht geneigt sei, einen einzigen Soldaten für diefe nordischen Angelegenheiten aufzuwenden 55). Die größte Kräntung für Friedrich I aber tam mit der Berhandlung, welchem Fürftenhause man ben Oberbefehl über bas Reutralitätsbeer übertragen folle. Bergebens forberte ber preußische Ronig gleichsam wie felbstverftandlich biefe Auszeichnung für feinen Sohn, ben Arondringen; erft mit bringender Bitte, barauf gornig, unter Androhung, sammtliche Bertrage ju gerreißen. Die Gifersucht Hollands und Defterreichs hatte bies nicht gelitten. Lieber wollte ber Raifer ben Bod jum Gartner fegen und August von Bolen die Rübrung übertragen. Auf Antrag Hollands nahm dann auch England für die hannoversche Führung Bartei. Marlborough gestand bas gegen Preugen verübte Unrecht ein, that aber teinen Schritt

<sup>52)</sup> Bergl. bas verschiebene Urtheil von Dropfen S. 342.

<sup>58)</sup> Dropien €. 343.

<sup>54) &</sup>quot;a jest". Raby 20. December 1710.

<sup>55)</sup> Mariborough an Beinfins 30. Oftober 1710. Beinfinsard. Ms.

jur Besserung. Das schließliche Refultat der ganzen Bereinbarung war, daß sächsisch-russische Truppen im Jahre 1711 durch preußissches Gebiet gegen Pommern rüdten, daß es in den Elbherzogthümern trop aller Neutralität im folgenden Jahre zum Kampse tam und daß der Kronprinz selbst an der Zwedmäßigkeit seines Spstems irre wurde.

Mit dem englischen Ministerwechsel im Jahre 1710 mar bas große Drama des spanischen Erbfolgefrieges in seinen letten Att getreten. Das englische Bolt war ber jährlich mit ungeheuren Summen bezahlten Siegesberichte und bes Migbrauches mube geworben, welchen die Whigjunta mit ihrer Amtsgewalt trieb. Die Ereigniffe bes Rrieges hatten bas Subremat ber englischen Sanbelsflagge in allen Meeren gesichert, ebensowohl das verbündete Holland wie das geanerische Frankreich finanziell ruinirt. In Frieden wunschte bie Ration Die Errungenschaften ihrer Waffen zu genießen. In St. John, bem späteren Lord Bolingbrote, mar ein Mann an die Spite ber auswartigen Politit Englands getreten, welcher unbekummert um bie Phraje, bag nur auf ben Trummern Frankreichs bas neue Spftem bes europäischen Gleichgewichtes aufgerichtet werden burfe, bie Dinge nach ihrem mahren Werthe maß und die Meinung aufftellte, baß baffelbe England, weiches fo viele Jahre hindurch die vornehmften Laften des Krieges getragen, nun endlich auch feinem Staats- und handelsintereffe gemäß den Verbundeten ben Frieden dictiren burfe. Nicht durch die Brille der whigistischen Parteidoctrin, sondern mit icarfem, selbständigem Blide überschaute St. John die europäischen Angelegenheiten und mit ficherem Urtheil würdigte er die Machtverhältniffe des abendländischen Staatenspftems. Ein britischer Staatsmann jolden Schlages tonnte teinen erdenkbaren Grund ersinnen, warum er das aus taufend Wunden blutende Frankreich völlig zu Tode begen folle, um dem ebenfo läffigen wie hochmuthigen Saufe Sabsburg das Supremat auf dem Continent, dem habsüchtigen Sandelspatriciate Hollands die Beherrschung des Canales zuzuwenden und um einem undantbaren und ungeschidten erzberzoglichen Bratenbenten unter unermeglichen Opfern an Menichen und Geld die fpanifche Rrone zuerobern, nachdem der Enfel Ludwigs XIV zu Madrid icon langft bas juverfictliche großväterliche Wort, es gebe fünftig feine Byrenden mehr, Lügen gestraft hatte. Schon einen größeren Erwerb, als mit ber Ruhe Europas vielleicht erträglich war, die Niederlande und Italien, hatten die Wassen der Seemächte dem kaiserlichen Hause zugewendet. Mit unübertrossener Virtuosität löste der englische Staatsmann seine kühne Aufgabe, überslügelte den Haß, die Anklage und die Denunciationen seiner englischen Gegner und Neider, versehdete die einzelnen Mitglieder der Allianz miteinander, mißhandelte den Wiener Hof, führte die Holländer hinters Licht, bog ihren England benachtheiligenden Forderungen die Spize ab und rang, die englischen Interessen im Bordergrund der Verhandlungen, Frankreich für die Genossen des Haager Vertrages so viel und nichts Weiteres ab, als er dem allgemeinen europäischen Interesse und der Präponderanz des eigenen Staates in Europa für zuträglich erachtete.

Wir fragen nach ber Stellung, welche ber Berliner Hof mahrend bes Zerbrodelns ber Allianz und seit den burchaus veränderten politischen Conjunkturen in Westeuropa eingenommen hat.

Societ bedeutsam war es auch für Preußen, daß in England ein Minister ans Ruder sam, der Holland zu isoliren trachtete und sikr das von Marlborough verwöhnte Cesterreich nur Spott und Hohn übrig hatte. Kaum ein zweites Mal sind in der diplomatischen Sprache so wegwerfende und zugleich so tressende Worte über die Gespreiztheit und Impotenz der österreichischen Politik geredet worden, wie in den Parlamentsreden, Flugschriften und Depeschen Bolingbrokes 66). Ihm kam es darauf an, der Welt zu deweisen, daß England sich allzulange für die ihm gleichgültigen Interessen des Hauses Habsburg aufgeopsert und "die Last eines Gichtbrüchigen getragen, der zum Danke für die Wohlthat sich erfreche, seinem Träger ein Bein unterzuschlagen". Um die Forderungen der Republik beim Frieden möglichst tief herabdrücken zu können, galt es ebenfalls mit den Holländern strenge Abrechnung zu halten.

Einem folden Staatsmann mußte daran liegen, die kleineren Staaten im Gefolge ber großen Allianz möglichst fest an England

<sup>56)</sup> Ans jahllosen Austassungen probeweise hier nur die eine: "but my Lord the fate of being eternally in the wrong hangs over the head of every Austrian Court. St. 30hn au Raby 6. Rär; 1711. Rec. off. MS.

und seine Bolitit zu tetten. Dit offenen Armen empfing er Die favonischen Minister, welche bittere Rlage über Wortbruchigfeit und Rante bes Wiener Sofes führten. Bictor Amadeus mit feinem fleinen aufftrebenden Staate nahm im Suben auf italienischem Boben eine ahnliche Stellung zu Desterreich ein, wie ber Staat ber Hohenzollern im Reiche. Bom Raifer grundfatlich mighandelt, bat Savopen die unbedingte Bingabe nie zu bereuen gehabt, mit welcher ber Bergog und seine Minister fich beim Umschwung ber Dinge in London an ben Länder und Aronen vertbeilenden englischen Staatsfecretar ichmicaten. In seiner Bitterfeit gegen Bolland, in seiner Spannung mit bem whigistisch beeinflukten bannoverschen Sofe, in seiner Rivalität mit dem faiserlichen Ginflug im Reiche, mare Friedrich I im Stande gewesen, ben 3meden bes englischen Torpminifteriums einen noch wirtsameren Bebel zu bieten, als Bictor Amadeus bon Biemont.

Und wirklich schien seit der Krise in London eine beffere Behandlung des preußischen Hofes von Seiten Englands einzutreten. Lord Raby gehörte ju ben Bertrauten bes neuen Staatsfecretars. St. John ließ im April 1711 ben bisberigen Ausschluß Preugens von den Friedensverhandlungen bedauern, versprach in ber Silbesheimer Frage die englische Preffion auf Sannover und erklärte, was bas Wichtigste war, bas jetige Ministerium nicht burch ben Barrierevertrag feiner Borganger gebunden: die englische Regierung anertannte die Ansprüche Preußens auf Obergelbern ober auf ein geeignetes Aequivalent 57). Mit Wohlwollen fam St. John fogar bem früher einmal ichnobe abgewiesenen Buniche Friedrichs auf berstellung einer Art von evangelischer Alliang zwischen ber preußischen reformirten hoffirche und ber englischen Staatsfirche entgegen 58). So lange hatte man in Berlin feine Gefälligkeiten von Seiten ber englischen Regierung erfahren, daß ichon biefe Spuren freundlicher Befinnung wohlthätig berühren mußten. Die Bolitit ber Tories,

<sup>57)</sup> Bonet aus London auf Grund mundlicher Erklarung St. Johns. 14. April 1711. MS.

<sup>58)</sup> St. John an Raby 28. Februar 1711. Das Rabere über biefe intereffanten Berhanblungen in bem Life of Archbishop Sharp Vol II p. 196.

welche im Binter 1710 erf 1711 in den ausendemgen gragen nich bornichtig unrächende beit der und einzehaberne gittentoch hollander und Anischichen nicht binmeischimmen wer berfie bild darani idon mit volle. Seeka iaten, a.i — en anveteine diaikfall für das Soiten St. Jahns - ein alleglichen Lab im Gentlicht 1711 Raifer Joseph megraffie und Ernberge Rom ale ennigen mannliden Erben ber babeburgithen Beffpungen und Aufgrüche übrig ließ. Be weniger England noch beran bader bas Wort feiner Ronigin in Betreff ber ibanifden Arone emillibien. befte mehr mußte ibm baran liegen, Ereberung Rant idleuniat sur farfertiden Würde m berbelfen. Bar bie Raifermall erft rollingen fo tonnte man mit alfidlichem Griffe bie Antiparbien eines früheren Jahrhunderes gegen bie habsburgiide Universalmonardie aufregen. Obne eines Treubrudes idulbig gu merben, tonnte man alebann auf bie frangeniden Erbietungen jur Theilung ber ivaniiden Monardie eingeben. Budem beinigte bie Beforgnis, bas Eribergog Rarl, burd die Unficherbeit feiner Lage jur Activitat gespornt, England Die Friedensunterbandlung aus ben Sanden winden tonne. Unverzüglich marb begbalb bon London aus der breufiide Dof für die Betreibung und Durchführung ber Raiferwahl Rarle VI verantwortlich gemacht.

Bermundert icaute man in Dien auf, ale Ronig Griedrich, aller bon Cesterreich erfahrenen Arantungen uneingebent, nich auf das Bereitwilligste und Rübrigste an diefes Wert begab. Lobenswerth war gewiß ber patriotische Gifer, mit welchem er in dieser beutichen Frage frangofifche Intervention gurudwick, ben Bedentlichteiten feiner eigenen Minifter fein Gebor ichentte, über formelle Rechtsbeden= ten bei ber Bahl — Die Ausichliegung ber beiben geachteten Wittels= bacher vom Wahlcollegium - hinwegeilte und ohne von Karl eine Gewährleiftung ber feinerfeits gestellten Buniche empfangen gu haben, bie Entideibung ju Bunften bes Sabsburgers ju Stande brachte. Achtungswerth mar es auch, wenn Friedrich in seiner uneigen= nütigen Erregung für bie nationale Cache nicht einmal ben Grunben nachforschte, welche England so lebhaft für die Wahl des Graberzogs eintreten ließen. Sicherlich mar in biefem Momente bie Bahl Rarls VI ein unvermeibliches Uebel; das Haus Brandenburg ware bamals am Benigften befähigt gewesen, ben verwesenden Leichnam des deutschen Reiches mit dem Impulse neuen organischen &bens zu beseelen. Defto wichtiger mar es, in ber nunmehr wefentlich veranderten spanischen Erbfolgefrage fich möglichft icharf über bie Bedingungen bes eigenen Intereffes aufzutlaren. Bis ju ben Eröffnungen ber Seemachte aber mußte man mit jebem Urtheile zurudhalten. Ginstweilen hüllten sich England und Holland in tiefes Schweigen. In ihrer vertrautesten Correspondenz wollten fich nicht einmal Marlborough und Beinfius, gegenwärtig boch auf Offenherzigkeit angewiesen, und beibe von der Unvermeidlichkeit der Theilung überzeugt, ihre Meinung eingestehen. Roch zugeknöpfter verbarrte die englische Regierung felbft; St. John befahl feinem Befandten die größte Burudhaltung in diefer belicaten Frage. Er war bereit, ben habsburgifchen Erzherzog fo ichleunig als thunlich aus Sbanien nach bem Reiche gurudguführen; bag es eine Trennung für ewig sein folle, verschwieg er weislich. Seine Rechnung ware durchtreugt worden, wenn Rarl ben Schleier ber englisch - frangöfischen Bebeimniffe gu frühe lüftend, die perfonliche Suhrung des Rampfes auf spanischem Boden nicht aufgegeben hatte. Wieberholt pochte in den Monaten Mai und Juni des Jahres 1711 der preußische Geschäftstrager an die Thure St. Johns. Er murbe entweder nicht borgelaffen ober von dem Staatsfetretar mit bem Bescheide abgefertigt, daß über jene schwierige Frage noch feine Unficht vom englischen Cabinette aufgestellt fei. Unterbeffen fehlte es nicht an Andeutungen, daß etwas Außerordentliches im Werte fei, fogar ber preußische Resident in London gab beberzigenswerthe Winte. Wer einigermaßen die Zeichen der Zeit verftand, ber tonnte nicht zweifeln, daß St. John bald mit dem Borichlage gur Theilung der spanifden Monarchie heraustreten, bag es bann jum officiellen Berwürfniß zwischen England und bem Raifer und für Breugen zu ber Alternative tommen werbe, auf welcher Seite ausharrend es feine Entschädigung für die Aufopferung der Rriegsjahre forbern wolle.

Da bedurfte es allerdings eines ganz besonderen staatsmännischen Ungeschickes um voreilig, sei es durch Pflichttreue, sei es durch die Hoffnung auf kaiserliche Unterstützung in der geldernschen und Erbschaftssache verführt, Karl versichern zu lassen, Preußen wolle sich für die Bereinigung der spanischen Monarchie mit der Raiserkrone

start machen so). Es waren wieder die Launen und die Gefühlspolitit des Königs, welche dem staatsmännischen Urtbeil seiner besonneneren Räthe diesen argen Streich spielten. Volltommen würdigte man in Verlin die nachtheiligen Folgen einer solchen Union; der König gestattete seinen Ministern, gleichzeitig nach der entgegengesesten Seite bin ihre Angeln auszuwerfen, er war selbst von der Unthunlichteit seines Entschlusses, mit dem Hause Cesterreich zu stehen und zu fallen, überzeugt. Kein Bunder, wenn ein Bolingbrote, der zur Durchführung seiner Entwürfe auf Bundesgenossen von festerem Schlage und derberem Gewissen rechnete, sich bald verächtlich von den halben Maßeregeln und rüdwärtsblidenden Entschlüssen des Verliner Cabinettes abwandte und wegwerfend über den König, "der nicht einmal ein Freisasse sein, spottete so).

Immer trüber und gespannter marb bas Berbaltnig amifchen Wien und London, seitdem der kaiserliche Gesandte vom englischen hofe verwiesen worden und die Bralimingrartifel des von England unterhandelten Friedens fich in Jedermanns banben befanden. Die bollandische Republit, welche anfänglich fich Miene gegeben, als ob fie ben englischen Weisungen in Gute nachgeben werde, ward burch bie Berfürzung ihrer Barriere geschredt und von ihrem Bevollmachtigten in bas Lager ber whigistisch-taiserlichen Opposition getrieben. Der Einfluß bes Bringen Gugen trat in Holland an Die Stelle ber englischen Regierung. Aber unbefümmert um den hollandisch-taiferlichen Wiberspruch sette St. John seine biplomatischen Arbeiten fort. Er wußte, daß die Hollander Schritt für Schritt weichen würden und daß das Geschrei der faiserlichen Minister ihn nicht zu beunruhigen Mochte nun die niederlandische Republit an Oesterreich feftbalten, ober wie mabriceinlicher mar, unter vielem Strauben bennoch in bas Fahrwaffer ber englischen Politit einlenken, in jebem Ralle tonnte Breugen von England abgewandt und dem Rriegsgetummel ber Raiferlichen jufallend nur verlieren. Welches Refultat durfte man von einem Rriege erwarten, den der Raiser isolirt, ohne Gelb und ohne Berbündete, lediglich auf die Mittel des Reiches an-

<sup>59)</sup> Tropfen S. 376.

<sup>60)</sup> Bolingbroke, Lettres and Despatches I 161.

gewiesen, gegen die bourbonischen Aronen ausfechten wollte! Und bauerte bie niederlandische Republik boch an ber Seite bes Raifers aus, fo nahm Preugen in diefer Rrife ebenfomobl für Solland wie für Rarl VI gegen England Partei. Begen England, welches unter Unna noch nicht fo tief wie spater in die continentalen Gifersuchteleien verflochten, wenigstens teinen unmittelbaren Brund jur Soabigung Breugens hatte, ergriff man die Intereffen ber gegen ben breukischen Staat besonders gehässigen Rebublit. Bon allen Combinationen wäre ein solches Zusammenhalten Hollands mit bem Raifer die ungunftigfte für die Lösung ber gelbernichen Frage gemesen. Das Oberquartier von Gelbern gehörte zu ber spanischen Erbicaftsmaffe, und von London aus berichtete ber preußische Refibent im April 1712, daß man im Saag eine Berftandigung mit bem Raifer in Betreff ber flandrifchen Barriere plane und bag bie faiferliche Ceffion bes Oberquartiers ben Cement biefer neuen Allians bilden folle 61). Dringlich mahnten Bieberftein, ber preußische Gesandte in London, und Lord Raby, der jest unter dem Titel eines Brafen Strafford die Utrechter Conferengen leitete, daß die preußische Regierung fich rudhaltlos ber englischen Führung bertrauen moge. Beide Manner verbürgten fich für die Geneigtheit Englands, Breugen in ber gelbernichen Sache ju feinem Rechte ju verhelfen.

Mit der Einstellung der Feindseligkeiten von englischer Seite kam es endlich am 28. Juni 1712 zum kritischen Momente der Entscheidung. Nicht unvordereitet traf das Ereigniß den Berliner Hof. Er war gewarnt, er hatte mit England über die bedenkliche Frage unterhandelt. Am Tage der Entscheidung selbst befand sich der preußische Feldmarschall Fürst Anhalt indeß noch ohne präcise Instructionen. So wie dieselben lauteten, durfte er nicht zögern, sich von den Fahnen des englischen Heerführers zu trennen. Das preußische Heer schlug sich auf die Seite des Kaisers, der eben noch wegen ruchbar gewordener Unterhandlungen Friedrichs mit Frankreich den König von Preußen wie einen pflichtvergessenen Beamten zur Berantwortung gezogen hatte.

Roch einige Bersuche machten ber englische Gesandte und

<sup>61)</sup> Bonet 12. April 1712.

bie englische Partei am Berliner Bofe unter Bieberfteins Führung, um eine nachtraaliche Menberung bes Entichluffes ju Wege ju bringen. Ibre Anftrengungen icheiterten aber an bem Migtrauen bes Königs 62) und an ber Starrheit bes Rronpringen, welcher herber als je bie beimlichfeiten mit Franfreich berwarf. Ueber bie Unterhandlungen mit bem frangofischen Agenten, Graf Laverne, war ber Bring bamals fo entruftet, daß er fich weigerte ben Ronig aufs Land hingus au begleiten 68). Um den Kronpringen hatte fich, die Dobna und Donhoff an der Spige, die Partei gesammelt, welche den Erben des Thrones nicht nur in faiferlichem sondern auch in hollandischem Intereffe zu bearbeiten suchte 64). Auch Grumbtom, obwohl perfonlich noch mit bem Rronpringen gespannt, hielt sich als Unhänger Marlboroughs und als Geaner des englischen Torpministeriums damals ju bemfelben Lager 66). Prattifcher und borfichtig wurde 3lgen, ber feiner Gewohnheit nach mit beiden Barteien zu transigiren liebte. einer Theilung der Truppen je nach ihrem Soldverhältnig den Boraug gegeben haben 66). In einer Staaterathfigung vom 8. August ward ber Entichluß gefaßt, einftweilen noch an ber gemeinen Sache festaubalten:

Bald genug wurden die Folgen des so unbesonnenen Berfahrens merkdar. Rücksichtslos ließ Bolingbroke die preußische Regierung erfahren, was es bedeute, den Willen seiner Königin durchkreuzt zu haben. Die beträchtlichen Subsidienrückstände Englands, welche Friedrich I so sehr am Herzen lagen, wurden aus dem englischen Schuldbuche getilgt. Auf bequeme Weise sei England, triumphirte Bolingbroke, durch den Abfall der Augisiartruppen einer großen Schuldenlast ledig geworden 67). Die dickleibigen Denk- und Be-

<sup>63) ....</sup> die offertes zijn goed, maer so als mijn sulx woord heden gegeven, so kan het mijn naederhand morgen weder afgenomen werden soll König Friedrich zur Antwort gegeben haben. Linteso 2. August 1712. Deinstusarch. MS.

<sup>63)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebend.

<sup>64)</sup> Lintelo 2. Februar 1712 ebend.

<sup>65)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebend.

<sup>66)</sup> Lintelo 8. Juli 1712 ebend.

<sup>67)</sup> Borffele, holland. Gefandter in London an Beinfius 22. Juli 17 Seinftusard. MS.

schimerbeschriften des preußischen Residenten beantwortete der Staatssecretär entweder gar nicht oder mit der Betheuerung, daß Preußen,
nachdem es die gütigen Absichten der Königin vereitelt, auf teine
Berücksichtigung mehr hossen dürse <sup>68</sup>). "Die Rechtssprüche der Meder und Perser", schried Bonet, "sind nicht unwiderrussicher als die
Entschlüsse des gegenwärtigen Ministeriums und man muß sich auf
das Schlimmste gefaßt machen". Preußen mochte erproben was es
heiße die Partei verlassen, welche nicht nur die freigebigsten Angebote
gemacht, sondern auch die besten Mittel besaß ihr Wort zu erfüllen.

Freilich erwartete man, daß nun auch die engeren Berbunbeten ihre Schuldigkeit gegen Preugen erfüllen murben. Unberguglic inbeffen follte man gur Erkenntnig tommen, bag man einen Schritt gethan, ohne fich über die Confequengen beffelben vergewiffert ju ba-Seit ber Nieberlage von Denain war es ploglich mit bem ben. bollandischen Ariegseifer borbei. Preußen war für eine berlorene Sache in die Schranten getreten. Und ebensowenig wie England bezahlte die Republit ihre Rudftande nach Berlin. Für die Einbufe aber, welche ihr von der englischen Gifersucht drobte, suchte fie fic nun wirklich burch einen Sebaratvertrag mit bem Raifer wegen 26tretung Gelberns zu entschäbigen. Mochte Graf Singenborf es laugnen, ber hollandische Rathspenfionar, in feinen Aussagen ftreng gewiffenhaft und glaubwürdig, betheuerte, daß ber taiferliche Befandte ihm im Namen seines Monarchen bas Oberquartier zugefagt habe 19). Bleichfalls in Sachen ber oranischen Succession blieben bie Doch mögenden so schwierig wie früher. Noch war nicht einmal Moers bon ben Sollandern geräumt, obgleich ein taiferliches Decret ben preußischen Rechtstitel gebilligt. Gerade ber Kronpring, welcher fo scharf für die gemeine Sache aufgetreten war, embfand biefe Ridfichtslofigfeit am Bitterften. Auch von Allierten wollte er boch bas gute Recht seines Baters nicht länger beugen laffen. Auf seinen

<sup>68)</sup> Bonet 23. September 1712.

<sup>69)</sup> Strafford an Bolingbrote 14. Dezember 1712. Die Aussage wird bestätigt durch einen im englischen Record office befindlichen, allerdings nicht ratissicirten Bertrag aus dem Jahre 1712 (bas Datum fehlt), in welchem der Raifer das Oberquartier an Holland cedirt.

Borichlag ward im Otieber 1712 die ballandliche Silapung in Moerk überrumpelt und die Stadt jur Huldigung gesmungen. Auf diesem Borfall konnte man in London merken, wie feit oder leie doch im Grunde die Separatallianz Preußens mit den Regenten im Paag geknüpft sei.

Und in ber That brang Bieberftein enblich mit ber Meinung burch, bag ber Berliner On fid Die Bulb Die Corominiferiums guruderobern muffe. Ein Bird auf bie finilibe Romigefrone, melde Bolinabrote bem Bauje Capopen geidentt bat, modte lebren, mas Breufen burd feine Salbbeit und Eberbeit veridergt. Gen im September 1712 berichtete ber engliiche Gefandte aus Berlin, baf bie Minifter ihrer übelen Mufführung genandig, fich ber Ronigin untermurfen und an ihr Boblwollen appellirten ?). Doch menia trofflich lautete anfanglich ber Beideib aus London. Wife Gott. idrieb ber Staatsfefretar, worauf die preugifde Regierung, wenn fie gegenwärtig noch eine Parteilichteit ber Monigin fur ibre Cache erwarte, ibre hoffnung grunden wolle 71). Auch noch im November wies Bolingbrote jegliche Intervention ju Gunften der preußischen Anspruche auf Gelbern ab. Bieles trug die polternde Offenbeit bes Prondringen bei, um die Wiederherstellung guter Begiebungen gu England zu erichweren. Erop aller Mergerniffe, welche fein Bater bon Sannover aus erfahren, meinte der Pring bamals noch bie Sade bes berwandten Saufes vertreten zu muffen. Mehr berb und brav und von ernstem sittlichen Impulse geleitet, als scharffichtig und feinfühlig, wo es fich um gewundene Wege und um biplomatifche Aurudhaltung banbelte, glaubte er an die Fabel bes Tages und bielt wirklich bie hannoveriche Succession und die protestantische Sade durch das "jakobitische" Tornministerium Orford Bolinabroke bedrobt. Er ließ feinem Unmuth über die englischen Schurken freien Lauf und erlaubte bas Gleiche ben frangofifchen Refugies in ber breukifden Sauptstadt. Auf Bolingbrotes Weifung mußte ber englifde Gefandte in Berlin fich officiell über "die Brutglität bes gronpringen" beklagen 72).

<sup>70)</sup> Breton 10. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>71)</sup> Bolingbrofe an Breton 30. September 1712, Roc. off. MS.

<sup>72)</sup> And when you speak to the Secretary I believe you should

Den gangen Winter hindurch ftand es mit ber preußischen Unwartichaft auf ein Stud gelbernichen Landes, ben einzigen realen Ertrag aus bem fpanischen Erbfolgefriege, außerft fclecht. Auch bie au Anfang des Jahres 1713 au "größter Mortification" bes Raifers abgegebene Erflarung Friedrichs gemeinfam mit England ben Frieden unterzeichnen zu wollen, brachte ebensowenia wie bie auf Englands Bunich in ben nordischen Angelegenheiten behauptete Burudhaltung, eine fofortige Enticheidung zu Berte. Rwar blieb Ludwig XIV bereit, Preugen für die oranischen Sausguter innerhalb Frankreichs mit einer fo großen Entschädigung aus gelbernichen Gebiete, wie man nur munichen konne, abaufinden, amar arbeitete Graf Strafford burch ein perfonliches Berfprechen und ein Gelbgeichent gebunden, in Friedrichs Intereffe, zwar foredte man bon Lonbon aus den hollandischen Rathspenfionar mit ber Drohung, bei weiteren Beitläufigkeiten ber Republik gang Obergelbern einschlieflich der Maasfestungen an Preugen zu überlaffen 78); aber die Unterhandlung felbft rudte nicht bon ber Stelle. Denn nachbem bie Bertheilung der übrigen spanischen Territorien geregelt, wollte die englische Regierung biefe lette Rarte nicht aus ber Sand laffen. Die Rusage an Preugen, erflärte Bolingbrote, werbe bei ber Unterzeichnung bes Friedens einen neuen Stein bes Unftoges fur bolland wie für den Raifer abgeben und munichenswerth blieb es, am Tage bes Friedensichluffes, fei es jur Begutigung, fei es jur Bedrobung ber Raiserlichen wie der Hollander, noch diesen Trumpf ausspielen ju Um das Oberquartier von Gelbern fand mahrend ber erften Monate des Jahres 1713 ein formliches Wettrennen ber Befandten Breugens, Defterreichs und Sollands in den Minifterialbureaus der Lords Orford und Bolingbrote ftatt. ichlüpften die englischen Minister zwischen ben Barteien burch, versprachen nach jeder Seite hin ihre freundliche Unterflützung und banden fich gegen Niemand 74). Bahrend fie Breugen nun icon

again mention particulaly the Prince Royal's brutality. Bolingbroke. Breton 18. November 1712 Rec. off. MS.

<sup>73)</sup> Lintelo 14. Januar 1713. Beinfinearchiv. MS.

<sup>74)</sup> um Musführlichsten über bie in Betreff ber gelbernichen Frage ge

bestimmter eine Entschädigung für Orange in gelbernschem Lande guficherten, reigten fie boch jum Dante für bie Unterzeichnung bes berfürzten Barriervertrages, die hollandischen Staatsmanner, fich über Belbern mit bem Raifer separat zu verständigen. Diese Austunft fcon im vorigen Jahre zwischen bem Baag und Wien erörtert, ichien neuerbings fich noch einmal zu einer ernftlichen Gefährbung ber breußischen Anspruche zu gestalten. Denn Rarl VI, gegen Friedrich wegen feines Abfalls von der gemeinen Sache erbittert, behauptete um ber Berbindung mit ben katholischen Niederlanden willen, bas Oberquartier nicht entbehren ju tonnen. In Solland aber brangten einflugreiche Stimmen, dies Gebiet lieber an den Raiser als an das bergrößerungsfüchtige Preugen fallen ju laffen. In Folge bes hol= ländischen Condominiums in den belaischen Brobingen, schrieb ber nabe Bertraute bes Rathspenfionars, Sicco van Goslinga vom Utrechter Congresse, werbe die Republik doch stets gemeinsame Intereffen mit bem Raifer haben, mahrend Preugens Absichten offenbar barauf zielten, sich auf Rosten der Republit zu vergrößern 75).

Ran pflegt gewöhnlich die Erwerbung des preußischen Antheils an dem ehemals spanischen Obergeldern, obwohl dieselbe erst in die Regierung Friedrich Wilhelms I fällt, als eine Frucht der Politik Friedrichs I im Erbfolgekriege darzustellen, welche völlig gezeitigt dem Rachfolger in den Schooß gefallen sei. So wie wir aber die Poslitik des ersten preußischen Königs im Osten und Westen, in ihrer Plan- und Rathlosigkeit, ihrem Schwanken und Taumeln, ihren hochtrabenden Manisesten und kleinlichen Mitteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlüssen keinen gelernt haben, in ihrer geräusschwellen Unruhe und ewig unfertigen Jubereitungen großer Entwürse das Gespött des großen Mächte wie der kleinen Reichsssürsen, so wie diese Politik sich in ihren Irr= und Fehlgängen seit dem Jahre 1700 angelassen hatte, dürste es doch sehr fraglich sein, wie es sich bei einer um wenige Monate verlängerten Regie=

haltenen Conferenzen und die boppelfinnigen Erklärungen ber englischen Minister, ber hollandische Gesandte Borssele van der Hooghe in den Monaten Januar bis April des Jahres 1718. Die Correspondenz befindet sich im heinsunsarchiv im Bagg.

<sup>75)</sup> Goelinga an Beinfine 26. Februar 1718. Beinfineard. MS.

rung Friedrichs I mit der Realifirung der breukischen Ansbruche verhalten haben würde. Man darf wohl behaupten, daß nicht nur zur Wiederherstellung geordneter Finangen und einbeitlicher, bflichttreuer und arbeitsamer Landesverwaltung, nicht nur aur vortheilhaften Bermerthung der nordischen Angelegenheiten, fonbern auch jur Einbringung bes icon allzusehr geschmälerten Erwerbes aus bem awölfjährigen frangösischen Kriege, bie Regierung Friedrich Wilhelms I gerade noch rechtzeitig genug eingesett habe. Besonders die Anfange seiner Regierung zeigen, was Preußen bamals mit einem feften Willen und einer gehörigen Bortion Derbheit in ben bochften Regionen, ju erreichen im Stanbe mar; mochte auch die feinere biplomatische Gemandtheit Friedrich Wilhelm I und feinen bertrauten Rathen nicht minder wie bem höfischen Rreife feines Borgangers abgeben. Intereffant ift es namentlich an ber band ber hollandifden Befandtichaftscorrespondens ben Ginbrud zu verfolgen, welchen bie europäische Diplomatie von bem Gintreten diefes neuen Fürsten in ben Rreis ber gefronten Saupter empfing. In ber nieberlanbischen Republit batte man besondere Ursache mit besorater Spannung auf ben Regierungsantritt biefes herben, eifrig bon bem Bewugtfein feiner Rechtsansprüche burchbrungenen Monarchen zu bliden. Bor den Augen bes Rönigs hatten die Minister sich umarmen und geloben muffen, fich wie Brüder lieb zu haben und jenen unseligen gegenseitigen Berhetereien ben Ruden ju fehren, welche mahrend ber vorigen Regierung bem Lanbe fo großen Schaben zugefügt76). Bu feinem Schreden erfuhr Lintelo, daß ber turglich noch mit bem Rronpringen gespannte und der Republit so unbequeme Grumbtow den entichiebenften Ginfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten ausübe. Dit bem General übereinstimmend findet er Mgen, Bringen und Bieberftein von den feindseligsten Gefinnungen gegen die Republit beftimmt 77). Bu seinem Entseten ift ber Ronig burchaus in bie Sande jener leibenschaftlichen Leute gefallen, welche ihm rathen, so viel Truppen als möglich ju halten, um fich in ber Welt gefürchtet zu machen78). Graf Dohna, obgleich perfonlich bem Ronige lieb

<sup>76)</sup> Lintelo 28. Februar 1713. Beinflusard. Ms.

<sup>77)</sup> Derfeibe 11. Darg 1713.

<sup>78)</sup> Derfelbe 18. Mary 1713.

und theuer, dem hollandischen und kaiserlichen Interesse zugethan, könne steif und ungeschätt jenen Intriguen nicht widerstehen. Sogar die kaiserliche Partei habe ihren Credit bei Hose völlig eingebüßt. Der König verlange, daß die Gesandten mit ihm persönlich conferiren sollten?). Beängstigender noch als die offene Feindseligkeit sei aber der Borschlag des Königs, sich selbst zum Heersührer und Beschützer der Republik aufzuwersen. Das Schlimmste sei von diesem Monarchen zu bestürchten, welcher ausdrücklich erklärt, daß seine ganze Liebe seinen Truppen gehöre. Entsezlich, daß man sich von Grumblow sagen lassen müsse, der Republik sei der Lebensathem ausgegangen, sie sei ein Spielball in der Hand jedes kräftigen Fürsten geworden. Um diesen schredlichen "Faiseur Grumbkow" zu besseitigen, möge Lord Albemarle einen Brief ausliesern, in welchem der General den König mit dem hochverrätherischen Ausdruck "rohe Bestie" titulirt habe 80).

Wenn jemals eine naturwüchsige Sprace in der hohen Politik trefflich angebracht gewesen, so war es diejenige, welche König Friedrich Wishelm I, der zweite Gründer des modernen preußischen Staates am Borabend des Friedensschlusses zu den holländischen Krämern redete. Sie versehlte ihre Wirkung nicht. Sie machte in England wie in Holland Eindruck. Zwar versicherte Lord Strafford seit dem Tode Friedrichs I nicht mehr an Preußen gebunden zu seinsel). Aber zwei Monate später zeigte der holländische Gesandte an, daß neuerdings wieder 50,000 Thir. an Strafford ausbezahlt worden seien. Die neue preußische Regierung hatte das Mittel gefunden, die Gleichgültigkeit des eblen Lords dennoch zu überwinden se).

<sup>79)</sup> Of je met de Kerls (Minister) spreekt dat can net helpen, houd U aan mijn, ick wil U niet ophouden noch bedreegen, zij moeten doch even wel doen wat ick hebben wil hat der König an Lintelo erstärt. Lintelo 21. März 1713.

<sup>80)</sup> Derfelbe 8. August 1713.

<sup>81)</sup> Goslinga schrieb von Utrecht, Strafford habe erklärt: le Roi Frederic etant mort et son successeur une b.... e, il ne se meeroit plus de cette affaire. Goslinga an Heinfins 4. März 1713. Heinfinsarch. Ms.

<sup>82)</sup> Lintelo 16. Mai 1718.

In England selbst theilte sich die wachsende Spannung zwischen den beiden Chefministern auch der Behandlung der geldernschen Frage mit. Der Lordschapmeister verwünschte die Einmischung Straffords und versicherte dem holländischen Gesandten, daß England das Oberquartier gerne in holländischem Besitze wisse und keine Entschädigung Preußens aus diesem Gebiete dulden werde <sup>84</sup>). Ermuthigender indessen aus diesem Gebiete dulden werde <sup>84</sup>). Ermuthigender indessen lautete die Auskunft, welche Bolingbroke seit dem Regierungswechsel gab. Gerade Lord Strafford in Utrecht war sein vertrantesses Organ. Man möchte glauben, daß auf einen, Charakter wie Bolingbroke die veränderte Haltung des Berliner Hoses nicht ohne Eindruck geblieben.

Die Furcht hollands vor bem Borne Friedrich Wilhelms und ber Bunich Englands, fich mit Rudficht auf die nordischen Angelegenheiten Breugen nicht böllig zu entfremben, gab enblich ben Ausichlag. Durch die Drohung Straffords, im Falle langerer Beigerung von Seiten Defterreichs ber preußischen Regierung bas gange Oberquartier zuzuwenden, ward in letter Stunde ber Widerftand bes Raifers übermunden. Am längsten und feindseligften batte die Miggunft beffelben Rarls VI gegen Breugen ausgehalten, für beffen spanisches Erbrecht Preugen Die Jahre bes Rrieges getampft und für beffen Raifermahl Preugen im Jahre 1711 fo eifrig in die Schranten getreten mar. Außer ber europäischen Anertennung ber Ronigstrone, außer ber Bestätigung bes hohenzollernichen Erbfolgerechtes in Neufchatel empfing Friedrich Wilhelm im Utrechter Frieden ein etwa fünfzigtaufend Seelen ernahrendes Stud bes gelbernichen Oberquartiers mit ber Stadt Gelbern als hauptort bes Bezirkes.

Ohne Bitterkeit kann man nicht über die Bortheile nachsinnen, um welche der Mangel eines zugleich willenstarken und gewandten Staatsmannes Preußen in jenen Jahren gleichzeitigen europäischen Krieges im Often und Westen unseres Staates gebracht hat. Gin geringer Trost liegt höchstens in der Erkenntniß, daß ohne den Thronwechsel des Jahres 1713 Preußen wahrscheinlich mit völlig leeren Händen aus dem französischen Kriege hervorgegangen wäre.

<sup>84)</sup> Borffele 10. und 11. Marg 1713. MS.

Giner Festigkeit, wie sie Ronig Friedrich I niemals geeignet, bedurfte es noch um in ben wirklichen Besit bes gesammten Ceffionsobjectes ju gelangen und mabrend bes flaglichen Rachspieles eines taiferlich=französischen Krieges den Staat vor neuen Aufopferungen, bem Dienfte einer verlorenen Sache zu bewahren. Während Breugen ben Berträgen gemäß bie nachmals Solland zugewandten Bositionen an ber Maas, Benlo und St. Michel geräumt, mußte erft ein toniglicher Befehl General Lottum ermächtigen, in bas Staatsgebiet ber Republit einzufallen, um die Hollander gur Raumung bes für Breuken ausbedungenen Acquivalentes ju bewegen85). Auch noch in anderen, die oranische Erbichaft betreffenden Schritten bes Ronias mochten die Sochmögenden den schneidigeren Luftzug erkennen, melder jest von Berlin aus zu ihnen herüberwehte. Gbenfalls in ben preußisch = taiferlichen Beziehungen regte bie gelderniche Frage noch manches Mergerniß auf. Unter mancherlei Bormanben bermeigerte ber Raifer die Ratification des Cessionsbertragses). Die Folge bavon war, daß Friedrich Wilhelm dem Interesse seines Staates gemäß, ein bem taiferlichen Unterhandler jugefagtes Silfscorps bon 9000 Mann jurudjog und fich mabrend bes öfterreichifden Rrieges mit Frankreich und Spanien auf die Stellung feines Reichscontingentes befdrantte. Mochten, wie Bolingbrote fpottete, "bie truntenen Ercellenzen bes Reichstages" jest Bift und Feuer gegen Franfreich und England ausspeien, es war nicht Friedrich Wilhelms Sache. bie Rrafte Preugens und noch bagu unentgeltlich 87) für einen Rampf aufzuopfern, ben lediglich die Weigerung Rarls VI, die Markgraf-

<sup>85)</sup> Breton 23. Mai 1713. Rec. off. Ms.

<sup>86)</sup> Die von Stenzel aus den "hiftorisch politischen Beiträgen" erwähnte Ratifikation des Bertrages zum 12. Mai 1713 kann nicht echt sein. Am 10. Juni sand der englische Gesandte den Rönig noch äußerst ungehalten über die kaiserliche Zögerung "to ratify the treaty of Gueldre." Breton. Roo. off. Ms.

<sup>87)</sup> Schönborn hat auf die prensissche Erklärung, daß der König nicht in der Lage sei ein Extraordinarium ohne Bezahlung zu leisten geantwortet: "that the Emperor wos not used to pay the Contingent of the Empire". Breton 16. Mai 1713 ebend.

fcaft Burgau an Max Emanuel bon Baiern ju überlaffen, berfculbete88).

Enblich, enblich ftand bie Rrone Breugens wieder felbftanbig und jur Selbstthätigfeit befähigt ben nordischen Ungelegenheiten gegenüber. Nicht ihrem Geschid, sondern ber Gunft bes Rufalls bantte bie preußische Bolitil, daß es damals überhaupt noch eine norbifche Frage, in welcher fie mitreben durfte, gab. Ereigniffe, welche außerhalb ber Berechnung des Berliner Cabinettes lagen, hatten bie ausfoliegliche Dittatur Schwebens im Norben und Often gertrummert, bie Alleinherrschaft des ruffischen Czaren aber noch aufgehalten. Noch war es nicht völlig zu fpat geworben, Berfaumtes nachzuholen und fei es für Berftellung bes Bleichgewichtes, fei es für ein fpecielles preußisches Interesse in die nordischen Berwidlungen einzutreten. Wie icon die erfte Begegnung Friedrich Wilhelms mit ben Seemächten, fo bietet auch feine Saltung im nordifchen Rriege ein erfreuliches Gegenflud zu der topficheuen und nicht einmal burch fittliche Bebenten retarbirten Politit bes Borgangers. Borficht mit Selbstvertrauen gepaart, felbstbewußte Rraft mit bem Bunfde Billiakeit gegen Freunde und Gegner zu üben vereint, aufrichtige Friebensbeftrebung mit bem festen Borfage verbunden, bem Staatsmoble nichts zu vergeben: bas find die Grundzuge von Friedrich Wilhelms Politit in den vielverschlungenen nordischen Sandeln gemefen. Die Regierung Friedrichs I erschien uns um so troftlofer, je tiefer wir ben perborgenen Bugen ber preußischen Bolitik nachspurten. Gerabe bas Gegentheil ift ber Fall, wenn man für die Anfänge ber Regierung Friedrich Wilhelms I und seine Behandlung ber nordischen Rriegsfrage die Correspondenzen der fremden, in Berlin beglaubigten Gefandten zu Rathe zieht. Sogar Ilgen, ber einzige Staatsmann aus Friedrichs I Zeit, zu fehr in die Politit ber boppelichneidigen und doch nur halben Magregeln, in die superklugen Fineffen ber porigen Beriode verliebt, tritt damals hinter bem Ronige und feiner perfonlichen Initiative in den auswärtigen Geschäften gurud. Be-

<sup>88)</sup> Protofoll ber hollanbischen Gesandten über bie Schluficonfereng zwischen ben frangofischen Bevollmächtigten und bem taiserlichen Gefandten Birchner vom 21. Dai 1713. Deinfinsarch. Ms.

rechtfertigter als man gewöhnlich zu urtheilen pflegt, erscheint uns auf Brund jener Correspondenzen bas nicht mehr aufgedrungene fondern wohlgerüftete Zaudern Friedrich Wilhelms dem nordischen Rriege gegenüber, wenn er bie außersten Anftrengungen aufbietet um seinen alteren und neueren Berpflichtungen gegen das Haus Gottorp nachautommen, wenn er vergeblich zwar die erschlaffte Kraft der Seemachte und das eigennütige hannover anspornt um das Recht Bottorps in Schleswig gegen Danemart zu mahren, wenn er gleichzeitig teine Berbrieglichfeiten fceut, um feiner eigenen Abneigung gegen Schweden und ber Berblendung Rarls XII jum Trope ben Frieben im Reiche und bie bon feinem Borganger beschworenen Bertrage mit Schweben aufrecht zu halten. Aber wenn er fich auch bermißt, ber einzige unter ben zeitgenöffischen Souveranen, sogar in Befdaften ber hoben Politit ftrenge Rechtlichteit zu üben, bleibt er fic boch bewußt, was er dem Staate schuldet. Er vergift keinen Augenblid, daß es Unreblichkeit gegen ben Staat, beffen Reprafentant und arbeitsamer Diener er ift, bedeuten würde, wollte er eine frembe Macht, Rugland ober Bolen fich an ber pommerichen Rufte einnisten laffen. Dieser Gruudfat ftebt fest, und richtig baben die englischen und hollandischen Gesandten ihn icon fruhe entrathselt, bak. wenn Bommern ber Rrone Schweben entfallen foll, teine andere Dact als Preugen fünftig in Stettin gebieten barf. Bergebens aber brangt ihn Beter für den Breis Stettins das Saus Sottorp feinem Schidfale zu überlaffen 89). Berade bie ruffifchen Antrage gefallen ihm am Wenigsten. Er verbeift lieber feinen Groll gegen ben hochmuthigen Schwedenkönig, versucht noch in letter Stunde, falls hannover willig, als Friedensstifter zu wirten, ober ware erbotig gewesen, gemeinsam mit Frankreich und ben Seemachten gegen bas übermuthig emporgefommene Rugland in Action zu treten 90). Tief gefränkt von Karl XII, will er alle Kräfte bes Staates boch für bie gefallene Großmacht Schwebens einsegen, nur freilich nicht unbezahlt, wie fein Borganger im frangofischen Ariege; wenigstens soll Schweben bas mit baarer Zahlung von Ruß-

<sup>89)</sup> Caar Peter an Friedrich Wilhelm I 16. Rovember 1713 alt. St. Copie aus dem Roc. off. Breton 27. Januar 1714. Ms.

<sup>90)</sup> Breton im Mai 1714 und 9. Juni 1714. Lintelo 5. Mai 1714, Ma.

land und Polen erfaufte preußische Sequester Stettins in eine rechtsfraftige Cession umwandeln.

In der That kein gerechtfertigter Grund lag für die kriegsscheu gewordenen Seemächte vor, über die preußische Zweideutigkeit entrüsket aufzuschreien, weil Friedrich Wilhelm, nachdem Karl XII selbst über sein Loos entschieden und die preußische Feindschaft gewählt hatte, sich keine Bevormundung Englands und Hollands mehr gefallen lassen, weil er Pommern keinem andern Gegner Schwedens preisgeben wollte. Keinen Grund gibt es zur splitterrichtenden Klage über Preußens Shrgeiz und Habsucht, weil Friedrich Wilhelm, nachdem der Würfel gefallen und seine vielleicht zu gewissenhaften Friedensbestrebungen gescheitert waren, unbekümmert um Widerspruch und Aergerniß auf rechter und linker Seite, sein Ziel in gestrecktem Laufe verfolgte und schließlich troß alles Reides der ehemaligen Berbündeten eine Entschädigung für die Bersäumnisse des Erbfolgekrieges einbrachte.

Doch wir eilen damit ichon über unsere Aufgabe hinaus. Hoffentlich wird bald der nächste Band von Dropfen, aus den reichen, bisher noch beinahe unbekannten Schähen des preußischen Staatsarchivs geschöpft, uns dem trüben Eindruck entreißen, welchen die ersten dreizehn Jahre königlich preußischer Politik dem heute rücklickenden Beobachter aufzwingen.

Die Politik Friedrichs I und leider auch die spätere Politik bes für einen modernen europäischen Staatsmann zu gewissenstrengen Nachfolgers durfte allen spätern Regenten und auswärtigen Ministern zu warnender Mahnung dienen. Preußen, so oft es sich auf die Gunst und Gefälligkeit der andern Mächte verließ, erntete jedesmal Undank, erlitt jedesmal eine empfindliche Einbuße. Im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert war dies nicht anders, wie im neunzehnten. Ihre großen und dauernden Erfolge hat die preußische Politik wider den Bunsch und die Justimmung der großen und kleinen europäischen Mächte errungen. Was es in der Welt bedeutet hat und was es noch bedeuten wird, soll Brandenburg-Preußen dem Bertrauen auf seine eigene Kraft, dem spontanen Impulse und der selbstthätigen Ausopserung seines Bolkes und seiner Fürsten danken.

## Ueberficht der polnischen geschichtlichen Literatur der letten Jahre.

Sollten wir über ben Standpunkt ber bolnischen Siftoriographie ber neuesten Zeit nach ben in ben polnischen Zeitschriften enthaltenen Recenfionen urtheilen, fo mußten wir glauben, Bolen befige eine Kulle gediegener, gründlicher und talentvoller historiker. boren wir nämlich: "unser berühmter historiter herr 3. hat ein ausgezeichnetes Wert veröffentlicht", ober "unfer ausgezeichneter Befoidtidreiber herr B. hat eine brillante Borlefung über ein Thema aus ber polnischen Geschichte gehalten, die nur veröffentlicht ju werden braucht, um allgemeines Aufsehen zu erregen"; ba zeigt wieber eine andere Zeitschrift an, fie wurde in Aurzem eine grundliche, geniale Abhandlung eines der berühmteften Siftorifer, des herrn R. B. h. in ihren Spalten abbruden; dieselbe brudt die Recension eines neuerschienenen Wertes des Herrn Wal . . . ab, die mit den Worten beginnt: "Siehe da ein Werk, welches für immer eine wichtige Cpoche in unserer Siftoriographie bilden wird" u. f. w. u. f. w. Immer neue Namen, immer neue Reclamen; man ist gespannt, diese ausgezeichneten Abhandlungen, diese epochemachenden Werke, biese glanzenden Borlesungen zu lesen und zu bewundern. Tritt man aber ber Sache naber, vergleicht man die erlangten Resultate mit benen ber beutschen, frangofischen, englischen Wiffenschaft, so fühlt man fich in **solimms**ter Weise enttäuscht. Man erkennt, daß jene gründliche, geniale Abhandlung nichts als ein Abklatsch, eine Compilation von Nachrichten ift, die man in der beutschen oder frangofischen Literatur bereits taufenbfach gebiegener und beffer gelefen, daß jenes epochemachenbe Werk zwar auf einem reichhaltigen urkundlichen Material bafirt, aber bon einem fo parteiischen, vertehrten Standpuntte geschrieben ift, daß man dem Berfaffer nicht einmal Glauben ichenten barf, ob bas, mas er fagt, wirklich in ben von ihm angeführten archivalifden Urkunden enthalten ift, daß endlich jene brillante Borlefung nichts als eine Zusammenstellung von bekannten Thatsachen gewesen ift, bie und da mit patriotischen Phrasen und oratorischen Ausrusen Ein folches Spftem gegenseitiger Bewunderung tann nur ben ichlimmsten Ginfluß ausüben; es hat gang hauptfächlich in bem preukischen Theile des ehemaligen Bolen um fich gegriffen und bielen ber in ben letten Jahren hier erschienenen, meift mehr als mittelmäßigen hiftorischen Leiftungen unverdienten Ruf verlieben. Sober fteht ber öfterreichische Untheil von Bolen: neben vielen Mittelmäßigfeiten hat er in der letten Zeit doch einige Manner bervorgebracht, bie auch in der Wiffenschaft der Nationen, welche anerkannter Beife ber polnischen weit überlegen find, ftets eine hervorragende Stellung einnehmen würden: ich meine vor Allen Rarl Szajnocha und Auguft Bielowski, von denen wir weiter unten eingehender reden werben. In der unvortheilhaftesten Lage ift der russische Antheil; unter ber Preffion der ftrengsten, parteiischsten Cenfur ericeint feit einigen Jahren baselbst fast nichts, mas irgend auf Berudsichtigung Ansbruch machen könnte. Der lette Aufftand hat in Ruffisch = Polen fast alle literarisch=historische Thätigkeit niedergeschlagen. Bor bem Jahre 1861, bor dem Ausbruche der religios-politischen Demonstrationen und der Folge derfelben, des Aufftandes berrichte in allen Gebieten bes ruffifchen Bolens, in Warfchau, Riem, Wilna, ja fogar in Betersburg ein reges miffenschaftliches und literarisches Leben; es erschienen daselbst Werke, die einen dauernden Werth haben und haben werden. Mit dem Ausbruche der Demonstrationen und hauptfächlich des Aufftandes trat eine Stodung ein, die bis heute bauert. Da wir uns borgenommen, hauptfächlich bon ben Erscheinungen ber bolnischen geschichtlichen Literatur zu reden, die nach bem Jahre 1860 an die Deffentlichteit getreten find, so werden wir wenig Gelegenheit haben, auf die Schriftsteller aus bem ruffischen Untheile Bolens zu tommen.

Im Allgemeinen ift die polnische Hiftoriographie ebenso wie bie polnische Kritik in die Hände von Dilettanten gerathen: eine

icone Erzählung mit iconen Worten wird als Grundbedingung angeseben. Bon einer hiftorischen Forschung finden wir beinabe teine Seit dem Tobe Lelewels hat die polnische Diftoriographie einen Rudidritt ftatt eines Fortidritts gemacht. Lelewel, beffen Sauptverdienst gerade in der Methode der historischen Forschung berubete, der mit kritischem Talent auf wissenschaftlichem Wege ungablige Dunkelheiten in der Geschichte bes polnischen Mittelalters aufgehellt, bat außer August Bielomsti teinen Rachfolger binterlaffen. So ift die polnische historiographie noch vorläufig auf ber Stufe, baß, ba die Borarbeiten noch taum angefangen find, an eine Abfaffung einer quellenmäßigen, den heutigen Ansprüchen ber Wiffenichaft entsprechenden allgemeinen polnischen Geschichte noch gar nicht gefdritten werben tann. In Folge beffen haben wir im Bolnifden amar eine große Ausmahl von Sandbuchern, wie die alteren von Bandtte, Lelewel, Baga, die neueren von Beinrich Schmidt, Tatomir, Roseph Saujsti und viele andere, von benen das lette mobl ben übrigen borzugiehen ift; aber es giebt feine nach ben Quellen bearbeitete polnische Geschichte. Das vorige Jahrhundert hat uns bas Wert des Bischofs Naruszewicz gegeben, das aber nur die Biaftenzeit umfaßt, bas jegige etwa bor 20 Jahren bas Werf bes Andreas Moravzewski, welches zwar bis ins 17. Jahrhundert hinabreicht, aber nur geringen wiffenschaftlichen Werth hat: ber Berfaffer bat nur hochft sparlice und zwar nur gedruckte Quellen benutt, entbebrt jeglicher icarfen Rritit und nimmt einen bochft einseitigen Standbuntt ein. Seitbem ift tein Wert erschienen, bas nach Quellenftubien ben Berlauf ber gangen polnischen Geschichte hatte barftellen wollen, ja sogar hin und wieder nur eins, bas eine größere Epoche au umfaffen versucht. Für die Geschichte ber Biaften ift bisber bas wichtigfte und werthvollste Buch nicht in volnischer, sondern in deutscher Sprace geschrieben; es ist dies Roepells polnische Geschichte, von ber leider nur der erste Band erschienen ift. Sie wird amar jest von einem anderen Gelehrten fortgesett; aber die Fortsetzung fteht an Berth weit hinter bem erften Bande. Die polnische hiftoriographie ber letten Jahre bat fich hauptfächlich auf bas Studium ber letten beiden Jahrhunderte ber Eriftenz der polnischen Republik geworfen; ber Untergang bes Baterlandes mar für einen Jeben ein so wich-

Jahren bafelbi: machen fonnte. literarisch=hift 1861, por 1 und ber Re des ruffifd burg ein r dajelbst 20 Mit dem :

standes : borgeno: geschicht: Deffent'

auf die

die pr

. .. ::11 mandie fich :. ielche Me-. 25. Denn um . :: man die altere Litte. Die Gründe

- Cabrhundert ent-. : = in der Zeit, wo ... : n Unfebens und · 1 Daniichen Schrift-. . Frage, und bie von 

- - : fat Alle ohne Aus-· ... -- ... fuchten nun bie er in Lottens fo darque min bemadies Schema m bi niggeworfen ober vie ge bag fie an bem

inn umm jeder König - 2 Anderen ichoben bie ... in ihr malsten Alles - - - ; - fielgen und über-... ... Erme Methode in

- 7 3.: Warrbeit führen; -at ber uriprung-.. Derft auf ben, aber feine

In fire? Die Landes, Die - - Man fah es als 20 mit ber beimes

- - - man fich 30 30 Sm Mattachter wide

2 · · · The second secon maria transfer and the second 1 REAL SECTION SECTION A Manager of the second and the second s man, máis al munich une en en en en e migrifica kummun um heme em ser (Lee

die Nahren als Zarffieln timi, in wir 1 emerben. Durch eine leiner heutenten eine eine ftrengende Beidofigung it feine Berpracer vereite . . . . . . . feine Thatigtein berent wolliommen erwirtell .... Angenlichtes bereite bem er riggen verle endlich auch demi militer muffe. Ger wie bei ber bei ber alle feine Schriften einzenern an beimitet bie bie bei bei beite bier gemabrien Raum in Entering beimit nicht in ber ber ber bei uns nur auf eine Angeite ber In einem Gergemen mit Eine fügung einer farien Brbitestrigth int bofe mis bin Don ber erfictlich.

Sein umfangenätit und waright West in heim auch Jagiello (4 Bante, Cember: 1961 green Massier auf berichte Darftellung der volnichen Geidicht in ben Jahren 1886—1410. — tiges und schmergliches Greignig, daß es leicht zu erklaren ift, bak fich ber größte Theil ber polnischen Schriftsteller mit Gifer auf bie Frage geworfen hat, was wohl eigentlich den Untergang berbeige. führt. Da ein solches Thema auch für bas lesende Bublicum einen besonderen Reiz hatte, so ließ man das Studium der älteren Zeit ruhig liegen, tummerte fich nicht barum, mas unter ben alten Biaften ober ben längst verschollenen Jagiellonen geschah, und wandte sic ber Reit zu, mo Bolen bereits am Abgrunde ftand. Gine folde Rethobe führt zu feinem Ziele, loft jene Frage feineswegs. Denn um eine befriedigende Antwort auf sie zu geben, mußte man die altere polnische Geschichte eben so gut kennen wie die neuere. Die Grunde zu dem Untergange Polens sind nicht erft im 18. Jahrhundert entstanden, sondern ihr Ursprung liegt weit weg, noch in der Reit, wo bas polnische Reich sich nach Außen eines großen Unsehens und einer respectabeln Macht erfreute. So fanden die polnischen Schriftsteller teine richtige Lösung für die aufgestellte Frage, und die von ihnen verfaßten Werte haben ebenso wenig einen wissenschaftlichen Werth. An die Untersuchung jener Frage traten fast Alle ohne Ausnahme mit einer bereits gemachten Antwort und suchten nun bie Beschichte bes letten Jahrhunderts ber Existenz Bolens fo barguftellen, daß die angeführten Facta in ihr vorher gemachtes Schema paßten; mas nicht paffen wollte, murbe entweder weggeworfen ober jurecht geftutt. Die Ginen beschuldigten die Ronige, daß fie an bem Untergange fculb feien, und nun murbe von ihnen jeber Ronig vorweg mit Sag und Verachtung verfolgt, die Anderen schoben die Schuld ben Magnaten in die Schuhe; Andere wieder malaten Alles auf den hals des kleinen Abels, der halsstarrigen, stolzen und übermuthigen Menge. Selbstverständlich fann eine folche Methobe in ber Behandlung ber Geschichte nicht jum Quell ber Bahrheit führen; wir erhalten auf diese Beise tendenziöse und je nach der ursprunglichen Ansicht bes Berfaffers umgeanderte Darftellungen, aber teine polnische Geschichte, die uns den wirklichen Zustand des Landes, die Ursachen seines Berfalles wiederspiegeln möchte. Man sah es als Berdienst an, wenn man sich auf diese Weise mit der Geschichte seines Landes beschäftigte, und als Bergeudung der Zeit, wenn man sich ben früheren Zeiten ber Jagiellonen ober gar bem Mittelalter widmete. Auf biese Weise ift es getommen, bag wir unter allen Werten, die wir zu besprechen haben, taum eins finden werden, das die Geschichte bes Mittelalters betrifft.

Rach diesen einleitenden Worten gehen wir zu der speciellen Bessprechung der ungefähr seit 1860 erschienenen polnischen historischen Werte über; wir werden aber genöthigt sein, bei einigen Schriftstellern, deren Thätigkeit theils unserer, theils einer früheren Zeit angehört, auch auf diese frühere Epoche zurückzugreifen.

Wir fangen mit den hiftorifden Darstellungen an, werden bann ju den Quellensammlungen übergeben und mit der Zeitschriften- literatur schließen.

Bir haben bereits ben Ramen Rarl Szajnocha genannt. Er ift ber popularfte, in ben weiteften Rreifen gefannte, und qualeich ber gebiegenfte und talentvollfte hiftorifche Schriftsteller ber Bolen. Dit einer claffifden Darftellung, ber iconften Sprache, ber anmuthiaften Form verbindet er Gebiegenheit ber Forfdung, einen flaren fritischen Blid, ungemeinen Reichthum bes Materials. Saainocha ift Dichter, aber jugleich auch grundlicher Siftoriter; feine Schriften tragen eine folche Anmuth ber Form an fich, bag fie in ben meiteften Rreisen Lefer finden, und boch laffen fie, mas Grundlichkeit anbetrifft, nichts ju wünschen übrig, fie wurben auch ber reichften hiftorifden Literatur gur Zierbe gereichen. Seit ungefähr amangig Jahren als Schriftsteller thatig, ift fein Rame allbefannt Durch eine langere Gefängnighaft, anhaltende und angeworden. ftrengende Beschäftigung ift seine Gefundheit berartig gerruttet, bak er feine Thatigfeit bereits vollfommen einzustellen genothigt marb. Des Augenlichtes beraubt hatte er tropbem weiter fortgearbeitet, bis er endlich auch damit aufhören mußte. Wir muffen es uns verfagen. alle feine Schriften eingehend zu besprechen, ba bies allein ben uns bier gewährten Raum in Anspruch nehmen mochte, und beschränfen uns nur auf eine Angabe ber Titel feiner Sauptwerke, mit Singufügung einer furzen Inhaltsangabe, wo diefe aus dem Titel nicht erfidtlid.

Sein umfangreichstes und wichtigstes Wert ift hedwig und Jagiello (4 Banbe, Lemberg 1861, zweite Ausgabe), eine classische Darftellung ber polnischen Geschichte in ben Jahren 1386—1410;

Sof, beinahe alle höheren Aronbeamten, waren überzeugt, daß ber Ronig nur mit seiner Bermählung beschäftigt fei. Da ftarb am 11. Marg 1646 ber Hetman Roniecpolski, die rechte Sand bes Ronigs bei seinen wichtigsten Unternehmungen. Dieser Tob berührte ben Ronig fehr fcmerglich, hauptfächlich beghalb, weil ber berftorbene Betman por Allen die Rosaten im Zaume zu balten verftanden hatte. Run, da fie von seiner ftrengen Sand befreit waren, tonnten fie fich wohl wieder gegen die Krone auflehnen. Der Ronia berief beghalb auf bas Schleunigfte einige ber boberen Rofatenofficiere nach Barfchau; diefelben erschienen, und es fam eine gutliche Uebereinfunft mit ihnen und eine Ginigung wegen ber zu unternehmenden Erbebition ju Stande. Reichlich beschenkt, mit Ehren überhäuft, reiften Die Rosafenanführer in ihre Beimath gurud. Im Marg 1646 erfdien eine mostauische, eine wallachische und moldauische Gesandtschaft an bem bof von Waricau; die erfte hatte jum Schein nur ben Auftrag, die Thronbesteigung des Czaren Alexy Dicajlowicz anzumelben, sie fclug aber zugleich ein Bundniß gegen die Tartaren bor, welches freudige Aufnahme am polnischen Sofe fand; die wallacifden und molbauischen Gesandten begludwünschten bas neuvermablte Rinigspaar und überbrachten reiche Beschenke für die Ronigin. Außerbem stellte ber venetianische Gesandte bem Ronige zwei griechische Monche vor, welche mit authentischen Briefen von den orientalischen Bifcofen ankamen, in welchen biefe ben Ronig auf bas Demuthigfte um Silfe baten und ihm jegliche Unterftützung von Griechenland und ber gangen orientalischen Rirche berbießen. Beibe Befandten follten bem Ronige von Bolen die Ronigstrone von Briechenland anbieten, wenn er burch Beginn bes Rampfes gegen die Türkei gur Befreiung Briechenlands vom türkischen Roch beitragen murbe. Auch Frantreich unterftutte im Geheimen Diefe Anschläge, und Die Ronigin Marie Louise, die in Allem den Absichten ihrer Beimath folate. gablte bem Ronige zu biefem Kriege 600000 polnische Bulben. Die Roften des beabsichtigten Rrieges nahm der Ronig auf feine eigene Berantwortlichteit und widmete fich mit einem unbeschreiblichen Gifer ben Borbereitungen zu demfelben, als auf einmal ein hinderniß bon gang unberhoffter Seite eintrat. Einer ber bertrauteften Rathgeber des Ronias bei den Ariegsplanen, der Rangler Offolinisti.

versagte die Bestegelung der in dieser Angelegenheit zu versendenden Briefe; er gab vor, er fonne bas Siegel nicht uuter Aufrufe zu einem Rriege beften, ber von bem Reichstage noch nicht bestätigt mare. Doch unterbrach dieser Umftand die Borbereitungen nicht; die Briefe wurden in bas Inland und Ausland unter bem Privat-Siegel bes Ronigs verfandt. In ben Grenzen Bolens ftanden in turger Zeit 16000 Mann fremde Soldtruppen, die tonigliche Barbe war bis auf 6000 Mann vermehrt, abelige Sahnlein murben burd ebemalige Oberften angeworben. Bang Beftpolen war mit bewaffnetem Bolt angefüllt, überall ertonte Gabelgeklirr und Trompetenschall, allenthalben arbeiteten Buchsenmacher, Sowertfeger und andere Handwerker, welche allerlei Waffen und Munition in die Arsenale der Hauptstadt lieferten. Jest war nur noch ein Saritt nothig: die Herren und ben Abel mit bem beabsichtigten Ariege zu befreunden und die Bestätigung der Nation zu erlangen. Es icien am Leichteften, die Unternehmung einer geheimen Sikung bes Senates vorzulegen; wenn biefer eingewilligt, bann glaubte man wohl des Reichstages gar nicht zu bedürfen. Der Rönig berief also auf ben 14. Mai ben Senat zu einer Sitzung. Damit betrat ber Blan bes Ronigs ein volltommen neues Felb; es handelte fich nun um eine freie Abstimmung, einen freien Beschluff querft im Senat, bann in dem erweiterten Rreise ber Herren und des Abels und endlich in der Bersammlung aller Theilnehmer jener goldenen polnischen Freiheit. An Diesem letten Schritt scheiterte Die große Unternehmung Bladislaws. In den folgenden Abschnitten unter den Titeln: bie Senatoren, die Abelshofe und Wojewobichaftslandtage, der Reichstag, ftellt uns ber Berfaffer bar, welche Aufnahme ber königliche Blan bei den verschiedenen Magnaten fand, wie er mit der äußersten Entruftung auf ben Abelsfigen aufgenommen, in ben Landiageu burch die heftigste Opposition niedergebonnert und, als er endlich bor ben ganzen Reichstag fam, vollständig umgestaltet und ber Anficht biefer vieltopfigen Sybra entsprechend zugeftust murbe: aus einer Generalexpedition gegen die Türken wurde ein winziger Bug gegen die Tartaren, der noch obendrein durch neue an den Adel verliehene Freiheiten erkauft werden mußte, die nur noch zu seiner unbedingten, bollfommenen und grenzenlosen Libertat gefehlt hatten. bigt bas lette Wert Szajnochas. Dit welcher Lebensfrische, Wahrheitsliebe, Gründlichkeit der Forschung, mit welcher Reisterschaft in Form und Ausdruck, mit welcher Birtuosität in der Gruppirung der Facta dies Alles wiedergegeben ist, davon kann man sich nur durch die Lectüre des Originals überzeugen, die jedem Leser den anmuthigsten geistigen Genuß bereiten wird.

Wir sind mit wahrem Sintzuden bei dem Bilbe bes Reifter ber neuesten polnischen historiographie verweilt, denn wir werden leiber nicht mehr Gelegenheit haben, über einen Andern ein gleich lobendes Urtheil auszusprechen.

Ru jener bereits oben von uns ermabnten Soule ber polniiden Historiographen, die sich hauptsächlich mit ber Geschichte ber letten Zeiten ber polnischen Republit beschäftigen, gebort vor Allen Beinrich Somitt, ber Berfaffer einer Befdichte Bolens im 18. und 19. Jahrhundert, vom Jahre 1733 bis 1832. Bisber find bon diesem Werte brei Bande erschienen; ber vierte befindet fic eben unter ber Preffe. Die bereits erschienenen Banbe umfaffen bie Regierungszeit Augufts III und bes letten Ronigs von Bolen Stanislam August Boniatowsti und zwar ber erfte Band (338 Seiten) die Regierung Augusts III, ber zweite (501 Seite) die Beit bom Tode Augusts III (4. Oftober 1763) bis gur fiebenten und letten Bertagung des unter ber Brafidentschaft Boninstis abgehaltenen Reichstages (1775), ber lette (213 Seiten) die Geschichte von biesem Reitpuntte bis zur Abdication Stanislam Augusts und seiner Abreise nach Grodno (1795). Schon in Diefer Anordnung muß uns ein großes Migverhältnig aufftogen; mahrend namlich dem erften elfjahrigen Abschnitt ber Regierung Stanislaus ein umfangreicher Band von fünfhundert Seiten gewidmet ift, werden die fo inhaltschweren Ereignisse der letten zwanzig Jahre auf nur zweihundert Seiten zusammengebrängt. Einen zweiten bochft wichtigen Mangel erbliden wir sofort bei ber Durchsicht bes Inhaltsverzeichnisses, nämlich bag ber Verfasser bas innere Leben ber Nation volltommen übergeht: Die Sitten, das öffentliche Erziehungswesen, die Wiffenschaften und Runfte, bon Alle bem finden wir nicht ein Wort in bem gangen Werte; es ift bies ein um fo größerer Mifftand, als gerade in biefer Cpoche bas innere, geiftige Leben ber Nation wesentlich zur Erklärung ber außeren Erfcheinungen beiträgt und in einer natürlichen, continuirlichen Berbindung mit benfelben fteht. Schmitt giebt uns eine rein politische Beididte, einseitig aufgefaßt und burchgeführt. Er hat seit vielen Nahren an feinem Werte gearbeitet; bas reichhaltigste Material bot ibm bie Barifer Bibliothet ber Fürften Czartorysti, welche gerabe für biefe Epoche über gablreiche und bochft wichtige Beitrage verfügt. Leiber ift nicht zu erseben, wie viel ber Berfaffer ihnen entnommen, benn, wenn er auch fehr häufig von dem hergebrachten Urtheil über biftorifche Perfonlichkeiten und Berhaltniffe abweicht, fo nimmt er fich boch nirgends die Muhe, diefe Abweichungen burch Belegftellen au rechtfertigen; wir finden in bem gangen Werte auch nicht eine Rote, auch nicht ein Citat. Der Lefer ift also gezwungen, bem Berfaffer auf gut Glud Glauben ju ichenten, wenn er an feiner Babrbeiteliebe nicht zweifeln will. Schmitt fagt, er hatte fich gur Aufaabe gestellt, "ohne Borurtheil für diese ober jene Bartei nach ber absoluten Wahrheit zu forschen und gewissenhaft jedes Berdienft und jebes Bergeben aufzudeden". Aber Beinrich Schmitt gehort gu ben biftprifden Schriftstellern aus ber Schule Moraczemstis, ber Soule, Die von ber falichen Pramiffe ausgeht, daß die Regierungsform eines Bolles die Nationalidee beffelben ift, daß jede Beränderung ber Regierungsform ber Nationalibee Gewalt anthut, daß die Gefoichte eines Bolkes nichts ift als die Entwicklung eines im Boraus aufgestellten Spllogismus. Auf diese Beije führt Schmitt ben bon Moraczewsti in feiner polnischen Geschichte aufgestellten und nur bis ins 17. Nahrhundert durchgeführten Grundfat weiter fort, awar mit einem großeren Reichthum bon Kenntniffen und einer icarferen Aritit, aber mit einer ebenfo abgöttischen Berehrung feiner Lieblingsprämiffe wie jener. Gine folche Auffaffung ber Beschichte muß zu einer subjectiven Darftellung berfelben führen; benn es ift bocht naturlich, daß, wer einmal die im Busen ber Nation verbor= gene Ibee aufgefunden, allenthalben nach ihr in ben hiftorischen Ereigniffen ju forfchen fucht und gegen alle Berfonlichfeiten in ber Befdicte, die gegen diefelbe in die Schranten treten, eine feindliche Stellung einnimmt. Die Bolfsherrichaft foll nach biefer Schule jene nationale Idee der Polen sein; wer gegen diese kampft, wird unwiderruflich verdammt. Ein jeder Anhanger Diefer Schule fühlt einen unaussprechlichen Widerwillen gegen einen jeden König von

Bolen, gegen jede Berfonlichkeit, die für die Regierung thatig ift, benn das Königthum ift eine Bergerrung ber Nationalibee, ber Boltsberrichaft, und Jebermann, ber fich für bie Regierung erlärt, wird damit der Nationalidee abtrunnig 1). Ob eine solche Methode für die Darftellung ber hiftorifden Bahrheit eine gunftige fein tann, überlassen wir Bedermanns Entscheidung, uns scheint fie nur zu ben falscheften Resultaten zu führen. Sei dem, wie ihm wolle, so bleibt bas Werk Schmitts boch nicht ohne Werth als eine reichaltige, umfangreiche und betaillirte Sammlung cronologisch geordneter und pragmatisch verbundener Nachrichten; doch find, wie gesagt, seine Urtheile über Berfonlichkeiten und Ereigniffe mit ber großten Borficht aufzunehmen. — Nach bemfelben Brincip find auch die übrigen Werte Schmitts abgefaßt, sein handbuch ber polnischen Geschichte, feine Darftellung bes Zebrapbowstifchen Rotos, (Aufruhr in gefetlicher Form) und seine Lebensbeschreibung Sugo Rottatajs, Bicefanglers von Bolen unter Stanislam Auguft. In ber Befdicte bes Zebrandowstifden Rotosa, jenem Aufruhr bes polnifden Abels gegen Ronig Sigismund III, vertheidigt Schmitt selbstverftandlich ben revoltirenden Abel; wie tonnte es auch anders fein ? Unbegreiflich ift es für uns nur, wie ber Berfaffer in ber polnischen Abelsbertichaft eine mabre Boltsberrichaft feben fann.

Berwandt in der Tendenz und ebenfalls vornehmlich mit der Bearbeitung der Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigt ist Rassimir Jarochowski, einer der Matadore der polnischen Historiographie in dem preußischen Antheile des ehemaligen Polens. Sein erstes und die umfangreichste Spoche behandelndes Werk ist eine Geschichte König Augusts II, von der dis jest nur der erste Band erschienen ist, welcher die Geschichte Augusts dis auf den Zeitpunkt darstellt, wo Karl XII den Boden der polnischen Republik betreten. Wir dewundern die Kühnheit, wenn dies nicht ein zu gelinder Ausdruck ist, des Verfassers, welcher die Geschichte der Regierung Augusts II, jener Zeit, in der so wichtige, ganz Europa betreffende Ereignisse spielten, nur aus gedruckten Quellen (Zaduski, Parthenap,

<sup>1)</sup> Siehe Szujskis Recension des Schmittschen Wertes im Przeglad Polski, Heft VIII vom Februar 1867; wir pflichten den Anflichten des Recensenten vollkommen bei.

Rordberg, Förster) ju foreiben gewagt bat, ja ber nicht einmal Alles, was im Drud erschienen mar und diese Zeitperiode betraf, fo bie Correspondenz Bolignacs, gefannt bat. Er bat alle Archive, bas Dresbener und das Robenhagener, das Stockholmer und das ber Rurften Caartorpeti au Baris unberührt gelaffen. Belde Refultate also ein soldes Studium erlangen konnte, liegt klar am Tage. Auch er gebort zu ber bereits genannten Schule, Die fich bie Ergrundung ber Ursachen bes Berfalls ber polnischen Republit, ber Quelle ber im borigen Jahrhunderte über bas ungludliche Land hereinbrechenben Schläge gur Aufgabe gemacht; auch er gehört gu ben Abepten jener hiftorischen Schule, welche bie Berfaffung bes polnischen Lanbes, die fich im 17. und 18. Jahrhundert gebilbet, für ein mahres Beiligthum des nationalen Beiftes, für den höchsten Ausbruck der politischen Entwicklung ber polnischen Nation ansieht. "Diese Berfaffung", so lauten die eigenen Worte Jarochowskis, "was man ibr auch vorwerfen kann, ist und bleibt für immer ein großes und ruhmreiches Denkmal unserer Collectivreife, unseres politischen Berftandes; . . . der Augenblid, um ihre Broge, ihre Tiefe einzuseben und anzuerkennen, ift noch nicht gefommen". "Das distinguere tempora, fagt einer ber besten polnischen Recensenten, ift biefer Schule ebenso fremd und unerwünscht, wie das rerum cognoscere causas" 1). - "Wer wurde nicht ben Staat hochschapen", fagt Jarochowski an einer anderen Stelle, "ber an ber Spige seiner Conftitution den Ausspruch geschrieben hat: Neminem captivabimus, nisi iure victum". Aber diefer Rechtsspruch hat nichts mit ber Conftitution bes Reiches gemein gehabt, mit ber Conftitution bes Bablreiches, ber abeligen Selbstherrichaft. Der Berfaffer beschuldigt die Ginwohner, daß fie es nicht verftanden haben, fich zu ber Sohe ihrer Berfaffung zu erheben ; aber von welcher Art mußte, fragen wir, diese Berfassung sein, wenn sie solche Menschen entwickelt Alles Unglud Polens wird der Berberbnig des 18. 3ahrhunderts zugeschrieben; nur das officielle, das amtliche Polen soll ber= dorben gewesen sein, nur die Magnaten, die polnischen Bürdenträger

<sup>2)</sup> Siehe Julian Rlacztos ausgezeichnete Kritit bes Jarochowstischen Wertes in Roczniti Polstiezlat 1857-1861, Band I, S. 360-387.

und Herren sollen die Ehre der Nation feil geboten haben, follen Benfionen von fremden Sofen genommen, die politischen und focialen Ruftande bemoralifirt und ben Staat an ben Abgrund gebracht baben. Die Gesammtheit der Nation aber (b. h. die Gesammtheit des Abels, benn das verftand man in Polen unter bem Ausbrucke Ration) war rein und frei von jedem Fehl, fie fündigte vielleicht burch Unwissenheit, aber nie burch bosen Willen. "Tugend, nationaler Berftand, Rechtschaffenheit, Pflichtgefühl gegen fich und bas Land waren lediglich bas Eigenthum biefes gwar unwiffenben, aber rechtschaffenen und seine Burbe anerkennenden polnischen Abels". Auf diese Beise raisonnirt ber Berfasser, aber eine solche Gintheilung einer und berfelben politisch gleichberechtigten Bemeinschaft in Sohne bes Lichts und ber Dunkelheit, in Rinder bes Ormuzd und bes Ariman ift burchaus unbegrundet, man nehme nur die zahlreichen Dentwürdigfeiten aus jener Zeit zur Sand, um fich vom Gegentheil zu überzeugen. So hat also dieses Werk, weder was die Reichhaltigkeit bes Materials noch mas die Art und Weise der Darstellung anbetrifft, irgend einen größeren Werth. Wir hoffen jedoch, daß der zweite Band reichaltiger und ergiebiger ausfallen wird, da der Berfasser unterdeß umfassende Studien in dem Dresdener und Ropenhagener Archiv gemacht hat. - Ein anderes Wert Jarochowstis trägt den Titel: Siftorische Erzählungen und Studien, bis jest zwei Bande. Es ift bies eine Sammlung von Abhandlungen von fehr verschiedenem Werth; der erfte Band enthält: 1) Die Chronik Belmolds, 2) Die Einnahme Bosens durch die Tarnogrober Confoderaten am 24. Juli 1716, 3) Die Befangenicaft bes Truchfeg von Pofen und Staroften von Ropanic Frang Boningfi auf bem Sonnenstein im 3. 1734, 4) Der Aufstand Rosciusztos in Rurland, 5) Gine Erinnerung aus den Zeiten Gubbreußens; - ber zweite Band: 1) Ueber ben Danziger Sandel mabrend ber Ordensherrschaft, es ist dies weiter nichts als eine umftändliche Inhaltsangabe der gefronten Jablonowstischen Preisschrift von Theodor Hirsch unter dem Titel: Danzigs Handels= und Bewerbegeschichte unter ber Herrschaft des deutschen Ordens, 2) Die Familie Sobieski, ein auf Grund der durch Sigismund Helcel veröffentlichten Correspondenz Johann Sobieskis, von der wir noch weiter unten sprechen werben, geschriebener Effan, 3) Die Befangennahme Jatobs und Konftantins, Gebrüder Sobiesti, durch August II in ber Rabe von Breglau am 27. Februar 1704, 4) Des Staroften bon Rama Grudzinski Jug nach Polen im 3. 1712, 5) Die Berliner Zeitung (bie Boffifche) als Material jur Befchichte Bolens im 18. Jahrhundert; ber Berfasser fieht die Bossische Reitung als eine ber hauptquellen für die polnische Beschichte bes vorigen Jahrhunderts an, er theilt die in ihr über Bolen enthaltenen Nachrichten aus bem Jahre 1727 mit und entwirft nach ihr eine turge Stigge ber Ereigniffe aus ben folgenden Jahren bis jum Tobe Augusts II, man findet darin aber nichts, was nicht bereits anderweitig bekannt ware: bie folgenden Jahrgange follen nach bem Berfaffer viel wichtiger fein; 6) Die Thorner Angelegenheit aus dem Jahre 1724; biefe befannte Affaire, in Folge beren elf Menichen jum Tobe verurtheilt worden find, wird ber polnischen Geschichte nie viel Chre machen; ber Berfaffer macht hier einen vergeblichen und burchaus miklungenen Bersuch die volnische Regierung zu entschuldigen und weiß ju majden: ftatt eine Sandlung zu verdammen, die nur bas ftrengfte Urtheil verdient hat, läßt er fich in Sophismen ein, die Niemanden überzeugen; die Darstellung der ganzen Affaire kann nur den entgegengefetten Ginbrud, als ben, welchen er erwartet, machen.

Das neuefte Wert Jarochowstis, nicht umfangreich, aber bon höherem Werth als die vorigen, ift: Großpolen mahrend des ersten sowedischen Krieges von 1655 bis 1657. Meist nach bandschriftlichen, in dem Bosener Archiv befindlichen Materialien bringt ber Berfaffer viel Neues und Intereffantes. Er zeigt unter Anderem, daß die Großpolen, vorzüglich aber die Diffibenten, eigenmächtig burch jene berüchtigte Capitulation ju Ujsc bem ichmebischen Konige ben Weg nach Bolen geöffnet haben. Dem von Karl Gustav mit Polen begonnenen Kriege lag bekanntlich kein eigentlicher casus belli ju Grunde; die von ihm publicirte Proclamation enthielt Sophismen, bie fich nicht beweisen liegen. Ein Theil seiner Armee, 17000 Mann unter bem Befehle des Feldmarschalls Wittenberg, bildete seinen Bortrab und wandte sich nach Grofpolen. Nachdem er bom Rurfürsten bon Brandenburg die Erlaubniß erhalten, durch einen Theil des brandenburgifcen Bebietes marfciren zu dürfen, überschritt er am 21. Ruli 1655 unter Trompetenschall und Bautenichlag bei Beinrichsborf die polnische Grenze und lagerte fich bei Czaplinet. beer von 17000 wohlbewaffneten und gutgeschulten Solbaten fand auf einmal den irregulären Saufen des polnischen sogenannten allgemeinen Aufgebotes gegenüber. Das Resultat des bevorftebenden Rampfes zwischen ben Beteranen aus dem Bojahrigen Rriege und bem polnischen Abel war nicht zweifelhaft. Rach einem fleinen Gefecht begannen sofort die Unterhandlungen. Radziejowski, welcher ben schwedischen Feldmarschall begleitete, verstand es wohl auf seine Landsleute einzuwirken. Nachdem man mehrere Stunden unterbanbelt, unterschrieben am 25. Juli 1655 im Ramen bes Abels ber Posener und Ralischer Wojewobichaft Christoph Opalin'sti, Andreas Rarl Grudzinsti, Maximilian Miastowsti, Baul Gembidi und Anbreas Stopedi jene berüchtigte Capitulation von Ujsc, burch welche bie Wojewodichaften ben Konig Rarl Guftav als ihren Serrn und Ronig anerkannten und ihm gang Großpolen mit allen festen Blaten abtraten. Die Nachricht bievon gelangte balb nach Bofen; icon am 26. Juli bom frühen Morgen an hörte man bas Gefdrei ber aus ber Stadt Flüchtenben: Fliebe, wer fann, benn ber Schwebe fommt zu Mittag. Ronnen, Raufleute, Frauen floben nach allen Richtungen mit ihren Roftbarfeiten; bald tamen bie beiden Bojewoben Opalinsti und Grudginsti an, beriefen ben Magiftrat auf bas Rathbaus und zwangen ihn, der die Stadt zu vertheidigen gesonnen gewesen, burch Drohungen jum Schweigen: der Frieden fei geschloffen, fie mußten die Schweben gastfreundlich aufnehmen. Nachdem sie ihre Absicht erreicht, verließen Beide bie Stadt. Balb nach ihrer Abreise brach ein ftartes Bewitter aus, und mahrend es noch in voller Rraft wuthete, ericienen Die ersten ichmedischen Reiter im Bereiche ber Stadt. Die vom Berfasser benutte Chronit des Benedictiner-Frauenklofters zu Posen schilbert ben Ginzug ber Schweben folgenbermaßen: "Rach ber Abreise ber Aebtiffin und mehrerer Schweftern erschienen die Schweden am Tage der Heil. Anna (26. Juli) bald nach Mittag in ber Stadt und fingen noch an demfelben Tage gu rauben an. Unfere herren waren noch bor ihnen angefommen, ber Wojewode von Vosen mit dem von Ralisch, und befahlen der Stadt sich zu ergeben, ein schwedischer Trompeter begleitete sie. Bürger ihren Befehl nicht ausführen wollten und behaupteten, fie waren im Stande fich zu vertheibigen, fagten bie Berrn: Wenn ihr Euch bertheibigen werbet, werben wir gegen Guch sein, und bann wird es Cuch folecht ergeben, benn wir haben uns ichon Alle bem Rönige von Schweden ergeben. Da wußte ber Rath fich nicht ju belfen und widersprach nicht; ber Trompeter verkundete also, daß die Schweben unbehindert in die Stadt einzichen könnten. Den Tag barauf tam ber ichwedische Commandant, ein Commissär und mehrere bobere fowebifde Officiere an, unfere Berren aber verliegen eilig bie Stadt. Es wurde fofort befohlen, bem vor der Stadt befindlichen heere Fourage zu liefern: täglich 30 Ochsen, 100 Schafe, 3000 Laib Brod, 100 Tonnen Bier; außer benen, welche man in bie Stadt aufnehmen mußte, maren ihrer noch bor berfelben eine große Menge, Alles elend und abgemattet. Sie fagten fpater felbft au ben Unfrigen: wenn bon Guch nur 300 wohlgeruftet gegen uns ausmarfdirt waren, fo hattet Ihr uns mit Leichtigkeit übermunden, trothem daß wir an die 7000 waren". Die Lage des Landes mar eine foredliche. Bei jedem vorkommenden Zwist mandte fich ber Rlager an ben nachsten schwedischen Befehlshaber. Derfelbe verfagte nie feine Silfe; er ericien gewöhnlich perfonlich mit etlichen bewaffneten Reitern und fuggangern in bem Dorfe, boch vergag er nie feinen eigenen Bortheil: nachdem er ben Willen bes Rlagers volljogen, nahm er alles hausgerath weg, vor Allem Baffen, Jagbgerath, Sattel, Zaume, bann untersuchte er ben Speicher, confiscirte bas Betreibe, die Wolle und verkaufte es fofort an die brandenburgifden Raufleute, welche auf folden Erwerb lauerten. Doch hatte er auch baran noch nicht genug, er nahm nun ben Gbelmann felbft por, frug nach seinem Belbe. Bestand er nicht, fo hatte man Dartern bei ber Sand; gewöhnlich murbe eine Gattung berfelben mit großem Erfolg angewandt: bas Ginfdrauben ber Finger in bie Rustetenhahne. Der Berfaffer führt aus bem Liber Relationum bes Pofener Archivs gahlreiche Beifpiele an. Alles bies gefcah in bolltommener Friedenszeit, mahrend bas Land aufs Strengfte bie Bedingungen ber Capitulation von Uisc erfüllte und fich widerstandslos in fein Schicfal ergab. Das waren die Früchte ber verratherifden Uebergabe bes Landes. Der Schwebe muthete mit bem größten Terrorismus, er ichien fich bie Aufgabe gestellt zu haben,

bas Land in eine Bufte umzumandeln. Das Traurigfte biebei war noch dies, daß bei folden Gewaltthaten und Beraubungen gewöhnlich bolnische Ginwohner die Rolle von Spionen, Rührern und Aufwieglern übernahmen, am Säufigsten zwar einer ber "Saulanber", Colonisten, aber auch febr häufig Bolen von Geburt, Ebelleute. Gine gleichzeitige Quelle brudt ihr Bedauern darüber folgendermaßen aus: "Ohne Rudficht auf die Strenge bes gemeinen Rechts gegen Berrather, noch auf das beklagenswerthe Schidfal des Baterlandes nahm ber Abel Dienste bei ben Schweben und Brandenburgern contra patriam an und handelte more hostium rebelles". Im weiteren Berlaufe feines Wertes macht ber Berfaffer ben Schriftstellern, welche biefe Beit behandelt, den Borwurf, daß fie zu glimpflich die polnischen Diffidenten beurtheilt hatten und führt jum Beweise feiner Behaubtung viele Thatfachen an, aus benen hervorgeben foll, baf ber brotestantifche Abel fich größtentheils mit bem Feinde verbunden hatte. War dies aber nicht die Folge der mit der Regierung Sigismunds III eingeführten und vorher in Volen nicht bracticirten Intolerang und Bebrudung ber Diffibenten ? Wenn man ben polnischen Broteftanten mit Recht den Borwurf zu machen befugt fein foll, daß fie fich mit bem Landesfeinde verbanden, um wie viel ftrenger muß man bie tatholischen Ebelleute beurtheilen, die dasselbe thaten, ohne zu ihrer Sandlungsweise die Beweggrunde zu haben, welche jene hatten. Und bies thut der Berfasser nicht. Der Abel hatte die Capitulation au Uisc geschloffen aus rein materiellen Rudfichten; um feine Befigungen bor ben Berheerungen bes Rrieges ju fichern, murbe bas Land an ben Soweden abgetreten. Es waltete eine gerechte Remefis barin, bas er trot jener verrätherischen Sandlung bennoch baffelbe Ungemach au tragen, diefelben Berfolgungen au erleiben hatte, als ob er mit bem Schweden Rrieg geführt hatte. Die Cabitulation brachte ibm nicht nur keinen Bortheil, sondern bedecte ihn noch obendrein mit Schimpf und Schande. Wenn fo ber Berfaffer auch unferer Anficht nach in feinem Werke teinen unbedingt unparteiischen und gerechten Standpunkt einnimmt, fo können wir doch aus seiner Arbeit in Folge des beigebrachten reichhaltigen, handschriftlichen Materials manches Wichtige, Neue und Intereffante erfahren. Rafimir 3arocowsti ift überhaupt ein Schriftsteller mit Talent, es mangelt

ihm nur ein gründliches geschichtliches Studium: von Fach Jurift, betreibt er die Geschichtswissenschaft nur nebenbei, auf Dilettanten= weise. An diese Besprechung der wissenschaftlichen Erzeugnisse Ja-rochowstis wollen wir nun die Beurtheilung der Arbeiten zweier anderer, demselben Landestheile angehöriger Geschichtschreiber anschließen, nämlich L. Wegners und Wladisl. Rehrings.

Der erfte Leon Wegner gehört ebenfalls unter bie befannten Broken ber polnischen Siftoriographie, doch verdient er unserer Ansicht nach teineswegs ben erlangten Ruf. Wir muffen ihm volltommen bas Recht absprechen, sich historifer zu nennen. Auch er ift in biefem Sache nur ein Dilettant und steht, was geiftige Begabung anbetrifft, tief unter bem eben besprochenen Schriftsteller. Seine Arbeiten entbehren jeder Rritit, find nur bochft durftige und trodene Compilationen und Zusammenftellungen roben Materials, fein gefoidtlicher Besichtsfreis ift ein außerft beschränfter, bas benutte Material ift nicht verarbeitet, sondern auf volltommen robe Beife nur aneinander gereiht und durch einige Bhrasen nothbürftig berbunden: wir können darin Fleiß und Ausdauer, aber keine Spur bon historischem Geschid erschen. Wenn von feinen Arbeiten irgend eine auf historischen Werth Anspruch haben barf, so ift es bie mit bem Titel: Johann Oftrorog, Doctor ber Rechte, Wojewode von Bosen und sein Memorial über die Einrichtung ber Republik. Das Wert beschäftigt fich mit bem Leben und ben Reformprojecten bes großen polnischen Staatsmannes aus bem 15. Jahrhunderte, beffen Ramen wir oben genannt. Das benutte Material ift, wenn auch nicht auf eine volltommene, boch wenigstens auf eine gemäßigten Ansprüchen zusagende Beise verarbeitet. Nicht fo in ben übrigen Arbeiten bes Berfaffers, die fich mit ber Geschichte bes 18. Sahr= bunderts beschäftigen; es sind die folgenden: die Conföderation der grofpolnischen Wojewobschaften vom 20. August 1792, Die Befoichte bes 3. und 5. Mai 1791, ber lette Reichstag zu Grobno in den Tagen vom 26. August bis zum 23. September 1793. Um einen Begriff von der Urt ber Behandlung bes Stoffes, beren fich ber Berfaffer bebient, ju erhalten, ftelle man fich bor, bag Jemand bie Beschichte eines ber Reichstage bes nordbeutschen Bundes auf die Weise schriebe, daß er aus den stenographischen Berichten wörtlich alle Reben copirt, biefe burch einige Phrasen verbindet und bas Sange als eine Beschichte bes Reichstages bem Bublicum übergiebt. 2Bir werben in einer folden Arbeit eine Materialiensammlung zu ber Befchichte bes Reichstages haben, die werthvoll fein wird, wenn bie Materialien ichwer juganglich, werthlos, wenn biefelben für Sebermann leicht zu haben find. Auf bieje Beife bearbeitet Begner feinen Stoff. Um endlich uoch ein Beispiel seiner Rritiklofiakeit anzuführen. wollen wir nur einen Fall ermähnen. Der Berfaffer ergablt in feinem "Reichstag zu Grodno", daß, mahrend noch bie Situngen besselben dauerten, Thabaus Rosciuszto nach Grodno getommen fei und bafelbft mit hervorragenden Berfonlichfeiten, wie Fürft Abam Caartorysti, Burft Rasimir Sapieha, General Bysgewsti meift in bem Saufe bes Debutirten Rrasnobebsti ober ber Fürstin Dginsta über bie Rettung bes Vaterlandes verhandelt habe. Man hatte fofort Emissäre ins Land abgefandt und umfassende Anstalten zu einem bewaffneten Aufftande getroffen. Als Beleg für biefe Erzählung merben bie Denkwürdigkeiten bes Oberften Joseph Dominit Gafianowefi angeführt. Un biefem gangen Geschichtchen, welchem ber Berfaffer eine große Wichtigkeit beimigt, ift nicht ein mahres Wort. Die angeführte Quelle ift nichts als ein Gewebe von Lugen und abgeschmadten Fabeln. Der Berf., ber sich boch speciell mit ber Beichichte biefer Sahre beschäftigt, hatte menigstens miffen follen, baß Rosciuszto bamals gar nicht in Polen anwesend war, er ift in Dregben gewesen; ebenso konnten die anderen Bersonen, wie Caartorpsti, Sapieha sich nicht in Grobno aufhalten. Wegner hat einem Buche hiftorische Wichtigkeit beigemeffen, welches nicht ben geringften Werth hat.

Wladislaw Rehring ist der Verfasser von drei sehr wichtigen und werthvollen Schriften: den fritischen Bearbeitungen der Erzeugnisse dreier polnischer Geschichtschreiber aus dem 16. Jahrhundert, Reinhold Heidensteins, Joachim Bielstis und Johann Demetrius Solitowstis. Man merkt es dem Verfasser an, daß
er ein gründliches Studium durchgemacht und aus einer guten
Schule hervorgegangen ist. Er sagt uns in der Einleitung zu einer dieser Schriften, daß er außer diesen drei Historikern noch die Werke
Orzelstis und Fredros kritisch bearbeiten wolle, als Einleitung zu

einer Biographie des großen polnischen Staatsmannes Johann Zamojski, die er abzufassen gedenke. Es würde uns sehr freuen, wenn er in der Lage wäre, sein Bersprechen zu halten, denn nach den gegebenen Proben können wir uns von seinen Arbeiten nur das Beste versprechen.

Eine Geschichte ber Befreiung Polens unter Johann Rasimir (1655—1660) hat der f. t. Professor ber Geschichte an ber Ragiellonifden Univerfitat ju Rratau, Anton Balemsti veröffentlicht. Der Berf. ift auch bem beutschen gelehrten Bublicum befannt burch seine berüchtigte Geschichte des Raisers Leopold und ber heiligen Lique. 36 nenne biefes Werf berüchtigt, benn es giebt wohl fein anderes Buch, bas, gerabezu gejagt, so verrudte Ibeen enthielte, wie bas eben genannte; ich brauche nur baran zu erinnern, daß ber Berf. fteif und fest behauptet, daß die Briechen als sie unter Leonidas, Miltiades, Themistotles helbenmuthig die Angriffe ber Barbaren jurudwiesen, nur die Borlaufer ber Defterreicher waren, die fich baffelbe Berdienst um die Menschheit errungen haben, oder bag Metternich, als er zu Dresben 1813 mit Napoleon wegen bes Friebensichluffes berieth, sich zu wenig beforgt um das Seelenheil des Raifers gezeigt hatte. Walewsti ist öfterreichischer als der Raifer bon Defterreich, tatholischer als ber Babit felbit. Sein Confervatismus, seine Parteilichfeit, seine tendenziosen Bestrebungen über-Diesem Charatter ist er auch in bem in idreiten alle Grengen. polnischer Sprache geschriebenen Werte treu geblieben: es scheint, bak er dies Thema nur beghalb gemablt bat, um ju zeigen, wie ebelmuthig die Politik Desterreichs für Polen stets gesinnt war, wie viel fie jur Rettung des Landes beigetragen. Bisher ift nur ein Band erschienen, welcher einen anderthalbjährigen Zeitraum vom Juli 1655 bis jum Januar 1657 umfaßt. Es ware ju umftanblich, bier ben Inhalt bes gangen Werkes anzugeben; wir wollen nur barauf binmeisen, dag der Berfaffer bem ofterreichischen Raiserhause hauptfaclich bie Rettung Polens zuschreibt. Bis zur Schlacht von Waridau hatte bekanntlich Raifer Ferdinand bem Schicfale Polens gleichgültig zugeschaut; seine ganze Silfe für ben unglücklichen Bolentonig beschränkte fich barauf, daß er ihm Zuflucht in feinen Grenzen gestattete. Erft nach jener Schlacht begann die öfterreichische Diplomatie für Bolen thatig aufzutreten. Raifer Ferdinand icidte feine Befandten, ben Baron Chrbach und ben Priefter Alegretti nach Bolen ab. welche gemeinschaftlich mit den polnischen Abgeordneten ben Mostauer Sof auf die Seite Bolens gieben ober wenigstens in einer neutralen Stellung erhalten sollten. Die öfterreichischen Gefandten batten ben Auftrag in keinem Falle in eine Abtretung polnischen Gebietes an Rugland zu willigen, bem Czaren ein Bundnig mit bem Raiser und ber polnischen Krone anzubieten und es au keiner Entscheidung über die Candidatur des Caaren oder seines Sohnes zu bem polnischen Throne nach bem Tobe bes Ronigs tommen zu laffen. Auf biefer Bafis tam auch nach mehrwöchentlichen Berathungen zu Nieminga bei Wilna ein Bertrag zwischen ben öfterreichischen, polnischen und ruffischen Bevollmächtigten zu Stande, ber im November 1656 jum Abschluß eines Waffenstillftanbes amiichen ber Republit und bem Czarenreiche führte. So batte Bolen wenigstens von diefer Seite den Ruden gebedt. Unterbef bearbeiteten die faiserlichen Diplomaten Baron Liffola und Fragftein ben Brandenburger Rurfürften und ben ichwedischen König, um auch fie jum Abschluß eines Friedens mit Bolen zu bewegen. Als aber alle Unterhandlungen zu feinem Biele führen wollten, entichlog fic ber Raiser in ein noch innigeres Verhältniß zu Bolen zu treten: am 1. December 1656 tam es jum Abichlug eines Sout- und Trutbundniffes zwijchen Defterreich und Polen. Soweit reicht bie Ergablung Walemstis; fein Sauptverdienft befteht gerade in ber Darlegung biefer diplomatischen Berhältniffe. Dit einem reichbaltigen Material aus dem Wiener Archiv verseben, tonnte er bier Bieles an ben Lag bringen, mas bisher ganglich unbefannt mar. Doch steht er in seiner Darstellung auf einem so parteiischen Standpuntte. daß wir Anstand nehmen muffen, ihm sogar ba zu folgen, wo er archivalische Documente als Belege anführt. Wer in der Beurtheilung von Personen und Berhältniffen von so tendenziosen Ansichten geleitet wird, wer sich zu so abstrufen Ideen bekennen tann, wie er, wird uns nie ein volles Vertrauen ju feiner Benutung archivalifden Materials einzuflößen vermögen. Die Absonderlichkeit feines Standpunttes zeigt fich auch in den Urtheilen, die er über die polnischen Ronige Bladislam IV und Johann Rasimir ausspricht. Es ift geschichtlich

festgestellt und allgemein anerkannt, daß König Wladislaws Regierung sich durch vieles Gute, Schöne und für den Staat Vortheilbafte auszeichnet (man lese nur Szajnochas Meisterwerk: zwei Jahre unserer Geschichte), wenn trozdem seine Regierung nicht so viel Gutes hervorgebracht, wie er es verdient hatte, so war es nicht seine, sondern seiner Unterthanen und der herrschenden Verhältnisse Schuld, und doch beliebt es Herrn Walewsti die Regierung dieses Monarchen stets "eine blödsinnige" zu nennen, wogegen für ihn Johann Rassimir, dem es in Wirklichteit an allem politischen Geiste, an aller Feldherrnbegabung gesehlt hat, "ein Staatsmann, Feldherr und Soldat erster Größe" ist. Eine solche Ansicht reicht allein hin, die Ausstaliung des Verf. zu charatterisiren.

Bon ähnlichen abgeschmadten und übertriebenen Ideen wird auch ein anderer polnischer Schriftsteller geleitet Morit Graf Dziebu= sandi, ber Berfaffer mehrerer hiftorifcher Werte, unter benen wir bervorheben: 3bigniew Olesnidi und fein Zeitalter; Beter Starga und fein Zeitalter; ber beilige Stanislam, Bifchof von Arakau, vor ber beutigen hiftorischen Kritif. Auch von ihm konnten wir fagen, er ift tatholischer, als der Pabst selbst, und da nun alle seine Werte gerade folde Epochen behandeln, wo der Ratholicismus mit diesen ober jenen Verhältnissen in Collision gerieth, so find fie beinabe voll= tommen unbrauchbar. Diese Werte liefern ben augenscheinlichen Beweis. daß der Berfaffer als wiffenschaftlicher Hiftoriter nicht angesehen werden tann; er ift so tendenzios, daß er eben wegen diefer Tendenz jeden Augenblid bereit ift, die Wahrheit zu opfern, hiftorische Facta in ihr Gegentheil umzugestalten ober in einem folden Lichte barzuftellen, wie es ibm gerade jur harmonie bes ju entwerfenden Bilbes, jur Beftätigung feiner Schluffe nothig erscheint. Seine Werte find für den hiftoriter ohne Werth; sie erweden nur in jedem vernünftigen Leser ein großes Leid barüber, bag er fieht, wie ein Schriftsteller von folder Begabung, ber in fo anmuthiger und anziehender Form zu schreiben versteht, sein Talent migbraucht und fo freiwillig bem hohen Standpunkt entfagt, ben er in der historischen Literatur seines Baterlandes einzunehmen berechtigt fein konnte. In ber an letter Stelle genannten Schrift hat fich der Berf. die Aufgabe gestellt, ju zeigen, daß Alles, was Czadi, Lelewel, Szajnocha, Bielowsti, also die Rorpphäen ber

polnischen Historiographie, über den Arakauer Bischof berichtet haben, baarer Unsinn ist. Der Graf ist empört über die Kühnheit dieser im Bergleiche mit ihm untergeordneten Größen, die es wagen können, an einem Heiligen irgend einen Makel auffinden zu wollen. Was sicht es ihn an, daß jene Gelehrten ihren Aussspruch nach den Resultaten eines gründlichen Studiums gethan heben, daß sie die Quellen der Geschichte des Mittelalters besser kennen, als er es sich hat träumen lassen; für ihn ist der Arakauer Bischof a tout prix ein Heiliger, und deßhalb darf er nichts Böses begangen haben, und wenn die gleichzeitigen Quellen wirklich davon berichten, so ist es entweder erlogen oder von Anderen in dieselben hineingeschmuggelt worden. Die Gründe, mit welchen der Berf. gegen die Behauptung jener Historiker ankämpst, sind derartig, daß man seine Schrift höchstens zur Belustigung lesen kann 1).

Dieselbe Zeit, wie das Werk Walewskis behandelt eine andere Schrift unter dem Titel: Das Project der Wahl eines Thronfolgers bei Ledzeiten Johann Kasimirs und die Abdication desselben von Wladislaw Seredyn's ki. Der Verf. stellt hier die höchst interessanten diplomatischen Intriguen der Marie Luise und des polnischen Hofes dar, welche die Wahl eines Rachfolgers dei Ledzeiten Johann Kasimirs, der keine Rachkommenschaft hatte, bezweckten. Es war dies ein Project, welches gewöhnlich auf den heftigsten Widerstand des Adels stieß, der dadurch seine Wahlrechte beeinträchtigt zu sehen glaubte. Bei diesen Intriguen war bekanntlich beinahe der ganze Continent betheiligt. Der Verf. theilt sein Werk in drei Theile: der erste Abschnitt zeigt uns, wie das Project der Wahl eines Rachfolgers dei Ledzeiten des Königs im Kopse der Königin Marie Louise als ein Kettungsmittel für das Land entstanden, wie sie dasselbe mit der Bitte um Unterstützung den fremden Höfen mit-

<sup>1)</sup> Es handelt sich dabei hauptsächlich um eine Stelle in der Chronit des Gallus, welche lautet: "Illud enim multum sibi nocuit (sc. Bolezlavus rex Poloniae), cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit. Neque enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter commendamus". Gallus dei Bielowsti, Monumenta Poloniae historica, S. 422.

getheilt, aber von Allen im Stiche gelassen wurde; der zweite Absichnitt stellt uns dar, wie der Borschlag dem polnischen Abel mitgetheilt wurde, und auf welch heftigen Widerstand er allgemein stieß, er schildert uns den Tod der Königin und die Abdication des Königs; der dritte endlich beschäftigt sich mit dem Berlauf der Reichstage während des Interregnums und mit dem Scheitern der Bewerbungen aller Throncandidaten, dis der Gedanke des Thronvicekanzlers Olszowski dei dem Abel Eingang fand und die Wahl auf Michael Wisniowiecki lenkte. — Es ist dies eine durch die polnische Historiographie noch verhältnismäßig am Eingehendsten und Speciellsten bearbeitete Periode; denn dasselbe Project wird noch von einem anderen Geschichtschreiber J. A. Pleban's ki in seinem Werke: Johann Rassimir und Marie Louise Gonzaga behandelt.

Mit der Geschichte eines speciellen Landestheiles bes ehemaligen Polens beschäftigt sich S. Morawski in seinem zweibandigen Werke: Das Land Sadcz mit den Zipser Städten und dem Herzogthum Oswiecim. Der erfte Band (249 Seiten) behandelt bie Beit ber Biaften, ber zweite (422 G.) die ber Jagiellonen. bies teine im Zusammenhang erzählte Geschichte bes Sabczer Lanbes, sondern eine Sammlung von Allem, mas nur diefen Landes= theil betreffen tann, eine Sammlung, beren einzelne Bestandtheile burch die Bemerkungen des Berfaffers mit einander verbunden find. Wir finden hier höchst gablreiche Urtunden, welche noch nirgends gebrudt worden und bisher unbefannt maren, mir finden bier Sagen und Bolkslegenden, Beidreibungen von Schlöffern, Städten, Dorfern, Schilberungen des Bolfes, seiner Sitten, Gebrauche u. d. m. Das Buch hat nicht ben Werth einer zusammenhangenden geschichtlichen Darftellung, fondern einer Sammlung. Morawsti tennt ben behandelten Landestheil burch und burch, er hat jeden Wintel beffelben burdwandert, alle Alöster, Kirchen und Brivatwohnungen burchfto-Sein Zwed war ein allseitiges Bild bes Sabczer Landes zu entwerfen, welches nicht nur die hervorragenden geschichtlichen Berfonlichteiten und Ereignisse umfassen möchte, sondern auch die hauslichen Berrichtungen ber Menichen, welche nicht vor die Schranken ber Geschichte getreten find: Die täglichen Erlebniffe des Alltagslebens, bie Gebrauche, die Bergnugungen, die Tracht, die Beschäftigungen

die Borurtheile, ben Glauben des Bolkes, der Städter und des Abels, ber Gingeborenen und ber Colonisten, ber Weltlichen und Geiftlichen; biesem Bilde wollte Morawski den eigenthümlichen Localton verleiben burch Schilberung ber bafigen Gegenden, Berge, Felder und Balber. Giner fo hoben Aufgabe entsprachen die Rrafte des Berfs. nicht, es fehlt dem Werke an jedem inneren Organismus, an einer lebensfrischen Harmonie. Die bis ins Rleinlichste inne gehaltene dronologische Ordnung, burch welche häufig Ereigniffe und Sandlungen bon ber entgegengesetzteften Natur neben einander gestellt werben. hat dem Werke einen chaotischen Charakter verliehen und es zu einem Quoblibet gemacht, in bem ber Lefer fich auf teine Weise gurechtfinden tann und weder aus noch ein weiß. Diese Mangel hat bas Werk als organisches Ganze betrachtet, aber auch als Materialienfammlung leidet es an manchen Gebrechen. Wer es zu wiffenschaftlichen Zweden flubiren will, wird burch ben Mangel jeber wiffenicaftlichen Genauigkeit und einer völligen Rritiklofigkeit in ben angeführten Citaten abgeschreckt: Morawski giebt die historischen Urtunden nur in polnischer Uebersetzung, fürzt ab, läßt die für ihn minderwichtigen Absätze und Formeln weg, führt gar nicht ober wenigstens febr unzureichend an, wober er fie entnommen. Daber fehlt bem Werke des Berfs. die Autorität, auf die es, wenn es als historische Quelle gelten follte, Anspruch haben mußte. In Folge biefer Ungenauigkeit und Aritiklofigkeit tann Morawskis Buch für keinen gewiffenhaften hiftoriter als Quelle bienen, auf die er fich in zweifelhaften Fällen berufen könnte. - Ein ahnliches Thema behandelt und einen gewiffermaßen ahnlichen Charatter tragt bas Wert von I. G. Stedi: Wolhynien in statistischer, historischer und archäologischer Hinsicht.

Michael Balin'sti, ein auch aus früheren Jahren sehr vortheilhaft bekannter Schriftsteller, hat in letzter Zeit ein wichtiges und reichhaltiges Werk publicirt: Die ehemalige Universität zu Wilna, ein Bersuch zu ihrer Geschichte von ihrer Begründung im Jahre 1579 bis zu ihrer endgiltigen Umgestaltung im Jahre 1803. Der Berst. theilt sein Buch in zwei Abschnitte ein: der erste umfaßt die Geschichte der Begründung einer höheren Schule zu Wilna durch die Jesutten, die Erhebung derselben zum Range einer Atademie durch König Stephan Bathory und ihre weitere Entwidelung unter der

Leitung bes Jesuitenordens bis zur Aufhebung besselben in Litthauen im Rabre 1773; ber zweite enthält eigentlich nur bie Lebensbeschreibung Boczobuts, bes erften Rectors ber Sauptidule im Großherzogthum Littbauen, nachdem ihre Berwaltung aus ben Sanden ber Refuiten in die ber weltlichen Regierung übergegangen mar. Schranten diefer Biographie find indeg soweit gezogen, daß fie qu= gleich auch die specielle Geschichte ber Hauptschule vom Jahre 1773 bis 1803 umfaßt, b. h. bis zu bem Augenblide, wo bie frühere Afabemie in eine vollständige Universität umgewandelt wurde. Abgefeben von ber Wichtigkeit und Correctheit bes gangen Werkes, wird ibm noch ein höherer Werth burch die Beilagen verlieben, in welchen wir alle auf die Beschichte ber Universität bezüglichen hiftorischen Urfunden, Brivilegien, Briefe, Statute und den Abdrud ameier bochft feltener Brofduren finden. — Im Anschluß an diese turze Besprechung ber wichtigen Arbeit Balinstis wollen wir auch auf die ebenfalls die Geschichte des Unterrichts= und geiftlichen Wefens im ebemaligen Bolen betreffenden Werte 3. Lutaszewiczs binweisen. Ihre Wichtigkeit, Grundlichkeit und ber Reichthum bes bargebotenen Materials machen es uns gur Pflicht, fie gu erwähnen, obgleich fie eine turze Zeit vor den sechsziger Jahren unseres Jahr= bunberts abgefaßt und publicirt worden find. Der jett noch lebende Berfasser, von dem aber seit mehreren Jahren nichts Reues mehr erschienen ift, gehört zu ben gründlichsten Forschern ber neueren polnischen Siftoriographie. Die Titel seiner Hauptwerke sind die folgenden: 1) Beschichte des helvetischen (calvinischen) Glaubensbetenntniffes im ehemaligen Rleinpolen; 2) Geschichte ber Schulen in ber ehemaligen Krone Polen und dem Groffürstenthum Litthauen feit ben alteften Zeiten bis jum Jahre 1794 (4 Bande); 3) Rurge biftorifde Befdreibung ber Parodialtirden, fleineren Rirden, Rabellen, Rlöfter, Barochialschulen, Hospitäler und anderer wohlthätiger Stiftungen in ber ehemaligen Posener Diocese (3 Banbe); 4) bie wissenschaftlichen Inftitute in ber Krone Bolen und bem Großfürftenthum Litthauen bon ben altesten Zeiten bis jum 3. 1791 (2 Banbe).

Wir begnügen uns mit biesem turzen Hinweis auf diese Werte, die ein ungemein reichhaltiges Material für die Reformationsgeschichte in Bolen enthalten.

Eine umfangreiche Monographie ber Ciftercienferabtei Mogita bei Rratau bat die Rratauer gelehrte Gefellicaft veröffentlicht. Dieselbe eröffnet damit eine Reihe wichtiger Bublicationen, welche die biftorische Beschreibung ber hervorragenoften Dertlichkeiten in ber Umgegend Rrataus liefern follen. Die bereits veröffentlichte Bublication enthält folgende Bestandtheile: historifde Radrichten über bie Abtei aus ber Feber des talentvollen Joseph Saujsti, ein geographischer Ueberblid über bie Lage ber Mogiza von A. Borczynski, artistische Studien über Rlofterbauten im Allgemeinen und über Ciftercienserklöfter im Speciellen von 2B. Lugacatiewicg, ber finanzielle Zustand bes Klosters von H. Seredyn'sti, Biographien ber Aebte von A. Hoszowsti, über den Grabhügel ber Banda von J. Leptowsti, ferner die Graber und Dentmaler bes Rlofters und endlich eine zahlreiche und interessante Urkundensammlung, welche 192 Dokumente von dem Jahre 1220 bis 1732 enthält und von E. 30-Dergleichen Monographien würden bem Benota redigirt ift. schichtsstudium sehr erwünscht sein und es wohl allgemeine Bufriebenheit erregen, wenn die Gesellschaft damit fortfahren wurde. Eine ähnliche Bublication hat Beter Befalsti in feiner Befchichte bes Miechowiterordens (ber fogenannten Bachter bes Grabes Chrifti) veröffentlicht. Der Berf, felbst ift ber lette polnische Reprafentant dieses Ordens.

Die neueste Geschichte polnischer Landestheile behandeln folgende Werke: eine gründliche und mit großem Talent geschriebene Geschichte des Herzogthums Warschau von Friedrich Graf Starbet (2 Bände); Die Denkwürdigkeiten Kajetan Kosmians in zwei Abtheilungen und drei Bänden (die erste Abtheilung vom Jahre 1780 bis 1815, die zweite von da an bis in die zwanziger Jahre); Die Machinationen der Nachbarstaaten gegen Polen von 1763 bis 1773 von Ludwig Jychlinsti und eine Geschichte der Provinziallandtage des Großherzogthums Posen von 1815 bis 1847 (2 Bände) von demselben Verfasser. Zychlinsti schildert uns in diesem Werte die Provinziallandtage von Posen aus den Jahren 1827, 1830, 34, 37, 41, 43 und 45 auf der Basis der durch die Verträge von 1815 und das Occupationspatent vom 15. Mai d. I. dem Großherzogsthum gewährleisteten Rechte. Sehn Wert ist keine eigentliche Geschichte

bieser Landtage, sondern vielmehr ein Referat aus amtlichen Quellen; in extenso werden die Borschläge von dem Throne und dem Landtage, die königlichen Abschiede, die jedesmaligen Mitglieder, die Resden der Borsizenden und der königlichen Commissarien angeführt. Der Bersasser hätte uns auch wohl mit den aussührlichen Reden der Mitglieder bedacht, wenn ihn daran nicht der Umstand verhindert hätte, daß während der Sitzungen die Oeffentlichseit ausgesschlossen war und daher diese Reden in die Tagespresse nicht überzgehen konnten.

Als neuerscheinende Werke mussen wir noch eine Gesammtausgabe der Werke Lelewels (in 20 Bänden) und eine neue, verbesserte Ausgabe der polnischen Geschichte Moraczewskis anführen. Wir wollen nun noch die Titel mehrerer in der letzten Zeit veröffentlichten Werke ansühren, leider mussen wir uns wegen Mangel an Raum einer näheren Besprechung enthalten.

Alexander Kraushar: Geschichte der Juden in Polen, (Band I: die Piastenzeit, Band II: die Jagiellonzeit) ist eigentlich keine auf gründlichem Studium beruhende Bearbeitung des Themas, sondern eine Zusammenstellung der Nachrichten, die der Berf. in anderen Werken, welche denselben Gegenstand behandeln, gefunden hat. Dabei ist der öconomische Einsluß der Juden, die innere Einrichtung der jüdischen Gemeinden, ihre Gesetz, ihre geistige Entwicklung ganz bei Seite gesetzt.

Rrakau und seine Umgegend historisch beschrieben von Ambrofius Grabowski. (431 Seiten.)

Wladislam Zamadzti, Polnische Burgen, eine historische Darstellung. (285 Seiten.)

3. T. Grebodi, Die Ritter= ober Militariculen in Bolen.

Edward Rottubaj, Das Leben Janusz Radziwills nebft einem gahlreichen Anhange von Documenten. (460 G.)

Leon Rogalsti: Geschichte ber Donaufürstenthümer. Band I (812 S.), Band II (659 S.)

Geschichte Johannes Sobiestis und der Krone Polen von R. A. de Salvandy, aus dem Französ. übersest von Wladislaw Sierako wski. 3 Bande. F. Rogrowski, Geschichte des Herzogthums Masobien während der Regierung der Herzoge. (579 S.)

Raver Liste, Studien zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts. (324 S.)

R. B. Hoffmann, Geschichte ber politischen Reformen in Polen. Sobiestam Mieroszewski, Die Politik des polnischen Bolles mahrend der beiden letten Jahrhunderte.

Fürft Abam Czartorysti, Leben Julian Urfin Riemcewiczs.

L. Sie mie n's ti, Leben Thad. Rosciusztos, wobon bis jett nur die erste Abtheilung erschienen ist. Beiläufig gefagt eine Legende und keine Geschichte; L. Siemien'ski kann Romane schreiben, hat aber keinen Begriff von einem gründlichen Geschichtsstudium. Eine den heutigen Ansorderungen der Wissenschaft entsprechende Biographie Rosciuszkos besitzt die polnische Literatur noch nicht.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die hier aufgeführte Zusammenstellung der Erzeugnisse der polnischen Historiographie der letten Jahre keine erschöpfende ist, ich glaube aber, daß ich von den wichtigeren Werken nicht viele ausgelassen habe.

She wir zu dem zweiten Theile unseres Auffates übergehen, müssen wir noch hervorheben, daß die in näherer Berbindung mit der Geschichte stehenden Wissenschaften, wie vor Allem die Literaturund Rechtsgeschichte viele ausgezeichnete Bearbeiter in Polen in der letten Zeit gefunden haben; wir wollen nur die hervorragendsten Namen nennen: Mareci, Szujski (zugleich auch der Verf. des besten Handbuches der polnischen Geschichte), Bincenz Pol für die Literaturschichte (der lette auch für die Geographie) Zielonacki, Sigismund Helcel, W. A. Maciejowski für die Rechtsgeschichte. Letzterer ist der Verfasser der umfangreichen und gründlichen Geschichte des slavischen Rechts und vieler wichtigen rein historischen Werke, die aber einer früheren, als der von uns besprochenen Periode angehören.

Auf dem Gebiete der Quellensammlungen ist in den letten Jahren von den Polen sehr viel geschehen. Wenn wir hauptsächlich den Umstand in Erwägung ziehen, daß wir die hier errungenen Erfolge nur allein Privatpersonen und Privatsonds verdanken und damit die stattliche Reihe von Bänden der in der letten Zeit ver-

öffentlichten Quellen vergleichen, fo muffen wir ben auf biefem Felbe perhienten Mannern unfere volltommenfte Anertennung aussprechen. Es bleibt bier zwar noch immer fehr viel zu thun übrig, aber wir begen die hoffnung, daß, wenn man auf die angefangene Beise mit der Beröffentlichung ber Quellen gur polnischen Geschichte weiter fortfahrt, in einem nicht überaus langen Zeitraum bas Studium ber polnischen Geschichte, welches augenblidlich noch ungahlige Schwierigfeiten barbietet, bedeutend erleichtert und die Abfaffung einer allgemeinen, quellenmäßigen Geschichte Bolens ermöglicht werben wirb. Das größte Berdienst auf biesem Felbe hat in letter Zeit ber im Rabre 1861 für die polnische Historiographie allzu früh verftorbene Graf Titus Działynisti erworben. Mit einem unermudlichen Gifer und mit ungeheuren Roften hat er burch eine lange Reihe bon Jahren aus ben Schähen seiner eigenen Bibliothet zu Kornit ganze Reiben von Folianten veröffentlicht, die ein unschätzbares Material por Allem für die Geschichte bes XVI. Jahrhunderts enthalten. Wenn wir feinen Bublicationen im Allgemeinen uns einen Borwurf zu machen erlauben follten, fo mare es der bet allzu großen Roftspieligteit derfelben. Sie find meistens so prachtig ausgestattet, daß ihr Breis baburch für mittelmäßige finanzielle Rrafte ein unerschwinglicher wird. Den ersten Platz unter ihnen nehmen die bisher in weiteren Rreisen noch immer zu wenig gefannten Acta Tomiciana ein d. h. die Rangellariatsatten der Republit Bolen aus den Jahren 1506—1526. Stanislaw Gorsti, Canonicus von Arakau und von Brod, geboren den 8. September 1489, einer der hellsehendsten Köpfe Polens im XVI. Jahrhundert, unternahm es die Kanzellariatsatten aus ber Regierung Sigismunds I. von Polen in eine Sammlung gu bringen und überreichte seine hochft verdienstvolle Arbeit in 27 Foliobanden dem polnischen Senat am 8. September 1567. Leider unternahm man es bamals nicht, biefelbe im Drud zu veröffentlichen; es wurden gwar im Laufe ber Zeit einzelne Bande baufig abgeschrieben, die ganze Sammlung ist aber nicht an einem Orte geblieben, sondern Theile derfelben tamen zerftreut in die verschiedenften Bande. Durch brei Jahrhunderte bachte man nicht an ben Druck berselben; erft in den letten Jahren unternahm ihn auf eigene Roften Graf Titus Dzialpristi und veröffentlichte in den Jahren 1852—1861

bie erften 8 Bande aus ben handschriftlichen Materialien feiner eigenen und mehrerer anderer Bibliothefen. Mit bem Tobe bes um bie polnische Geschichte so hochverdienten Mannes horte aber leider bie weitere Bublication auf. Was die Redaction dieser Publication anbetrifft, so liefert das Werk nicht nur einen höchst correcten und bequemen Abdrud der Sammlung Borsti's, sondern ift auch außerbem durch vielfache neue Beitrage ergangt. Diefelben find fast burchweg aus der Rornifer Bibliothet entnommen, außer mehreren aus bem Offolinistischen Rationalinstitut zu Lemberg und einigen Documenten der Berliner Bibliothet. Den Gebrauch des Wertes erschwert nur theilweise ber Umftand, daß die meiften Documente mit teinem Datum versehen sind, und ift dies hauptsächlich bei benen ber Fall, welche aus ber toniglichen Ranglei hervorgegangen find, mahrend die bafelbft angekommenen Correspondenzen fast durchweg das vollständige Datum an sich tragen. Diefer Mangel ift leicht erklärlich. Borsti benutte die Aften der königlichen Ranglei, fand also dort die fremden Correspondenzen im Original vor, baber mit vollständiger Datirung; bie abgehenden aber maren nur noch in gurudbehaltenen Copien vorhanden, also meiftentheils ohne Datum. Obgleich er nun die Documente fast burchweg mit großem Berständniß geordnet, so findet man doch hier und ba Manches, was nicht an ber richtigen Stelle Die gebrudten 8 Bande umfassen, wie gesagt, nur ben fteht. Reitraum von 1506 bis 1526, liefern aber für biefen bas ergiebigfte und beste Material, welches bem Forscher einen tiefen Blid zu thun gemährt, nicht nur in das öffentliche Auftreten bes polnischen Sofes, sondern auch in die geheimsten Absichten und Beweggrunde desfelben. Die Sammlung erlangt noch baburch größere Bedeutung, daß fie nicht nur für die polnische Geschichte Wichtiges enthalt, sondern auch für die der Bölker, mit benen Bolen damals in näherer Beziehung gestanden. Auch die übrigen Bublicationen Dziamistis haben für die polnische Geschichte eine ungemeine Wichtigfeit; um nicht allzu umständlich zu sein, wollen wir hier nur die vorzüglichsten ermähnen: 1) Quellen zur Geschichte bes Johannes 3amoisti. Dieselben enthalten : bes Reinhold Beibenftein Vita Zamojscii, desselden Berfassers Epistola de nuptiis Zamojscii cum Griseldi Bathorea, ferner Oratio funebris in anniversario depositionis Illmi. Joannis Zamojscii ab Adamo Bursio, Academiae Samosciensis Professore habita Junii V a. d. 1606, weiter einen Ausaug aus der "Relazione del Regno di Polonia" des Cardinals Balenti aus bem 3. 1604 und endlich einen Brief Zamojsti's vom 25. October 1590 an den Landtag zu Wilna. Die Redaction ber "Vita Zamojscii" ift, aber feineswegs frei von Berftogen, nach ber Rorniter Sanbidrift besorgt, von Seite 151 an werden auch die anberen Legarten bes Offolingtischen Manuscripts beigefügt; - 2) Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum Rogoznensem, capitaneum Costenensem conscripti; — 3) Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum (3 Bande); — 4) Annales Stanislai Orichovii et vita Petri Kmithae; — 5) Quellenschriften zur Geschichte ber Union der Krone Bolen und bes Großfürstenthums Litthauen (über diese Bublication hat der für die Wiffenschaft zu früh verstorbene J. N. Romanowski ein gründliches Wert veröffentlicht unter bem Titel: Otia Cornicensia ober Studien über die Quellenschriften jur Geschichte 2c.); - 6) Liber geneseos Illustris familiae Schidloviciae, ein Prachtwert mit Rupferstichen von hohem Werth aber auch mit wichtigen hiftorischen Nachrichten über das im XVI. Jahrhunderte ausgestorbene mächtige Magnatengeschlecht ber Szydrowieckis; — 7) die Polizei des Königreichs Polen von Stanislam Orzechowski; — 8) ber Weg zur vollkommenen Freiheit von Lucas Gornicti (dieser und der vorige ein Schriffteller bes XVI. Jahrhunderts); — 9) das Statut von Litthauen. — Wir fügen hinzu, daß dies nur ein Theil der Dziatynstischen Bublicationen ift.

Erst an dieser Stelle erwähnen wir ferner einen Schriftsteller ben wir bereits am Anfange unserer Besprechung den Nachfolger Lelewels in Bezug auf die Geschichte bes polnischen Mittelalters genannt haben, nämlich August Bielowsti. Wir haben ihn an diesen Platz zurückgesetz, weil seine Hauptarbeit: Monumenta Poloniae historica (Band I, gr. 8°, 946 Seiten) unter die Quellenssammlungen gehört. August Biclowsti giebt uns in seinem Werte eine auf gründlicher Kritit und Handschriftenvergleichung basirte Edition mehrerer der ältesten historischen Denkmale, welche die polnische Seschächte betreffen. Er theilt diesen ersten Band seines Wertes

892

in amei Theile: ber erfte, welcher nur etliche Seiten umfakt, entbalt Nachrichten ausländischer alter Schriftsteller über bie Slaven überbaupt, ber zweite, bei Weitem größere, betrifft speciell bas polnifde Bolt. Im erften finden wir Auszuge aus Jordanes, Theophplatios Simocata, Theophanes und Anderen; im zweiten berdienen bor allen Dingen erwähnt zu werden die fritischen Ausgaben der Chronit bes Martinus Gallus und ber Annalen Reftors. Doch auch bie übrigen Rummern, beren wir im Gangen 31 gublen, liefern bodt werthvolle Beitrage gur Runde bes polnischen Mittelalters. Bielowsti behalt in seinem Werte nicht die gewöhnliche Gintheilung in Chronifen, Annalen und Urtunden bei; er giebt uns Alles nach dronologischer Ordnung. Der Grund davon ift, daß wir bis ins XIL Sahrhundert, und so weit reichen die von ihm veröffentlichten Schriftftude, so wenige die polnische Beschichte betreffende Urtunden aufweisen konnen, daß es gar nicht die Mühe lohnte, biefelben in einem besonderen Abschnitte zu placiren. Wir finden hier Mehreres, welches bisher noch nicht publicirt war. Das ichon früher Gebructe wird in einem neuen, burchweg mit ben Sanbidriften forgfältig verglichenen und mit gründlichen Ginleitungen und Noten versebenen Abdrud geliefert. Bei ben in lateinischer Sprache geschriebenen Monumenten wird nur der ursprüngliche Text abgedruckt, bei den in anderen Sprachen verfagten auch eine polnische Uebersetung bingugefügt. Bum Schluß noch einige Worte über die unter Nr. 8 veröffentlichte Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert, da diefelbe auch por mehreren Nahren von einem bekannten deutschen Gelehrten publicirt worden ift. Bielowski hatte im J. 1856 eine wissenschaftliche Reife nach München unternommen, um in der dortigen foniglichen Bibliothet die Originalien einiger bon Bernhard Bez veröffentlichten Documente zu bergleichen, welche ihm nicht correct edirt zu fein ichienen. Trot vielfachen Nachforschens fand er dieselben nicht, stieß bagegen auf eine Sandidrift, welche bis bahin unbefannt geblieben mar. Dieselbe mar betitelt: Passio St. Adalberti. Er schrieb diese sofort ab und ließ außerdem ein Facsimile der ersten Seite anfertigen. Nach Lemberg jurudgetehrt las er in einer öffentlichen Sigung bes Offolin'stifchen Instituts einen Bericht über seine Reise por und zugleich die eben aufgefundene Lebensbeschreibung des beil. Abalbert; dieselbe murbe

auch furz barauf mit erläuternben Noten verfeben als erfte Ausgabe aum Drud gegeben, als ein Theil eben ber Monumenta Poloniae historica, von benen wir jett berichten. Doch verzögerte fich in Rolge verschiedener hinderniffe bie Bollendung des ganzen umfangreichen Werkes (XXXII u. 946 Seiten) bis jum 3. 1864, erft bamals tonnte Bielowsti baffelbe der Deffentlichkeit übergeben. Drei Jahre nach feiner Reise nach Munchen erhielt 2B. b. Giefebrecht bon einem ber Münchener Gelehrten Nachricht bon ber Eriftens jener Lebensbeschreibung. Er eilte nach München und publicirte im 3. 1860 au Ronigsberg biefelbe unter bem Titel: Gine unbekannte Lebensbefdreibung des heiligen Abalbert. Bielowstis Ausgabe beffelben Wertchens war damals bereits seit zwei Jahren vollendet, boch, wie gefagt, als Theil eines noch nicht beenbigten größeren Werkes, nicht veröffentlicht. Go fteben beibe Ausgaben gang von einander unabbängig da und unterscheiden sich in mehreren ziemlich wesentlichen Stellen. Wir überlaffen es tundigen Mannern zu entscheiben, welche ber beiben Ausgaben ben Anspruch auf größere Bräcision und Gründlichkeit machen barf. Der zweite Band ber Sammlung ift bisber nicht erschienen, doch erfahren wir, daß der Herausgeber bereits einen großen Theil beffelben jum Drud vorbereitet hat und ihn berauszugeben gedenkt, tropbem daß die Beröffentlichung des ersten Bandes nur einen Theil ber für ihn verauslagten Roften wieder eingebracht haben foll. Außerbem bat Bielowsti die Schriften bes Arontanglers und Hetmans Stanislam Zottiemsti (1 Band, 628 S.) bublicirt. Bon feinen übrigen Werten verdient hauptfächlich erwähnt au werben die ",fritische Ginleitung aur Geschichte Bolens". Dan mag vielleicht mit manchen ber baselbst erlangten Resultate nicht übereinstimmen, doch wird das Wert immer einen hohen Werth haben als fritische Sichtung bes gangen Apparats jur Ursprungsgeididte des polnischen Bolkes. Auf die zahlreichen und wichtigen Abhandlungen Bielowstis, die vor Allem ebenfalls das Mittelalter betreffen, werden wir noch gurudtommen.

Der bereits früher von uns besprochene Rasimir Jaroch owsti hat gleichfalls eine werthvolle Quellensammlung herausgegeben; dieselbe trägt den Titel: Mappe des Gabriel Junosza Podosti, Erzbischof von Gnesen (6 Bande). Diese Sammlung enthält aus ben Jahren 1717—1733 alle michtigeren Berhandlungen ber polnischen Republit, unter Anderem: Reichstagsprotokolle, Correspondenzen des Königs mit den polnischen Bürdenträgern und der Bürdenträger unter einander, Correspondenzen der Reichstanzler mit ausmärtigen Gesandten, Relationen polnischer Gesandten von fremden Höfen, Berfügungen des Königs und der hohen Beamten meist innere Angelegenheiten betreffend, sogenannte "Zeitungen" d. h. Berichte über verschiedene Borgänge im Lande, meist über den Hof und
den König. Die Documente sind im Originaltert mitgetheilt, der größte
Theil in polnischer Sprache, aber viele auch in lateinischer, franzbsischer oder beutscher. Außerdem sind noch hinzugefügt: Ein Tagebuch der Hochzeitsseier König Michaels mit der Erzherzogin Eleonore
im J. 1670, das Protokoll des Reichstages zu Lublin im J. 1703
und der Reichstage in den J. 1738 und 1740 und einiges minder
wichtige.

Die polnische Bibliothet ju Baris hat unter ber Redaction Rytaczewstis folgende hierher gehörige Schriften veröffentlicht: 1) Lettres de Pierre de Noyers, 2) des Fürsten Christoph Radziwill, Feldhetmans von Litthauen, Kriegs= und politische Angelegenheiten (1621—1659), 3) Relationen der apostolischen Runtien und anderer Bersonen über Bolen (1548-1690) 2 Bande, 4) Inventarium omnium privilegiorum etc., quae in archivo Cracoviensi reperieb. an. 1682. - Die gelehrte Aratauer Befellichaft hat zur Gebenkfeier des 500jährigen Bestehens der Krakauer Universität auf eine höchst untritische Beise eine umfangreiche Quellensammlung (XLVII und 856 Seiten) herausgegeben unter bem Titel: Bebentbuch des Jakob Micharowski, Tribun (Wojski) von Lublin, spater Castellan von Biecz. Szajnocha bat in seiner scharffinnigen und klaren Beise gezeigt, daß dieses Werk kein Gedenkbuch sei und bag es mit dem Jakob Micharowski nichts gemein habe, daß fein Titel eigentlich lauten mußte: Quellen zur polnischen Geschichte aus ben 3. 1646 bis 1655. Im weiteren Berlauf feines als besondere Brofdure veröffentlichten Artitels weift Szajnocha nach, daß bie Quellen mit einer beispiellosen Nachlässigteit, Ungenauigkeit und Untenninig berausgegeben sind, welche um fo mehr Staunen erregen, als die Redaction von einer "gelehrten" Befellicaft übernommen ift. In seiner Aritit der ersten Hälfte dieses Wertes zeigt der genannte Historiter Seite für Seite, Punkt für Punkt eine unzählige Masse der verschiedensten Fehler, ja sogar grober, vollkommen unsinniger Berstöße. Bon 140 Documenten sind 70 bereits seit 20 Jahren durch den Druck veröffentlicht gewesen, wovon aber die Arakauer Sesellschaft kein Sterbenswort gewußt hat; sie druckt dieselben nochmals ab in dem Glauben, daß sie noch Riemandem bekannt gewesen seinen, und noch dazu auf eine viel sehlerhaftere und ungenauere Weise, als es in den früheren Editionen geschehen war. Mit einer solchen Publication hat sich die Gesellschaft selbstverständlich keinen Ruhm erworben.

Wahrhaft classisch ist dagegen eine Publication von Anton Sigismund Helcel, dem berühmten Herausgeber der alten Denkmäler des polnischen Rechts. Die, von der wir hier reden, trägt den Titel: Briefe Johannes Sobieskis und anderer berühmter Perstönlichkeiten. Dieselbe zerfällt in vier Theile: der erste enthält Briefe Sobieskis aus der Regierungszeit Johann Kasimirs 1664—1668, der zweite aus der Zeit Wichael Korybuts 1670—1672, der dritte Briefe König Johanns und anderer berühmter Personen aus seiner eigenen Regierungszeit 1675—1696, der vierte endlich verschiedene Briefe aus der Epoche des Interregnums nach dem Tode Johanns III, der Regierung Augusts II, Stanislaws I (Leszczyński) und Augusts III, 1696—1737.

Fürst Thab. Lubomirsti hat ein Urkundenbuch des Herzogihums Masovien 1) mit vielem Fleiß, doch auch nicht frei von Mängeln herausgegeben. Es ist dies eine reichhaltige Samm-lung von 294 Diplomen aus den Jahren 1196 bis 1506, also von dem Anfange einer Sonderstellung Masoviens beinahe bis zur Bereinigung des Landes mit der Krone Polen. Wir sinden hier zahlreiche Materialien für die Geschichte der inneren Verwaltung der

<sup>1)</sup> Es sei uns gestattet auch die übrigen berartigen Publicationen, wenn auch aus älterer Zeit namhaft zu machen; es sind: Dogiel, Codex dipl. Rogni Pol. et Magn. Duc. Lithuaniae (Wilna 1758—1764), Ed. Raczyński, Cod. dipl. Maioris Pol. (Posen 1840) und Cod. dipl. Lithuaniae (Breslau 1845), Ryszczewski und Muczkowski, Cod. dipl. Pol. (Warschau 1847), Gawareck, Privilegien, Freiheiten, Berleihungen der Einwohner der Wosewohlchaft Ploc.

masovischen Fürsten, ber Berleihung bes culmischen Rechts an bie Städte, der Familienverhaltniffe der Rurften, des Berhaltniffes Dasoviens zu der Krone Bolen und anderen Landern. Doch fehlt es in der Sammlung nicht an wichtigen Berftogen. So fteben unter Rr. VII und VIII zwei volltommen gleichlautende Documente aus bem 3. 1231, beibe unter bem Titel: Ronrad, Bergog von Majobien verleiht gemisse Rechte an die Rirche zu Ptod; bas erfte ift augenscheinlich eine Copie des zweiten, wozu wird es also bier abgedruck. Unter Rr. XIII finden wir ein Document aus bem 3. 1238 angeführt und betitelt: Konrad, Herzog von Masovien bestätigt die Freibeiten ber Kirche zu Plod. Lesen wir aber bieses Document, fo finden wir, daß es teineswegs eine Bestätigung Ronrads I ift, fonbern eine Bestätigung ber burch Ronrad I ber Rirche ju Blod ertheilten Rechte ausgestellt im 3. 1464 gu Zakroczom durch die Berjoge Konrad, Rasimir, Boleslaw und Johann von Masovien. Roch auf einen Difftand ftogen wir baufig. Jede corrupte und mangelhafte Stelle, und es giebt beren mehrere, bezeichnet ber berausgeber mit brei Puntten, anstatt zu sagen, wie viel Worte ober Splben ungefähr fehlen konnen. Durch die vom Berausgeber eingeführte Methode wird dem das Wert Benutenden jeder Spielraum ju Conjecturen benommen. An die turge Befprechung biefes Bertes wollen wir gleich die Ermähnung einer ahnlichen Bublication anichließen: Sammlung pabstlicher, taiserlicher, toniglicher, fürftlicher Diplome, Bolfsbeichlüffe, Berfügungen verschiedener Behorben, melde gur fritischen Beleuchtung ber Geschichte Litthauens, bes litthauischen Reugens und ber angrenzenden Länder bienen konnen, gesammelt und erläutert bon Ignag Danitowicg, aus ben hinterlaffenen Bapieren des Berfaffers herausgegeben von Johann Sidrowicz (2 Bande). (Gine gründliche Recenfion diefes Wertes von Bielowsti ift zu lefen in der Offolinstifchen Bibliothet, Band III.)

August Mosbach veröffentlicht aus den Breslauer Archiven wichtige Materialien zur polnischen Geschichte; in der letten Zeit ist von ihm folgendes erschienen: Nachrichten zur polnischen Geschichte aus dem schlesischen Provinzial-Archiv (L und 403 Seiten), Documente aus den Jahren 1206 bis 1774 enthaltend; Beiträge zur polnischen Geschichte aus dem Breslauer Stadt-Archiv, Documente

von 1317 bis 1739; Beter, Sohn Bladimirs, ein berühmter Bürsbentrager Polens und die seine Geschichte erzählende Chronik.

Im Jahre 1858 hatte Graf Alexander Przezdziedi burch einen Prospect die Beröffentlichung einer neuen tritischen Auszgabe der historischen Werte Drugoszs, des sogenannten Baters der polnischen historiographie, verheißen. Die Publication schreitet aber äußerst langsam vorwärts, disher sind erst im Ganzen drei Bände, welche den Liber Beneficiorum enthalten, erschienen. — Derselbe, sonst um die Geschichte Polens sehr verdiente Mann, hat auch eine neue Ausgabe der Chronit Vincenz Kadrubets und zwar nach dem Wiener Codex besorgt. Zwei Jahre darauf (1864) edirte dieselbe Chronit Abolph Muttowsti auf Grund mehrerer Handschriften, die er mit einander sorgfältig verglichen hatte.

Julian Bartosze wiczhat Denkwürdigkeiten des Christoph Zawisza, Wojewoden von Minsk (1666—1721) nach deffen Originalhandschrift herausgegeben und mit Noten, einer umfangreichen Sinleitung, welche die Lebensbeschreibung des Verfassers und eine Würdigung seiner Denkwürdigkeiten enthält, sowie auch mit einigen Beilagen versehen.

Denkwürdigkeiten Stanislaw August Voniatowskis, Ronias von Bolen und seine Correspondens mit ber Raiserin Ratharina bon Rugland veröffentlicht bon bem Buchhandler Rupanisti ju Bofen. Das Buch enthält nur einen Theil ber Dentwürdigkeiten bes letten Bolentonigs, welcher nur Nachrichten über beffen erfte Befanntichaft mit Ratharina, die Bergiftung Beters III und die Unterftugung, welche die Raiserin dem sich um den polnischen Thron bewerbenden Boniatowsti gewährte, liefert. Diefen Theil feiner Dentwürdigkeiten foll Stanislam August von Betersburg aus im Jahre 1796 seinem Rammerherrn Wolsti überfandt haben. Augenscheinlich lag bem Ronige baran fich bor ber Geschichte bon bem Borwurfe zu befreien, baß er nur ein Wertzeug in ben Banben Ratharinas gewesen sei und nur durch fie ben Ronigsthron erlangt habe. Er bemühte fich alfo burch Briefe Ratharinas ju beweisen, dag fie ihn im Grunde gar nicht unterftut habe; bies gelingt ihm aber feineswegs.

Anton Muchlinsti hat vor Aurzem eine Briefsammlung Ronig Bladislaws IV herausgegeben unter dem Titel: Briefe Bla-

bislaws IV an Christoph Radziwill Feldhetman von Litthauen geschrieben in den Jahren 1612—1632, nach den Originalen der kaiserlichen Bibliothet zu Petersburg. Die Wichtigkeit dieser Briefe für die politische Geschichte ist keine bedeutende; wir sinden in ihnen nur das häusig ausgesprochene Berlangen, daß Radziwill auf den Reichstagen das Zustandekommen einer neuen Expedition gegen Rusland durch seinen Einsluß befürworten möchte. Manches wird aber zur Charafteristit Wladislaws, der damals noch nicht König war, und zur Aushellung des Berhältnisses zu seinem Bater und zu seiner Stiesmutter Konstantia geboten. Die Zahl der Briefe beläuft sich auf 67.

Ritolaus Malinows, ti ist der Herausgeber der wissenschaftlichen und diplomatischen Schriften des bekannten polnischen Diplomaten aus dem 16. Jahrh. Stanislaw Laski, Wojewoden von Sieradz; derselbe hat auch die Chronik Wapowskis in polnischer Uebersetung herausgegeben.

Anton Sozan's fi hat ein Tagebuch des außerordentlichen Reichstages, welcher zu Warschau am 5. October 1767 begann und am 8. März 1768 endigte, veröffentlicht.

Es bleibt uns nur noch eine größere Bublication zu erwähnen übrig, welche ber Buchhändler Bupan'sti in ben letten Jahren unternommen und die den Titel: Dentwürdigkeiten aus dem 18. 3ahrhundert trägt. Bisher find neun Bande ericienen, ber 10. und 11. befindet fich unter ber Breffe. Die bereits publicirten Banbe enthalten: Band I, Dentwürdigkeiten über die polnische Revolution bom 3. 1794 bom General=Quartiermeifter be Biftor; ber 17. und 18. April 1794 zu Warschau von einem Augenzeugen geschilbert; Dentwürdigkeiten bes Johann Rilingti, Schuhmachers und jugleich Oberften des zwanzigsten Regiments; - Band II, Denkwürdigkeiten bes Joseph Zajaczet oder Geschichte ber Revolution vom Jahre 1794; Dentwürdigkeiten bes Philipp Lichodi, Prafibenten ber Stadt Rratau, als Beilagen werden die Plane der Schlachten bei Ractawice, Szczefociny und Maciejowice gegeben; — Band III, General Johann Beinrid Dabrowsti, militärische Denkwürdigkeiten ber polnischen Legionen in Italien; — Band IV, des Generals Joseph Suctowsti Leben, und historische, politische und militarische Dentwürdigkeiten über die Revolution von 1792—1797, über die tiroler Expedition und den Feldzug in Egypten; — Band V, Die zweite Theilung Polens nach den Denkwürdigkeiten von Sievers; — Band VI, Der Arieg in Polen in den Jahren 1770 und 1771 nach den Denkwürdigkeiten des Generals Dumouriez; — Band VII, Die Zeiten Stanislaw August Poniatowskis, von einem der Mitglieder des "großen" Reichstages verfaßt; — Band VIII, Bersuch einer Geschichte der letzten polnischen Insurrection im Jahre 1794 von Wojda; — Band IX, Gedenkuch zur polnischen Geschichte während der letzten Regierungsjahre Augusts III und der ersten Stanislaw Poniatowskis von Adam Moszecynski; Denkwürdigkeiten des Stanislaw Kosmowski aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Bir geben nun zu bem letten Theile unferer Befprechung über, ben Zeitschriften.

Es giebt in ber gangen polnischen Literatur feine Zeitschrift, die allein der Geschichte gewidmet mare. Die einen nehmen nur belletriftische und poetische Erzeugniffe auf, die anderen bemühen fich bon wiffenschaftlichem Standpunkte die verschiedensten Stoffe zu behandeln. Mit der ersten Kategorie werden wir uns hier natürlich nicht befaffen und unfere Aufmerksamkeit nur ber zweiten widmen. Eine Reitschrift, welche fich allein mit ber Beschichte beschäftigen wollte, wurde in Volen nur einen sehr geringen Areis von Lefern und also auch von Abonnenten finden. Die Redactionen muffen baber burch die Umftande gezwungen vielseitigen Ansprüchen zu genügen bemüht fein, wenn fie sich nicht allzugroßen finanziellen Berluften aussetzen wollen. Gine ber polnischen Zeitschriften ift aber in ber Lage, baß fie über sehr bedeutende Fonds zu verfügen hat und es deßhalb zu ertragen bermag, daß ihre Drud- und Berlagstoften burch die Abonnenten nicht gebeckt werden. Es ist dies die vom Offolin'skischen Rationalinftitut ju Lemberg unter ber Redaction von August Bielowsti herausgegebene "Offolinstische Bibliothet". Der Stifter des Instituts, ber baffelbe mit einem fehr bedeutenden Capital versehen, hat es bem Directorium jur Bflicht gemacht, eine Zeitschrift herauszugeben, Die hauptfächlich ber polnischen Geschichte und ber Bublication von Documenten und anderen Quellen gewidmet ware. Trokbem werden in dieselbe auch Erzeugnisse aufgenommen, die mit der Geschichte in teiner Beziehung stehen. Wir wollen der Redaction keineswegs zu nahe treten, da die von ihr herausgegebene Zeitschrift nur Werthvolles bringt, aber wir erlauben uns doch die Ansicht auszusprechen, daß es für die polnische Historiographie ein großes Verdienst ware, wenn sie sich auf geschichtliches Material beschränken und auf diese Weise eine große Lücke ausfüllen möchte. Der Name August Vielowski wäre eine sichere Garantie, daß sich eine solche Zeitschrift hohes Verdienst um die polnische Historiographie erwerben würde. Die Zeitschriften, von denen wir hier reden wollen, sind die folgenden:
die bereits erwähnte "Ossolinistische Bibliothek", die in Warschau
erscheinende "Warschauer Bibliothek", die "Bolnische Revue", die
"literarische Zeitschrift", die "Großpolnische Redue" und daneben auch

Die "Ofsolin's tische Bibliothet", die nach einer langen Unterbrechung seit einigen Jahren (seit 1862) wieder erscheint, bringt in ihren bis jest publicirten neun Bänden eine Fülle trefslicher Ab-handlungen. Obenan stehen die, welche aus der Feder ihres Redacteurs, Bielowski, stammen. Wir wollen den Inhalt dieser Bände, mit Weglassung des nicht zur Geschichte Gehörigen, angeben und Einiges näher besprechen.

Die "Jahresberichte ber Vosener Gesellschaft ber Wiffenschaftsfreunde".

Band I enthält zwei Auffage Bielowskis; in bem erften "das Königreich Galizien" bestimmt der Berf. auf eine klare und scharfe Weise aus ben Geschichtsquellen bes 10. 11. und 12. Jahrhunderts bie ursprünglichen Grengen Galigiens, welches im 11. und 12. Jahrhundert innerhalb ber Grenzen bes heutigen Ungarns gelegen war und bis an die Theig reichte, bann ichilbert er die Geschichte biefes Landestheiles in eben biefem Zeitraume; in bem zweiten: Johann Stanislam Nabronomski, giebt er bie Lebensbeschreibung biefes 200jewoden von Reugen und ichließt hieran ben Abdrud ber Dentwurbigkeiten des polnischen Magnaten, versehen mit gablreichen Roten und mit mehreren beigefügten, hochft intereffanten Documenten (unter biesen ein fehr anziehender Brief Jahtonowstis an Pabst Clemens XI). - Die britte hiftorische Abhandlung: Das Archiv ber Familie Mniszet (eines berühmten polnischen Magnatengeschlechts) von Xaver Godebsti giebt Rachricht über die daselbst befindlichen Urfunden, von benen Mehreres als Beilage abgebrudt wirb.

Band II: 1) Hieronymus und Elisabeth Radziejowski, eine historische Darstellung von Karl Szajnocha; 2) Denkwürdigkeiten des Fürsten Joseph Poniatowski, mit einer Einleitung und mehreren Erklärungen versehen und aus dem französischen Manuscript übersett von Xaver Godebski; 3) Die kirchlichen Angelegenheiten Reußens unter der Regierung Rasimirs des Großen von Isidor Szaraniewicz; 4) Des Vincenz de Dominico Vriese über Polen, geschrieben an den Senat zu Genua in den Jahren 1483 und 1484; 5) Meister Vincenzius und seine polnische Chronik von August Vielowski, eine gelehrte, gründliche, historisch-kritische Abhandlung. Bielowski hat mehrere Handschriften des Chronisten Vincenzuskadzubek gesehen und verglichen und gelangt in seinem Aufsate zu sehr wichtigen Resultaten.

Band III: 1) Das Lemberger Land im 14. und 15. Jahrhundert unter der Regierung Polens in hinsicht der socialen Zustände von Alexander Graf Stadnicki; 2) Depeschen der polnischen Gesandtschaft in Kopenhagen in den Jahren 1789—1793; 3) Ein umfangreicher Bericht aus der Feder Bielowskis über den, unter den Quellensammlungen bereits von uns genannten Codex dipl. des Ignaz Danitowicz.

Band IV: 1) Das Halicz-Wladimirsche Herzogthum, später Königreich, von August Bielowsti. Die Abhandlung bildet den zweiten Theil des im ersten Bande der Zeitschrift abgedruckten Aufsiges "Das Königreich Galizien". Der Berf. beweist mit gründslicher Kenntniß und scharfer Kritik folgende Sätze:

Unter dem Namen Galizien verstand man im Laufe der Zeit nicht ein Land, dessen Grenzen sich veränderten, indem sie ein größeres oder kleineres Gebiet umfaßten, sondern der Name bezeichenete zwei verschiedene Länder, die nichts Gemeinsames mit einander hatten. Es bezeichnete nämlich im 11. und 12. Jahrh. der Name Galizien ein Land, welches vollkommen innerhalb der Grenzen des jezigen Ungarns sag. Seine Grenzen waren die Flüsse Donau und Sajo und der südliche Bergabhang der Karpathen, seine Hauptstadt die Stadt Galicz am Flusse Tugar. Dieser Ort war seinem Ursprunge nach beinahe um ein Jahrhundert älter, als das am Dniestr gelegene Halicz und hatte mit diesem nur einen

ähnlichen Alang bes Ramens gemein. In einer weiteren Cpoche gegen Ende des 12. und zu Anfang des 13. Nahrhunderts bilbet bas am Dnieftr gelegene Salicz jugleich mit bem wolhpnischen Blabimir unter ber Regierung bes Fürsten Roman Disciszawicz, ein Bergogthum: bas halicz-wladimiriche. (Die Beidichte biefes Landes behandelt der Berf. vor Allem in biefem Auffage.) Rach bem Tode bes Herzogs im 3. 1205 mabrend ber Minderjährigkeit seiner Sohne ging das Erbe Romans, sateinisch Galicia et Lodomeria benannt, theilweise in die Hande der Beberricher Ungarns über. Roloman, Sohn des Andreas, gekrönt 1214 als König von Galizien, regierte baselbst mit einer Unterbrechung im Bangen 6 Jahre, etwas langer sein jungerer Bruder Andreas. Außer diesen beiben Fürften war tein Beberricher Ungarns wirklicher Ronig von Galizien. Es war aber in jener Zeit gewöhnlich, bag man fich bestrebte an die Ronigsnamen so viele Titel, wie nur irgend möglich, theils wirtliche, theils erdichtete anzuhängen; so also finden wir in einigen Diplomen und Briefen Andreas II, Belas IV und Anderer auch den Titel Rex Durch ben Zusat "et Lodomeriae" Galiciae et Lodomeriae. wollte man mahricheinlich bas am Dnieftr gelegene Balizien von bem Slowatischen unterscheiden, benn tein einziger ber Könige bon Ungarn hat in bem fogenannten Lobomerien ober vielmehr Bladimirichen herzogthum je eine hand breit Land befeffen. Endlich umfaßt das im 3. 1772 bei der erften Theilung Polens gebildete Galigien die Wojewodichaft Reuken nebst Theilen von fechs anderen: ber Podolischen, Wolhynischen, ber von Bert, Lublin, Sandomir und Rtakau. Der größte Theil biefer Länderstriche gehörte früher nie zu dem sogenannten Galizien und Lodomerien, sondern bildete einen integrirenden Theil von Polen.

2) August Mosbach: Nachrichten über Polen zur Zeit Michaels I und Johanns III aus den Denkwürdigkeiten des Marquis de Pomponne, Minister= und Staats=Secretär der auswärtigen Angelegenheiten unter Ludwig XIV. Es ist dies ein Auszug der die polnische und ungarische Geschichte betreffenden Stellen des Werkes: Mémoires sur les différents intérêts des princes de l'Europe à la fin de 1679, welches von Mavidal im ersten Bande der Mémoires du Marquis de Pomponne abgedruckt worden ist. Dieser

Beitrag jur polnischen Geschichte bes 17. Jahrhunderts enthält wenig, was nicht anders woher befannt gewesen ware.

- 3) Johann Razepa und seine Briefe, eine gründliche, kritische Arbeit, in welcher der nicht genannte Berf. die über Razepa verbreiteten Rachrichten mit den gleichzeitigen Quellen vergleicht und zu neuen, selbständigen Resultaten gelangt. Dierauf folgen mehrere auf deffen Geschichte bezügliche und bisher unbekannte Documente.
- 4) Bernard Kalidi: Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio, ex castris ad Miedzybor 23. Iuli. 1657 Pater Adrianus Pikarski Societatis Iesu scripsit. Kalidi, ein junger, sehr begabter Schriftsteller, liefert hier den Tertabbrud nebst einer polnischen Uebersehung dieses interessanten Tagebuches mit hinzuskingung einer Lebensbeschreibung des Adrian Pitarsti. Das Tagebuch selbst behandelt uicht die ganze Expedition Ratocsos, sondern nur den Abschnitt derselben, als Ratocso durch das heer des siegereichen Stephan Czarniedi aus Polen vertrieben über die Meichsel in sein Land zurückslichen Nationalinstituts zu Lemberg.
- 5) Ignag Sgaraniewicg: Die Regierung bes Bergogs Bladislaw von Oppeln in Reußen. Die Redaction der "Bibliothel" theilt nicht die Anfichten bes Berfaffers, doch drudt fie die Arbeit ab, ba fie in burdaus miffenschaftlicher Saltung gefdrieben ift. Saraniewicz fieht nämlich ben Herzog Bladislaw von Oppeln als unabbangigen und felbständigen Beberricher Reugens an, Bielowsti bingegen behauptet, berfelbe mare nur Statthalter bes Ronigs Ludwig pon Ungarn und Bolen gewesen. Die Regierung Bergogs Bladis-Iow in Reuken beginnt im 3. 1372. Rach dem Tode Kasimirs des Großen von Bolen entstanden bajelbft Wirren, welche ben Umfturg ber bon biefem Konige in religiofer hinficht eingeführten Reuerungen bezwedten. Biele Bijdofe bes romijd-tatholifden Ritus maren gum ariedischen übergetreten, wenige nur waren ihrer Confession treu geblieben. Konig Ludwig und Bergog Bladislaw bemüheten fic, biefelben jum romifch-tatholifden Glauben gurudguführen. Bladislam befette die feften Blate mit Befatungen, die er aus Schlefien berbeigog. Im 3. 1372 jog er feierlich in Lemberg ein und wählte biefe Stadt au feiner Refidenz, in welcher er bis 1379 verweilte und

im Beifte Rasimirs bes Großen bie Regierung leitete. Er unterftutte bie armeren Rlaffen ber Bevölferung gegen ben Uebermuth ber Bojaren und zwang diese zum Gehorsam. Diese Bandlungsweise war ber Grund, daß er von den Armen geliebt, von den Magnaten gehaßt wurde. Bei ber Uebernahme der Berrichaft stellte ber religioseifrige Bergog bem Pabste die traurige Lage ber tatholischen Rirche in seinem neuen Lande bar, bat ihn um bie Stiftung neuer Bisthumer und um Bestrafung ber Beiftlichen, welche bie tatholische Rirche verlassen hatten. Auch wünschte er, bag bas jungft bestätigte katholische Bisthum nach Lemberg verlegt werden mochte, ba fein bisheriger Sit Salica au weit von den lateinischen Bischöfen Reugens Es bewog ihn auch zu diesem Wunsch ber Umstand, daß Lemberg die eigentliche Hauptstadt und ftart befestigt mar, fo daß es leichter die Angriffe der Litthauer und Tartaren aushalten tonnte. In Folge beffen beauftragte ber Babft ben Ergbischof bon Onefen und ben Bifchof von Rratau, daß fie fich überzeugen mochten, ob Lemberg wirklich geeigneter für ben Sit eines Bischofes mare, als Halicz. Bladislaw aber erlangte die Erfüllung feines Buniches nicht, der Sit des Bischofs blieb in Halicz bis 1414. Im J. 1373 ertheilte Bladislaw ein Privilegium ber Stadt Thorn, burch melches berfelben geftattet murbe, in Bladislams gangem Bebiete Sanbel zu treiben; ein ähnliches Brivilegium murde auch ben Lemberger Raufleuten in Sinfict auf Bolen und Ungarn ertheilt.

Band V: 1) Johann Clemens Branici, ein Abschnitt aus ber Geschichte des 18. Jahrhunderts von Ludwig Rabielat; 2) Geschichte der Söhne des Großfürsten von Litthauen Olgierd, von Kasimir Graf Stadnici; 3) Ueber das Leben und die Schriften des Andreas Frycz Modrzewsti, von Anton Mazeci; 4) Geschenkluch der Belagerung von Mantua im J. 1799 aus den Schriften des Cyprian Godebski veröffentlicht von Kaver Godebski; 5) Tagebuch einer in fremde Länder in den Jahren 1660—1663 untersnommenen Reise nach einer Handschrift des Ossolichskischen Instituts veröffentlicht von Luchan Tatomir.

Band VI: 1) Das ber französischen Regierung im Jahre 1762 überreichte Promemoria: über bie Berbesserung ber Republik bes Johann Clemens Branicki im Bergleich zu ben anderen damaligen

Reformen von Ludwig Nabielat; 2) Geschichte der Sohne Olgierds (Fortsetzung) von Stadnidi; 3) Bemerkungen eines polnischen Sbelmanns über die Stimmung der benachbarten Mächte gegenüber unseren Reichstagen, eine dem Paulucci am 4. Januar 1764 übergebene Schrift Stanisl. Konarstis, von Ludwig Nabielat; 4) Kritischer Bericht über Mukowstis Ausgabe der Chronit des Bincenz Radubet.

Band VII: 1) Einige Abschnitte aus dem Leben Kosciusztos von L. Siemien's fi; 2) Die Sohne des Olgierd (Forts.) von Ras. Stadnidi.

Band VIII habe ich leiber noch nicht in handen gehabt.

Band IX: 1) Genealogien der polnischen Könige und Fürsten von 880—1195; 2) Die Söhne Olgierds (Forts.) von Kas. Stad-nidi; 3) Julian Bartoszewicz: War Przeclaw Landoroński der erste Rosalenhetman; 4) Kritischer Bericht über Solowiews Geschichte des Unterganges Polens von Chylinski; 5, W. M. Maciejowski: Ueber die Bedeutung des Wortes "Amiec" (Kmetho).

Die "Warschauer Bibliothet" erscheint seit einer langen Reihe von Jahren zu Warschau in monatlichen heften zu 8 bis 9 Bogen. Seit mehreren Jahren wird sie von K. W. Wojcidi mit Umsicht und Erfolg redigirt. Sie darf unter die wissenschaftlichen Zeitschriften gezählt werden, die sich auf keinen speciellen Zweig beschränken, wir sinden in ihr historische, öconomische, literarische, bibliographische Aufsähe, Uebersehungen und originelle Arbeiten, Recensionen inlänzdischer und ausländischer Werke. Bon den zahlreichen in ihr verzöffentlichen historischen Aufsähen haben manche einen hohen, audere einen sehr geringen Werth. Wir wollen hier die Titel der werthvollsten unter ihnen ansühren.

Rarl Sosnowski: Der Wojewode Johannes Huniady.

3. Lufaszewicz: Georg Niemierzyc, Untertämmerer von Riew, Staroft von Owrucz und Arzemieniec. Gin Beitrag zur Geschichte ber Regierung Johann Kasimirs.

3. L. L.: Jatob von Robylany, Castellan von Gnesen, Starost von Brzesć 1407—1454.

Edmond Stawisti: Die Handelsverhältniffe im ehemaligen

Polen und ihre Berbindung mit dem Aderbau im 15. und 16. Jahrhundert.

Sehr werthvolle Beiträge enthalten die von Julian Barto sze wicz angefertigten "Geschichts-Tabellen" b. h. Chronologische Berzeichnisse der Inhaber der hauptsächlichften Kron- und hofamter nach gedrudten und handschriftlichen Quellen bearbeitet.

Ronrad Machernisti: Ueber Geleitbriefe und bie Form ber Appellation von ben Urtheilen ber Strafgerichte in Polen.

Thab. Fürst Lubo mirsti, ben wir bereits als Herausgeber eines Cod. dipl. bes Herzogs Masovien genannt haben, veröffent-licht in dieser Zeitschrift sehr werthvolle Aufsätze über den Zustand bes Landvolkes in Polen während des 15., 16., 17. und 18. Jahrh.

Leopold Hubert: Hieronymus a Lasco Laski, Wojewode von Sieradz.

Gin ungenannter Berfaffer: Ueber bas Dobrzyner Land, hifto-rifche Forschungen.

Alexander Graf Brzezbziedi: Johann Marsupini am hofe Sigismunds I und ber Königin Bona.

Ab. R. Nakeski: Elifabeth, Fürstin von Oftrog.

A. Abamowicz: Einleitung in die Gefchichte ber erften Ro-nigswahl in Bolen.

E. Piotrom sti: Gefdichte bes Landes Riem.

A. S. Selcel: Forschungen jur Geschichte bes firchlichen Zehnten in Bolen.

Abam Chobyn'sti: Wo wurde das Statut Jagiellos im J. 1423 beschloffen ?

Jul. Bartoszewicz: Was bedeutete und wo lag die Ukraine? Wladislaw Chometowski: Johann Oftrorog, Wojewode von Posen, ein Redner und Schriftseller aus der Zeit Sigismunds III;
— Christoph Fürst Zbarasti, Krongroßstallmeister; — ein "Silva Rerum" aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

R. Roglowsti: Die zweite Heirath Sigismunds III und seine Familienverbindungen mit Defterreich.

Die "Bolnische Revue" ist eine seit 16 Monaten in Arafau erscheinende Zeitschrift unter der Redaction von Stanislaw Graf Tarnowsti, Joseph Szujsti und Ludwig Powidaj nach

Art der Revue des deux mondes. Die Acdaction ist demuht nur Gutes und Werthvolles zu bringen, was ihr auch zum großen Theil gelingt. Sie enthält mehrere sehr gute historische Auffäße und Rescensionen der neuesten Erzeugnisse der polnischen Literatur aus der Feder Szujstis. Dieselben sind meist mit Verständniß und Umsicht geschrieben, doch möchten wir dem gelehrten Recensenten den Borwurf machen, daß er den Adepten der allgemeinen Huldigungs- und Beslobigungsmethode nicht bestimmt entgegentritt. Gin so talentvoller und angesehener Schriftsteller wie Szujsti würde sich ein größeres Berdienst um die polnische Literatur erwerben, wenn er die Geißel der Aritis schäfter handhaben wollte. In den bisher erschienen 16 monatlichen Heften, zu 10 bis 12 dichtgedruckten Bogen, sind folgende historische Aufsähe enthalten:

2B. Gotembersti: Raifer Alexander I auf dem Biener Congreß gegenüber der polnischen Frage.

Leon Begner: General Fürst Adam Poninsti, eine Abhandlung von sehr geringem Werth. Der Berfasser stellt sich die Untersuchung zur Aufgabe, ob Poninsti Schuld daran trage, was ihm allgemein vorgeworfen wird, daß Kosciuszto in der Schlacht bei Maciejowice besiegt worden ist, er gelangt aber zu keinem Resultate.

Bernard Kalidi: Janusz Radziwill, und in einem späteren Hefte: Die Brautwerbung Janusz Radziwills im J. 1637, zwei höchst anziehende und mit großem Talent geschriebene historische Stizzen.

Seberin Przerowa (Pseudonym des R. Jarochowski): Ueberfall des Klosters zu Paradies in Großpolen durch die Brandenburger im J. 1740, eine langweilige, gedehnte Erörterung eines ziemlich geringfügigen Ereignisses.

Ludwig Powidaj: Johann Mazepa, eine anziehende Biographie des bekannten Rosakenhetmans.

Stanislaw Tarnowsti: Frycz Modrzewsti und seine Schrift "Ueber die Berbesserung der Staatsverfassung der polnischen Republit". Die in der Zeitschrift publicirten Arbeiten Tarnowstis sind durchweg sehr werthvolle Bestandtheile derselben. Auch dieser Aufsat aber einen der gediegensten polnischen politischen Schriftsteller des

16. Jahrhunderts ift mit großer Sachkenntniß in sehr ansprechender Form abgefaßt.

Balerian Ralinta: Charatteriftit Stanislam Augusts.

Bladislaw Seredyński: Gregor von Sanok, Erzbifchof von Lemberg.

Bernard Ralidi: Bladislam IV als Ronig ber Bauern.

Bernard Kalidi: Die heilige Dorothea und Konrad Ballenrod. Das lette heft enthält den ersten Theil eines längeren Aufsates von Joseph Szujski über die Marhna Mniszchowna und die beiden falschen Demetrius.

Die "Literarische Zeitschrift" erscheint in Lemberg seit mehreren Jahren, in letter Zeit unter der Redaction von I. Starkel, welcher dieselbe keineswegs gehoben hat. Die Zeitschrift nimmt Erzählungen, Gedichte, Recensionen, politische Artikel, aber auch rein wissenschaftliche Arbeiten auf. Bon den historischen Aufsätzen wollen wir nur die wichtigeren aus den Jahrgängen 1863—1866 anführen.

Heinrich Schmitt: Die Bewerbungen des österreichischen Hauses um die polnische Krone, und von demselben Berfasser: Die Lage Polens im J. 1745.

Ludwig Powidaj: Das Majorat der Oftrogskischen Familie, und ein sehr umfangreicher Aufsatz: Abam Swietodyk Kisiel, Woje-wode von Kiew. 1583—1653.

Der kleine Abel in Polen von einem Masuren aus der Krone. A. A. Stelmasiewicz: Grundriß einer Geschichte des Bauernftandes in Polen.

- 2. P.: Gin Abschnitt aus ben schwedischen Kriegen, als Beitrag jur Geschichte ber Politif ber polnischen Magnaten im 17. Jahrh.
  - R. Cieszewsti: Bur Erinnerung an Rafimir Butamsti.

Anton Schneiber: Städte und Städtchen in Galizien in biftorischer, ftatiftifder und topographischer hinsicht.

- M. Studniarsti: Die Zusammenkunft zu Lud am 6. 3a-nuar 1429.
  - . R. Chredowsti: Der Lugus in Polen.
- S. von B.: Zwei tonigliche Rivalen (Stephan Bathory und Iwan IV, ber Graufame).
  - R. Chted owsfi: Ricolaus Ropernit, eine biographijche Stige.

Latomir: Bincenz von Szamondo (Samter), eine fritischhistorische Studie aus dem 14. Jahrd., und von demselben Berf.: Johannes de Plano Karpino und sein Zeitalter.

Bon J. S. find in dem Jahrgange von 1865 fünf Aufläße bersöffentlicht, betreffend die Ermordung des Gzarewitch Alexy Piotrowitch im Jahre 1718, des Gzaren Peters III im J. 1762, des Czarewitch Iwan im J. 1764, der Gemablin Peters Elifabeth Alexiejewna im J. 1776 und des Czaren Pauls I im J. 1801.

Die "Großpolnische Revue" unter der Redaction von Emil Kiersti ericheint in Posen seit vier Monaten in sechswöchentlichen Heften zu sechs Urinen Drudbogen; es sind erst zwei hefte veröffentlicht, in welchen ein Aussatz L. Wegners über die Schlachten bei Ractawice und Szczefocinn und eine Abhandlung W. A. Maciejowstis enthalten ist, die mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Unter ben Zeitschriften haben wir noch die "Jahresberichte ber Posener Gesellichaft der Freunde der Wissenschaften" zu nennen, bisher vier starte Bande. Außer den Arbeiten L. Wegners, die auch als Separatabbrude erschienen sind und die wir als solche in dem ersten Abschnitte unseres Auffages besprochen haben, enthalten diese Berichte folgende historische Arbeiten:

Band I: 1) Die Gesetzgebung und die Rechte der Kirche in Polen; 2) historische Nachricht von dem in der Kathedrale zu Posen ausbewahrten Schwerte, mit dem der Sage nach der heil. Petrus dem Malchus ein Ohr abgehauen haben soll, beide Aussätz vom Kanonitus Jabczynisti; 3) Der Krieg Sigismund Augusts mit dem lievländischen Orden im J. 1557 von dem für die Wissenschaft zu früh verstorbenen J. N. Romanowsti; es ist dies eine gediegene an Material sehr reichhaltige Abhandlung, in welcher der Berf. aus den Schäßen der Körniker Bibliothet vieles Neue bringt; leider ist es aber nur der erste Theil der ganzen Arbeit.

Band II: 3mei Gesandtschaften ber Schlesier nach Bolen in ben 3. 1611 und 1620 von August Mosbach, nach Materialien aus ben Breslauer Archiven.

Band III: 1) Ginige Bemerkungen in Sachen des Zebrzydowstifchen Rotosz von Heinrich Schmitt, eine Bolemit gegen Szujstis Auffassung biefer Abelsrevolte; 2) Statistische und hifto-

## 410 Ueberficht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.

historische Beschreibung des Diftricts Boret im Groß = Berg. Bofen, von Emil Riersti.

Band IV : Gebentbuch jur Geschichte ber erften Tage ber polnifden Revolution von 1830, von Graf Blabislam Zamojsti.

Die "Berichte der Krafauer t. t. Gelehrten-Gesellschaft" find mir bisher nicht zugänglich gewesen; ich bedauere sie daher auch an dieser Stelle nicht berudsichtigen zu können.

## XII.

## Literaturbericht.

Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden. Karel de Groote en zijene eeuw, (741-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland door P. P. M. Alberdingk Thijm, litt. hum. Dr. phil. theor. mag. 8. (VII und 600 S. mit einer Rarte.) 'SGravenhage, Martinus Nijhoff. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1867.

Das vorliegende Bert behandelt ben zweiten Beitraum einer Rirdengeschichte ber Rieberlande, ju welcher ber Bf. burch eine frubere Arbeit über ben S. Willibrord, ben Apostel ber Niederlande, ben Grund gelegt bat. An die Spipe dieser neuen Beriode stellt er den Ramen Rarls bes Großen, "bes großen Baumeifters bes driftlichen Staates im weftlichen Europa"; er ftedt fich feine Grenzen weiter, als auf bem neuerbings fo eifrig gepflegten Gebiete ber nieberlandischen Befehrungsgeschichte fonft gu gefchehen pflegt, und fucht mit umfaffenderem Blide bie Stellung ju foilbern, welche in bem großen, ben halben Belttheil bewegenben Beteb: rungswerte Rarls bie Rieberlande einnehmen. Er verfolgt ben Konig auf ben Begen ju bem letten Biele feiner Thatigteit in Rirche und Staat und sieht in ber Grundung und Ausbildung ber firchlichen Ginrichtungen ber Riederlande Dieselben Grunbfate burchgeführt, welche ben allgemeinen, von Rarl beberrichten Entwidlungsgang bestimmen. Aber ein fo großer Borgug in einer fo umfaffenden Anlage bes Buches liegt, fo last fic boch nicht fagen, daß ber Bf. feine Aufgabe befriedigend gelöft habe. Seinen Combinationen fehlt die einzige fichere Unterlage, eine forgfältige Rritit, und so viel Butreffendes fie enthalten, so verlodend fie zuweilen die Beweggrunde bisber buntler Borgange ans Licht zu bringen fceinen: ein Blid auf die Citate belehrt über den unsicheren Grund, auf welchem bes Bfs. Darftellung bei manchen wichtigen Buntten rubt.

Schon in den beiden Abschnitten, welche das Buch eröffnen und eine topographische Beschreibung der niederlandischen Bisthumer zur Zeit Bewische Zeitschrift. XVIII. Bend.

hiftorifde Beidreibung bes Diftricts Boref Jer Unterfdies bon Emil Riersti. ..... wird nicht ge-Band IV : Bebentbuch jur Beichicht "inge Anichluß an bie nischen Revolution von 1830, von Graf .a gerardifden Formen Die "Berichte ber Arafauer t. ! ... zem Boven übertragen. mir bisber nicht juganglich gewesen -amerbeile Des Biethume . \_aeneilten Brunbfag; ber biefer Stelle nicht berudfichtigen gu mer ber in Scholie 3 unb an genannten relique Fresis - ceume Hirtuniate, Rinben \_ ihremmon Errengel gebonen, rend Bremen, theile Rinter 113, rai die Abgrengung eines a mann eines großen gallifaen inte, für Utrecht gilt, fo wenig \_ = amernennichen Bisthumer Dorrerrent aber ift es, biefes Gu-- Interautheilungen ber Bisthumer malog auch eine Gintheilung trenoratonate angunehmen. Der - u Rarle Beit aus ihrem Bor-. .uverechtigt, ba auch Letteres nicht a Sernenne, wo die Gintheilung in mundert restanden und bas unter Rarl 3 jemigt, bes Bfs. einziges Beug-Lernense, das noch Riemand geeicht gewesen mare, sich aus martiente fait, mabrent fruber ein Biar in fatte.

teuroungen zwischen bem römischen ber Bonifacius. Die winderniten Gesichtspunkten, von gerichte Brufung nicht bestehen. Um die gene Karl Martells burch seine

- erricung ber Bisthumer wird fortge-

.mesmegs bes erbicteten Rachmerts und ebensowenig ift es begrunbet, bie Laien bei ber Spnode von Soiffons 744 Dag Bippin auch die auftrafischen Bischofe ettiogen habe, und bann barin ben Urfprung bes Brin und Rarlmann gu feben, ber gu bes Letteren Reinbrte. Chenfowenig tann ber 745 angesetten Spnobe Abficht Rarlmanns untergeschoben werden, burch bie Beneuen allgemeinen frantischen Spnobe auf auftrafischem Bo-Littungen von Bippins Auftreten in Soiffons abzuschmachen; sphalb nicht, weil Jaffé Monumenta Moguntina (p. 129) die L Einobe mit Grund auf 1. Marg 743 ober 744 gurudverlegt. Dann tann aber auch nicht aus ibr bie Erfaltung gwischen Bonifag und Rarle mann entsprungen fein, welche berrühren foll von ber nicht in ben Sonobalatten, sonbern in Bonifag Schreiben an Cubberbt ermabnten Unterwerfung ber versammelten Biscofe unter ben romischen Stubl und bie tatholifde Ginbeit, mas Bonifag gegen Rarlmanns Willen ins Wert gefest, und feitbem fich Bippin jugemandt babe. Beit mehr verbienen Bu-Rimmung die fich anfchließenden Ausführungen über die gunehmende Entfrembung amifden Bonifag und Bippin einer-, Rarlmann andererfeits, in Folge ber Rachficht, die Letterer ben Irrlebrern Clemens u. Abelbert be-Much barin liegt etwas Wahres, wenn in ben unbestreitbaren Difbelligfeiten zwischen bem Babft und Bonifag ein Ungelchen gefunden wird, ber Babft habe fur die Befestigung ber hierarchie im frantischen Reiche eine Centralisation ber geiftlichen sowohl als ber weltlichen Dacht für gefährlich gehalten; aber zu weit gegangen ift es, in Bonifag, als Bertreter biefer Ginbeit ben Sauptrathgeber und die Sauptftuge Bipping bei feinem Streben nach Befeitigung Rarlmanns und nach bem Ronigstitel zu erbliden (6. 115. 135): Bonifag foll "burch ein Meifterftud" pon Aluabeit ben Biberwillen bes Babstes gegen Bippins Thronbesteis gung überwunden haben. Das fast vollständige Schweigen der Quellen gestattet eine folde Darftellung nicht, und nur burch eine gang willfurlice Combination auf Grund ber Chronit von St. Bertin wird Babp Stephan III. Die Ertlarung jugeschrieben, erft nach bes Merovinger Childerich III. Tode wurde er Bippin als Konig falben. Dingegen if es richtig, bas bas Berbaltnig gwifden Bonifag und pabrent

Rarls bes Gr. enthalten, begegnen manche Berftoge. Der Unterichied amischen ben Bisthumern bieffeits und jenseits bes Rheins wird nicht genug beachtet, und fo irrthumlich ber in Gallien baufige Anichluß an bie bort icon unter ber Romerherricaft ausgebilbeten bierarcifchen Formen auch auf die firchlichen Ginrichtungen auf beutschem Boben übertragen. Bleich die ausführliche Ausammenstellung ber Bestandtheile bes Bisthums Utrecht widerspricht dem als allgemeiner Regel aufgestellten Grundfat; bet Bf. felbst sucht ben Beweis zu fubren, daß unter ber in Scholie 3 und 4 ber vorgeblichen Stiftungsurfunde von Bremen genannten roliqua Fresia bie fünf friesischen Gaue Oftraga, Beftraga, Belume, Riftarlate, Rinbem (Rennemerland) zu versteben seien, Die jum Utrechtschen Sprengel geborten. mabrend die 12 andern Gaue Frieslands theils Bremen, theils Munfter unterstellt waren. Und fo wenig ber Sat, bag die Abgrengung eines Bisthums fich regelmäßig nach bem Umfang eines großen gallischen Stadtgebietes ober eines beutschen Gaues richte, fur Utrecht gilt, fo wenig vermag der Bf. ihn auch nur fur die linksrheinischen Bisthumer Doornit und Teruenne nachzuweisen. Bollends verfehlt aber ift es, Diefes Gim theilungsverfahren auch noch auf die Unterabtheilungen der Bisthumer und Baue auszudehnen, ben Graficaften analog auch eine Gintheilung ber Bisthumer in fleinere Bezirte, Archibiatonate anzunehmen. Schluß auf Diefe Ginrichtung in Utrecht ju Rarls Beit aus ihrem Borbandensein in andern Bisthumerm ift unberechtigt, ba auch Letteres nicht nachzuweisen ift, am wenigsten für Teruenne, wo die Eintheilung in Archibiatonate icon im 7. Jahrhundert bestanden und bas unter Rarl 25 Landbetanate gezählt haben foll. Es genügt, bes Bis. einziges Beugniß zu nennen: bas sog. chronicon Morinense, bas noch Riemand gefeben, und über beffen tritischen Berth es leicht gewesen mare, fic aus Pertz, Monumenta VII 396 zu unterrichten. Erst spater fand bie Gintheilung ber Bisthumer in Archibiatonate ftatt, mabrent fruber ein Bifcof nur einen Ardidiatonus unter fic batte.

Bon der topographischen Beschreibung der Bisthumer wird fortgesichritten zu der Anknüpsung der Beziehungen zwischen dem romischen Stuhl und franklichen Reiche und der Wirksamkeit des Bonisacius. Die Darstellung ist reich an neuen und verführerischen Gesichtspunkten, von denen aber manche eine wissenschaftliche Prüfung nicht bestehen. Um die Berechtigung der Angriffe auf den Namen Karl Martells durch seine

Gegner ju beweisen, bedurfte es teineswegs bes erdichteten Machwerts pon hincmar, der visio Eucherii, und ebensowenig ift es begrundet, die bloge Anwesenheit von 23 Bischofen bei ber Spnobe von Soiffons 744 als Beweis zu gebrauchen, bag Bippin auch bie auftrafifchen Bifcofe eigenmächtig bagu berbeigezogen babe, und bann barin ben Urfprung bes Awiefpalts zwischen Bippin und Rarlmann zu feben, ber zu bes Letteren Regierungsentsagung führte. Ebensowenig tann ber 745 angesetten Synobe gu Liftinas die Abficht Rarlmanns untergeschoben werben, burch die Berufung einer neuen allgemeinen frantischen Synobe auf auftrasischem Boben die Birtungen von Pippins Auftreten in Soiffons abzuschwächen; schon deshalb nicht, weil Jaffé Monumenta Moguntina (p. 129) die Synode mit Grund auf 1. Marg 743 oder 744 gurudverlegt. Dann tann aber auch nicht aus ihr bie Ertaltung zwischen Bonifag und Rarlmann entsprungen fein, welche berruhren foll von ber nicht in ben Spnobalatten, sonbern in Bonifag Schreiben an Cubberbt ermabnten Unterwerfung ber versammelten Bischofe unter ben romischen Stubl und bie tatholifde Einheit, mas Bonifag gegen Rarlmanns Willen ins Bert gefest, und feitbem fich Bippin zugewandt habe. Beit mehr verdienen Buftimmung die fich anschließenden Ausführungen über die zunehmende Ents fremdung zwifden Bonifag und Bippin einer-, Rarlmann anbererfeits, in Folge ber Radfict, die Letterer ben Irrlebrern Clemens u. Abelbert be-Much barin liegt etwas Babres, wenn in ben unbeftreitbaren Disbelligteiten zwischen bem Babft und Bonifag ein Angeichen gefunden wird, ber Babft habe fur die Befestigung ber Sierarchie im frantischen Reiche eine Centralisation der geiftlichen sowohl als der weltlichen Macht far gefahrlich gehalten; aber zu weit gegangen ift es, in Bonifag, als Bertreter dieser Einheit den Sauptrathgeber und die Sauptstüte Bippins bei feinem Streben nach Befeitigung Rarlmanns und nach bem Ronigstitel ju erbliden (G. 115. 135): Bonifag foll "burch ein Meifterftud" pon Rlugbeit ben Bidermillen bes Babstes gegen Bippins Thronbesteis aung überwunden baben. Das faft vollftandige Schweigen ber Quellen gestattet eine folde Darstellung nicht, und nur burch eine gang willfurliche Combination auf Grund ber Chronit von St. Bertin wird Rabst Stephan III. Die Erklarung jugeschrieben, erft nach bes Merovingers Childerich III. Tode murbe er Bippin als Ronig falben. Singegen ift es richtig, bag bas Berbaltnig zwischen Bonifag und bem Babft mabrenb

bes Ersteren letten Lebensjahren immer gespannter wird, und bie Auftlärungen bes Berfassers über biesen Bunkt gehören zu ben gelungenften Bartien seines Werks.

Rach einer turgen Uebersicht über bie Regierung Bippins gelangt endlich die Darstellung auf Karl ben Gr., leibet aber, neben manchen Bor gugen, an benfelben fritischen Dangeln wie bie erfte Salfte. Gleich ber aquitanische Krieg und Karls Bermablung mit Desiberata find unrichtig ergablt, ebenso bas Berhaltnig bes Babftes mabrent bes longobarbis fchen Feldzuge zu Rarl und beffen Schentung an ben Babft: Die alten Fabeln über die Berleihungen bes Pabftes an Rarl werben wiederholt, ja Hadrian soll damals Karl schon die Kaisertrone in Aussicht gestellt baben, wenn er feine Berfprechungen an die Rirche erfulle. Daß Rarl bie ben Babft bebrobenden italifden Bergoge begunftigt, Die feine eigenen Begner waren, ift aus ber Luft gegriffen; vielmehr bas bebarrliche Bogern Rarls, bie Forderungen bes Babstes in Betreff ber fog. Schentung von 774 ju erfullen, und besonders die berben Beschwerben beffelben über bie Gim griffe Rarls in die Ernennung der Bischofe in Italien und bie Ausübung meltlicher Sobeiterechte in ben vom Babft beanspruchten Gebieten führten zu bem immer gespannter werbenben Berbaltniß zwischen Babft und Ronig, mas jenen endlich bewog, beim griechischen Sofe einen Rud. balt gegen Rarl ju suchen. Borgange, welche ber Bf. felbit ebenfo ein: gebend als befriedigend schildert, um baran eine ausführliche Darftellung ber Magregeln Rarls zur Durchführung feines bierardifden Spftems in feinem Reiche zu tnupfen. Much bie Dagregeln gur fittlichen und geiftis gen Bebung ber nieberen Geiftlichkeit, jur Belehrung bes Bolts über Die Grundlagen bes driftlichen Glaubens werden im Gingelnen befprochen, ohne aber wieder die anftogigften Berfeben ju vermeiben : bas Stubium ber B. Schrift soll Karl auf ber Spnode in Reuching 772 vorgeichrieben haben (G. 312), und G. 313 "im Jahr 769 auf ber ebenge nannten Spnobe von Reuching icheint Rarl ben erften Befehl gegeben ju baben, baß jeber Bifchof in feiner Stadt eine Schule errichte". Leiber thun folde Nachläffigfeiten auch noch ben letten Abschnitten bes Buches Eintrag, welche ihrem Inhalte nach zu ben intereffanteften Theilen beffel: ben geboren. Die überwiegende Rolle, welche im letten Jahrzehnt vor seiner Raiserkronung in Rarle Politit nicht nur bie tirchlichen, sonbern auch die dogmatischen Berhaltnisse spielen, wird in umfangreicher und lichtvoller Darstellung besprochen, beren Mittelpunkt die Franksurter Synode
von 794 bildet. Die politische Seite, welche in den dort verhandelten
Fragen über den Adoptianismus und die Bilderverehrung mitspielte,
wird gebührend hervorgehoben, und das schwierige Berhaltniß zwischen
Karl und dem Pabst, der in der adoptianischen, aber nicht in der Bils
berfrage sich jenem fügte, unbefangen erörtert.

Ein Abschnitt über die Sachfenkriege und die kirchliche Einrichtung bes Landes, mit Rudficht auf Friesland und verbunden mit einem Sinweis auf die Bebeutung ber burch Altuins Bermittlung von Karl fo lebhaft gepflegten Berbindung mit England führt bann die Erzählung bis gu bem Buntt, wo die unmittelbaren Borbereitungen gur Raifertronung in ben Borbergrund treten. Aber bas gespannte Berhaltniß, in bem Rarl feit Jahren mit habrian geftanben, bauerte auch mit Leo III. fort und jog die Unterhandlungen in die Lange. Erft die völlig bilflose Lage, in die Leo in Rom felbft gerieth, notbigte ibn, ben allgemein als oberften herrn ber Chriftenbeit anerkannten Rarl auch feinerseits als folden burd Ertheilung ber firchlichen Beibe anzuertennen. Go batte Rarl es erwartet, aber ber Pabst mußte bem Greigniß eine andere Wendung ju geben. Die bis jest noch bestrittene Frage über die Glaubwürdigleit von Einhards Nachricht, Rarl sei auf seine Raisertronung nicht vorbereitet gewesen, findet durch ben Bf. jum ersten Dal die befriedigende Losung. Karl tam nach Rom, um das römische Raiserreich zu erneuern; aber bei feiner gebieterischen Stellung in ber Rirche und ber Abhangigfeit, worin er ben Babst bielt, tonnte die Erneuerung nur von ihm selbst ausgeben. Bie er schon damals die taiserliche Macht ansah, tonnte er nur sich selbst mit ber Krone schmuden wollen, bem Babft die Salbung überlaffen; tein Bunder also, daß nach Einhard Karl unzufrieden war, als der Babst in dem Augenblid, ba jener vom Gebet fich erhebend gur Deffe nach bem Altar des S. Betrus ging, die Rrone ergriff und fie auf Rarls haupt feste (Ann. Laur. maiores M. SS. I 188). Es war ein eigenmächtiger Schritt bes Pabstes, ber auch nicht unterließ, in einem noch am 25. Des gember von ibm erlaffenen Diplom ju ermabnen, bag er Rarl jum Muguftus geweiht babe.

In turzen Bugen wird hierauf im Schlußcapitel von dem Ginfluß bes Raiserthums auf Rarls außere Machtftellung, wie auf die firchliche

und weltliche Gesetzgebung gehandelt, und ihm nachgerühmt, daß er seit seiner Raisertrönung seinen Beruf als driftlicher Aurft immer beffer verstanden habe (S. 331). Aber gleich die dronologische Anordnung ber Spnoden in ben nachften Jahren nach ber Kronung ift verwirrt: weber bie Zweifel von Waig III 284 werben beachtet, noch die Ausführungen von Boretius erwähnt: auch die Behandtung, es sei bamals die lex Saxonum abgeschafft und bas salische Recht in Sachsen eingeführt, verträgt fich mit ben von Boretius gewonnenen Ergebniffen nicht. Um fo forgfältiger werben bas fortgefest gespannte Berbaltniß zu Leo III. und bie Beziehungen jum griechischen Reich bargestellt, auf die fur die weitere Durchführung ber 3been des Raiserthums so viel antam. Ueberhaupt legt ja ber Bf. ein besonderes Gewicht auf ben univerfalen Charatter von Rarls Berr schaft, und ba biefer vorzugsweise auf ber Stellung beruht, welche Ratl in ber Rirche und zu ben die driftliche Welt bewegenden Fragen einnimmt, fo mar es gerechtfertigt, diefe beiben Seiten feiner Berricherthatigleit vorzugsweise bervorzukebren. Auch über bas Berhaltniß Raris gum Pabft trifft im Gangen bie Auffaffung gu; als Beugniß, wie Rarl es versteht, dienen beffen Worte in seinem Schreiben an Leo 796; "Um fere Aufgabe ift, nach außen die Rirche Chrifti gegen die Plunderungen burd Beiben und Ungläubige mit ben Baffen ju vertheibigen und im Inneren die Erkenntnig bes tatholischen Glaubens zu beseftigen, Gure Aufgabe, S. Bater, unfere Beere burd Gebet zu unterftugen, bamit burd Eure Fürsprache bas driftliche Bolt ben Sieg bavontrage über feine Reinbe". Und Rarls Anordnung in ber Reichstheilung von 806: "Die 3 Bruber mogen ben Schut ber Rirche bes S. Betrus übernehmen, bamit fie ibr Recht er halte, so weit es die Bruder selbst anginge und es die Rlugheit verlange".

So sind in dieser Arbeit Licht- und Schattenseiten bnnt durchmischt: die große Fahrlässigkeit in der Behandlung der Quellen und besonders der Sitate erregt nothwendig Mißtrauen gegen die Zuverlässigkeit; aber troß dieser peinlichen Beigabe bleiben der werthvollen Ergebnisse noch manche übrig, und Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne neue Anregungen dadurch empfangen zu haben. Sigurd Abel.

Erneft, Graf zu Mansfeld (1580 — 1626) von Ludwig Grafen Uetterobt von Scharffenberg. 8. (XII u. 750 S.) Gotha 1867, Berthes.

Im vorigen Jahrgang ber Zeitschrift statteten wir Bericht ab über Billermonts Ernest de Mansfeldt und machten auf Die barin ausge-

sprocenen maglosen ultramontanen Tendengen aufmerkam, ohne jedoch ben reichen Aumachs an archivalischem Material, ben uns ber Bf. für eine gutunftige Gefdichte bes breißigjabrigen Rrieges barbot, ju ver-Bir batten nicht geglaubt, binnen Jahresfrift eine neue Lebensbeschreibung bes intereffanten Conbottiere ju erhalten, und zwar eine folde, die vom entgegengeseten Standpunkte aus geschrieben, wegen berfelben maßlofen Uebertreibungen bas biftorifde Urtheil unbefriedigt laßt. Bar für Billermont Dansfeld nichts als ein gemeiner Strafenrauber, jo wird er unter Uetterobts Sanben jum ,,ungludlichen aber ftanbhaften Bortampfer für beutsche Glaubens: und Gemiffensfreiheit, Recht und Licht", und ..erbebt fich in verklarter Gestalt aus ben bewegten Fluthen bes Lebens, gleich einem machtigen Rels, fortwirtend unter tommenben Beichlechtern". Diejenigen, welche in biefe überschwänglichen Lobpreisungen nicht einstimmen wollen, werben ju bem "beer ber Bygmaen gegablt, welche ber rollenbe Zeitstrom von bannen spult"; ein recht energischer haß gegen die romifde Rirche macht fich überall Luft, bas Babftthum wird jum "nimmersatten Bamppr" u. f. w. Go geht burch die gange Arbeit ein Bug ber Uebertreibung, welcher bem eigenen Selben verberbs lich wirb. Das formell fo ju tabelnbe Wert tann auch in sachlicher Sinficht nicht febr boch gestellt werben. Wirklich neues Material ift nur in fehr beschränktem Dage bingugetommen, und in diefem Buntte läßt sich bas neue Leben Mansfelds nicht entfernt mit bemjenigen Billermonts vergleichen, bas bier an viel gablreichern Stellen als bei Uetterobt ans gegeben, jur Quelle gebient bat. Im Dresbener Archiv, bas ber Bf. benutte, find gewiß andere Schape ju beben, als die wenigen Fasciteln, aus benen uns Giniges mitgetheilt wirb. Die Flugschriftenliteratur, auf Die seit einiger Zeit mit Recht wieder viel Gewicht gelegt wird, ist gar nicht benutt worden; benn Referent glaubt bem Berfaffer mit ber Behauptung nicht Unrecht ju thun, die fammtlichen einschlagenden Citate, die in ben erften Capiteln bes Buches hie und ba erscheinen, seien aus seiner eigenen Schrift , "Graf Ernft von Mansfeld im bobmifchen Rrieg", geschöpft; sonst hat er noch einige Titel aus Niemanns Werke über die Grafen von Mansfeld abgeschrieben, vielleicht auch noch die Acta Mansfeldics in Sanden gehabt. Bon G. Fischers Abhandlung de scriptis Mansfoldicis, die ihm die beste Anleitung batte geben tonnen, hat er nichts gewußt; ju allen bort ermabnten Flugschriften tommt noch eine

ganze Reihe anderer, der "Baperische Feldzug", der "Bericht aus Bapbhausen" von Alidenn Unpartheilsch, das "Gespräch Kunz Knollens", die »Occupatio Episcopatus Spirensis«, die »Gigantomachia Mansseldiana«, der »Aiguillon d'honneur«, u. a. m. Das ganze Leben Mansselds läßt sich aus sliegenden Blättern bestens documentiren, und es ist höchst bedauerlich, daß eine so reiche Quelle ganz vernachlässigt worden ist.

Ein rafches Durchgeben bes Bertes wird zu einzelnen Berichtigungen Anlag geben. Graf Beter Ernft, Mansfelds Bater, ftarb nicht im Dezember 1604, sondern am 25. Mai 1604. Seine angebliche britte Krau "Madame Mallyni" (wohl seine Geliebte, Fran von Mailly), fam feit Billermont gestrichen werben. Rhevenhillers Gitate baben teine Mutoritat bei fehlenben befferen Beugniffen und fonftigen Gegenbemeifen: überhaupt sollte ber Berfaffer wiffen, daß ber Compilator ber Rheven billerschen Annalen, ba wo er nicht über bes Grafen eigene Thatigfeit nach beffen Papieren berichtet, jumeift nichts als Ercerpte aus bem Theatrum Europaeum u. f. w. bietet. Beldes die Thatigieit Rans: felde zwifden bem Schluß bes ftragburg bifcoflicen Rrieges und feinem Gintritt in favopische Dienste gewesen, mar bis jest unausgetlart und brei Sabre feines Lebens blieben im Berborgenen; gegen biefe Anficht bes Referen ten fpricht ber Berfaffer und behauptet baffelbe nur fur ein Sabr; bagegen ift zu bemerten, daß, wenn er von einem zweijährigen Aufenthalt am Anspacher hofe rebet, bies boch eben nur eine, allerbings mahr icheinliche, Bermuthung ift, fur Die er feine weitern Beweise porgubringen bat. Die Schilderung Deutschlands vor bem breißigjabrigen Rriege fceint mir etwas allzusehr ins Schone gefarbt zu fein; jebenfalls mar Deutsch: land nicht reicher bamals als es jest ift; baß gleich bier, ebe noch ber Rampf begonnen, alle Greuel bes Rrieges in ihrer grellften Coloratur vorgeführt werben, ift auch ein Anerdnungsfehler. Begen ber Berbandlungen mit Savopen wird bem "Thuringer Degen" Ransfeld unverwellliches Berbienst vindicirt; trop allem bier Borgebrachtem tann ich mich noch immer nicht entschließen in bem Tractat von Rivoli etwas Anderes als eine von vornherein unausführbare Chimare ju erbliden, die übri: gens jedenfalls nicht allein von Mansfeld erbacht worden ift. Ueber ben bobmifden Rrieg erfahren wir im Gangen nichts Reues; nur gegen Ende beffelben find einige unbefannte Archivalien aus Dresben benutt worben,

wofür wir dem Berfaffer unfern Dant mit dem Bedauern aussprechen, baß er nicht noch mehrere ber — nach beigegebener Registrande — bas selbst befindlichen Stude veröffentlicht habe. Nach der Schlacht bei Brag stellt Graf Uetterobt seinen Selben als einen zweiten Sannibal bar, entschloffen "ohne gleiches Beifpiel in ber Geschichte, einer Belt Trop gu bieten, ohne andre Aussicht auf Silfe als die bes allmächtigen Gottes". Es ift unvertennbar, daß er bier, wie an vielen anderen Orten, die religiose pathetijden, officiellen Erguffe Dansfelbs fur baare Dunge genommen Gine folde naive Ueberzeugung von ber Tugend feines Belben ift nirgends weniger am Blat, als bei einer Beurtheilung bes eben fo idlauen als verwegenen Mansfeld. Die Scharmubel um Rogbaupt merben nach Tillys Berichten bier als eine große Schlacht geschilbert. Es ift aber fraglich, ob es nicht in Tillys Intereffe lag, um sein unverant wortlich langes Baubern ju vertuschen, aus fleinen Gefechten fo wichtige Rufammenftobe zu machen. Das Tagebuch von Aliben Unpartheilsch, in Mansfelds Lager verfaßt, ift viel bescheibener in seinen Ausbruden. Bei ben Berhandlungen in ber Oberpfalz ift es auch, bag einmal von einem Brief bes Bergoge Maximilian von Baiern, vom 18. Juli, bie Rebe ift, welcher "mit unglaublicher Schnelligfeit" von Straubing nach Borlit ging, ba ber Rurfürst von Sachsen ihn icon am 19. beantwortete. Diese allerdings geradezu sabelhafte Schnelligkeit naturlich zu ertlaren, batte ber Berfaffer fich nur zu erinnern brauchen, bag Maximilian feinen Brief nach bem neuen, Johann Georg ben feinen nach bem alten Ralender batirte, und fein 19. baber ber 29. Juli mar. Mansfelds Treiben im Elfaß ift febr ludenhaft gefdilbert; auch Billermont bat bier febr wenig; einzelne gebrudte Arbeiten batten berudfichtigt werben tonnen, so bie Historie d'Obernai von Gyf und eine Schilderung ber Belagerung gaberns von Dag. Fischer in der Revue d'Alsace. Reiches archivalifches Material ift übrigens in Strafburg vorhanden. Die turg befprocenen Seirathsprojecte Mansfelds mit einer Durlacher Bringeffin scheinen mir febr problematischer Ratur, und eine nabere Besprechung ber Quellen über biefen Bunkt mare munichenswerth gewesen. bandlungen mit Frankreich vor ber Schlacht von Fleurus find febr ungenau erzählt, ba auch Billermont bier bie frangofischen Archivalien, die er boch in ber Collection de Harlay auf ber Raiferl. Bibliothet unter ben Sanden batte, taum benutt bat. Bon feindlichen Gefinnungen der beiben

Barteien tann nicht bie Rebe fein, bochftens von einer gelinden Angt ber Frangofen. Der über bie welsche Arglift fo ergrimmte Berfaffer ideint nicht zu wiffen - mas aus Rlugidriften zu lernen war - bas Mansfeld bamals icon eine frangofische Benfion bezog und ben Titel cines Colonel des troupes Flamandes de S. M. trug. Der Rug nach Offfriedland wird als ein "grandiofer Alibuftierftreich" geschilbert, weil er ben Rampf eines "brutalen, von Rabuliften irregeleiteten Bobels gegen ein legitimes Oberbaupt" unterftupte. Berabe bier jeboch ift bie That - nicht die graufame Musführung berfelben - leicht zu vertheibigen, benn Mansfeld ging nur auf Bunich ber ihn erhaltenben Generalftaaten und im Golde Frantreichs borthin. Die Frage, warum er so lang the tenlos verbarrt, ift auch vom Grafen Uetterobt nicht befriedigend beantwortet worden. Der Totaleindrud seiner damaligen, in Baris theilmeife porbandenen Correspondeng ift mohl ber, daß ihn Andwig XIII. als immermabrendes Schredmittel an ber Flante Deutschlands, dabei aber moglichst fern von seinen eigenen Landen balten wollte und so einem Relbma am Rhein ober in ben flandrischen Provinzen abgeneigt war. Das für biese Epoche aus bem Leben Mansfelds wichtige Wert von Bintelmann, Olbenburgifche Friedens. und benachbarter Lander Ariegsbiftorie, welches seinen gangen Briefwechsel mit dem Grafen Anton Gunther von Oldenburg enthalt, bat ber Bf. nicht benutt.

Bom Ende des Aufenthaltes in Ostfriesland an, wird das Bert bedeutend schwächer noch als disher. Allerdings werden die Quellen mit dem Jahre 1624 seltener, aber die wichtigsten selbst sind nicht benust und scheinen nicht einmal dem Namen nach bekannt, so z. B. die Momorie recondite von Bittorio Siri, welche so sehr wichtig für die Unterhandlungen mit England und Frankreich sind. Bon Rusdorf werden wohl einige Briese — wahrscheinlich aus zweiter Hand — citirt, aber die zweibändige Sammlung ist nicht benust worden; auch die Arbeit von P. Goldschmidt über die evangelische Liga von 1624 hätte einisgen Stoss bieten können. Zu erwähnen ist gleichsalls die in Ropenhargen erschienene Correspondenz Christians IV. von Dänemark, sowie die immer noch brauchbare Biographie dieses Königs von Riels Slange. Der letzte Abschnitt, die Geschichte Mansselds von der Schlacht dei Dessaudis zu seinem Tode enthaltend, ist kaum in den allgemeinsten Umrissen gezeichnet. Der Tod Mansselds wird unter der Feder unseres Bersassers

zu einer bramatischen Scene, in ber, "mit den Worten: Seib einig, einig! ber Helb bem 'auflohenden Often seine Seele entgegenhaucht." Gine solche Tendenz, die Geschichte mit Reminiscenzen tragischer Dichtkunst auszusschwäden, hat mit der Wissenschaft nichts mehr gemein. Daß Mansseld arm starb — was dem Leser mit ungeheuern Lettern eingeprägt wird — tann noch nicht dazu berechtigen, ihn für einen "wahrhaft Gläubigen" anzusehen, "eingehend in das Land des Friedens und ewigen Lichtes". Wie man Mansselds Geschichte jahrelang studirt haben kann, um schließe lich in einem solchen Ton von ihm zu sprechen, ist uns unbegreislich.

So sparlich die Bahl ber Quellen, so überschwänglich die Form, so schwach ift es auch oft mit ber bistorischen Kritit bes Berfassers bestellt. Auf eine Sonderung, eine Clasificirung feiner Quellen einzugeben, ift ibm nicht eingefallen. D. Rlopp, v. hammer, Riemann, Soeltl werben in bunter Reibe ben gleichzeitigen Berichterstattern jugefügt, ob fie gerabe Ardivalien citiren, ober bloß eigene Ansichten tundgeben. fast auf jeder Seite bitter geschmaht, wird fast auf jeder Seite benutt; Schiller, beffen meifterhafte Schilberung an taufend fleinen Brrthumern leibet, wird geradezu an die Spipe der "glaubwürdigen Autoren" gestellt. Muchtigfeit im Citiren ber Gigennamen ift überaus haufig, und finden wir des Defteren Rheverhiller Braulieu Montherot Lalain Corbeville Mally Beffenberg u. f. w. fur Rhevenhiller Beaulieu Montereau Lalaing Cobreville Mailly Baffenberg u. f. w. genannt. -Benn wir ichlieflich alles oben Gefagte in einem Endurtheil gufammenfaffen wollen, so muß erklart werben, bag porliegendes Wert bas porbandene Bedürfniß nach einer Biographie Mansfelds in febr geringem Rage befriedigt bat. Die Arbeit bes Grafen Uetterobt ift bie eines wohlmeinenden, aber politisch und religios viel zu befangenen Dilettanten, ber noch bagu ben ihm bier verhängnifvollen Jrrthum begt, eine Sache muffe nothwendig ihre helben baben, und biefe helben burften nichts Solectes gethan haben. Gine folde Berklarung aber tann ein Charatter wie Ransfeld mit Richten ertragen, und vielleicht hat ihm der Berfaffer mehr geschabet, als genütt. Die Wiffenschaft bat er babei nicht geforbert, und ein im echt-historischen Sinn geschriebenes Buch über benfelben Gegenftand, bas endlich einmal auch die bezügliche Flugschriftenliteratur grunds lich verwerthen wird, mag immer noch eine willfommene Erscheinung auf biefem Gebiete beißen.

Ronnad Aricand, die maritime Bolitit der habsburger im fiebpfpnen Jehrindert. S. (VI. und 191 G.) Berlin 1867.

Die Geschickte ber banbelspolitischen Beziehungen unter ben enrowätischen Staaten und ihres Einflusses auf ben Gang ber allgemeinen Pelitit gebort zu ben bisber noch am meisten vernachlässigten Partien ber neueren Geschickte. Für das nebzehnte Jahrhundert lehrt dennoch jeder Blief in die diplematischen Alten, sowie in die publicistische Literatur, das diese Frazen in den Berwicklungen eine sehr bedeutende Rolle spielten. Ben dieser Seite der anzesehen, loft sich Manches, was sonst in ganz anderen Insammenhäusen zu erickeinen pflegt, auf in eine Reihe von Fragen über Joliberechtigungen, Jolitarise, Handelsseichen, Handelsbeschrändungen z.; bandelspesitische Gesichtspunkte treten mit hervorragendem Kinfluß auf den Gang der Ereignisse vor die Augen: es scheint, als ob diese materiellen Interessen die eigentlich bewegenden Motive enthielten, die nur häusig durch vorangestellte politische Grörterungen anderer Art verdüllt würden.

Gewiß wurde es die Sade meistens nicht erschöpfen, wollte man diesen Gesichtspuntt ausschließlich in den Bordergrund stellen, obwohl Mances geradezu barin ausgebt; aber größerer Beachtung ist berselbe jedensalls werth, als er dieder zumeist gesunden. Freilich bei Staaten, wie England und den Riederlanden, liegen die mercantilen Fragen in ihrer ganzen Wichtigkeit zu klar zu Tage, als daß sie underücksichtigt bleiben könnten; aber auch bei anderen wurden sich die ersprießlichsten Resultate ergeben. Welche Wichtigkeit wurde es für die gesammte Geschichte des sechszehnten und siedzehnten Jahrbunderts haben, wenn man den Gang der spanischen Handelspolitik wahrend dieser Zeit im Zusammenhang übersähe; es kann nicht anders sein, als daß auf das Ganze der politischen Rolle Spaniens in dem Zeitalter seiner europäischen Borherrschaft von da her ein neues wichtiges Licht sallen wurde.

So auch die Geschichte ber Staaten bes nordöstlichen Guropa, die sich um die Ostsee gruppiren. Auch nach dem Fall der Hansa bewegt sich das politische Leben dieser Bereiche zum guten Abeil um die Intereffen des Handels; sast alle politischen Fragen haben bier einen starken Busat von dieser Art. Aber die Geschichte der vielgenannten "baltischen Frage" muß erst noch geschrieben werden. Zum wirklichen Berständnis berselben werden wir nur vordringen, wenn es gelingt, sie als einen

Theil der Finanze und Handelsgeschichte der betreffenden Staaten: Schwesden, Danemark, Niederlande, Bolen, Brandenburg 2c. zu erfassen. Auf Rechnungsbücher und Zollrollen, auf Schisse und Baarenlisten, in Summa auf Geld und Zahlen wird es vorzugsweise antommen; ohne diese reelle nüchterne Grundlage schwebt all unsere Kenntniß von den darauf gegrünzbeten politischen Actionen und Combinationen gegenstandslos in der Luft. Doch ist bierfür noch kaum ein Ansang gemacht.

-Mit besonderem Interesse hat man aus diesem Areise immer bie Episode betrachtet, welche ben Gegenstand ber oben genannten Monographie bildet: Die Bemühungen ber habsburgifden Bolitit auf dem Sobes buntt ibrer Erfolge im breißigjabrigen Rrieg an ber Oftfee festen Ruf ju faffen und die, wie es ichien, errungene beutiche Alleinherrichaft burch Die Besitnahme auch bes beutschen Meeres ju sichern und ju fronen. Die Schrift Reichards geht jum ersten Male Diesen Planen in die Gefoichte ibres Uriprunge und in bas Detail ibrer Ausführung nach. Unfere bisberige Runde barüber mar außerft burftig; bas Material mußte sum allergrößten Theil aus Ardiven gusammengesucht werben. Aften und gleichzeitig publiciftische Schriften; ber Berfaffer bat bies mit bantenswerthem Gleiß in ben wichtigften nordbeutschen Archiven und Bibliotheten gethan und eine Menge neuer Materialien jum erften Mal berangezogen; man barf fagen, bag, wenn gleich noch manche Luden übrig bleiben, aber die man in Bien, Bruffel, Simancas Austunft finden mochte, boch ber Berlauf ber Dinge im Großen und Gangen jest ziemlich tlar porlieat.

Der Verfasser nimmt seinen Ausgang von ben vorzugsweise von Spanien ausgehenden und unterhaltenen Versuchen, an den norddeutschen Küsten Fuß zu fassen: sie richten sich zuvörderst aus die Rordsee; erst allmählich greisen sie nach der Ostsee hinüber, sowie erst allmählich Oesterreich in diese Plane hineingezogen wird. Diese Absichten Spaniens hängen auss Engste zusammen mit dem Verfall seiner heimischen mercantilen und öconomischen Verhältnisse. Indem Spanien mehr und mehr sich von den vereinigten Riederlanden überslügelt sieht, muß es darnach streben, diesen den Rerv ihres Bohlstandes und ihrer Macht zu unterbinden, d. h. ihnen auf ihren Handelswegen zu begegnen und an den für sie wichtigsten Mittelpunkten des Welthandels mit ihnen zu concurriren. Bestrebungen dieser Art begleiten die ganze Geschichte des niederländischen

Befreiungelampfes. Rach ber Seite ber Rorbfee bin richten fie fic be fonbere auf Oftfriesland: Die Gerrichaft an ber Manbung ber Ems und im Dollart ift ber beständige Streitapfel zwischen Spanien und Rieber lanbern. Rach dem Ablauf bes zwölfjabrigen Baffenftillftands (1621) werben diese und abnliche Blane von ber franischen Regierung mit erneuter Energie aufgenommen. Die bierauf bezügliche Bartie gebort ju ben lebr reichften bes Buches; Die Geschichte ber von Spanien erlaffenen Sanbels verbote, ber 1624 in Sevilla errichteten Abmiralität, Die Grundung von Marbyd, die projectirten binnenlandischen Canalbauten, wodurch man ben Rieberlanden ben Rheinhandel abzuschneiden gedachte, all biefe Schritte und ihre Einwirfungen auf die allgemeinen volitischen und Sandelsverbaltniffe biefer Jahre werben eingebend und mit einer Fulle intereffanten Details bargelegt. Es folgt bann in bem beutschen Rrieg bie nieberbeutschedanische Coalition, auf beren Berlauf und Charafter in biefem Busammenhang viele beachtenswerthe Lichter fallen. Sier greifen nun bie spanischen Plane in Berbindung mit Defterreich nach ber Oftsee berüber: Lubed, die Ruften von Bommern werben querft ins Auge gefaßt; aber erft nachdem mit der Schlacht von Lutter und dem Elbubergang Tillys ber niederbentiche Feldzug entschieden war, nehmen biefe Brojecte beftimme tere Gestalt an. In ben Jahren 1627 und 1628 erreichen fie ihren höhepunkt; Desterreich tritt bier in ben Borbergrund, mabrent Spanien mebr als secundirende Macht erscheint. Der Berfaffer bat bas Material für all biefe Berhandlungen, Berfuche und Anfage in reichfter Ausführlichfeit beigebracht.

Alles in Allem betrachtet, erhalt man boch ben Eindruck, daß bie außerordentlich günstige Lage, worin sich die kaiserliche Politik durch ihre damaligen Ersolge gesetzt sah, mit nicht sehr großem Seschick benutt wurde; wie ganz anders verstand es nachmals Schweden seine Ersolge sestzuhalten und auszubeuten. Indem man die Hanseltädte zu gleicher Beit zu gewinnen suchte und ins Gesicht schlug, verwirrte und erschwerte man sich nach dieser Seite die Ausgabe, die dei geschickter Leitung ziem lich günstige Chancen bot. Energische Führung der Dinge nach einem klaren, sestgehaltenen Gesichtspunkt din ist durchaus zu vermissen; man ist sich über das, was man eigentlich beabsichtigt, nicht volltommen klar, und Wallenstein, wenn er es theoretisch war, wurde praktisch durch die Rücksicht auf seinen Medlenburgischen Besitz bestimmt, um den sich für ihn

in dieser Zeit Alles brehte, und diese Rückücht führte zu Maßregeln, die bem ursprünglichen Zweck direct entgegenliesen. So scheiterten alle Plane der beiden verbündeten habsburgischen Mächte: die Hanseaten lehnten es ab, mit Spanien durch einen Handelsvertrag in nähere Verbindung zu treten, und schieften sich an, mit Gewalt alle Versuche gegen die Freiheit ihrer Entschließungen zurüczuweisen; mit der eigenen Flottengründung tam man nicht über eine kleine Anzahl Schiffe hinaus, die gegen Danemark und Schweden so viel, wie nichts bedeuteten, und ohne eine genüsgende Flotte bedeutete es auch nichts, daß man die lange Küstenstrede, bis auf Stralsund, militärisch occupirt hielt. Mit dem Frieden von Lübed erreichen die österreichischen Seeherrschastspläne ihre Endschaft; nur die Occupation der meisten baltischen Hasenpläße blieb noch übrig. Es ist bekannt, welch rasches Ende auch diesem Vortheil beschieden war.

Roch einige Male im Berlauf bes siebzehnten Jahrhunderts wendet sich die habsburgische Politik Planen, wie den von 1628 zu; aber nie ist sie der Erreichung wieder in gleicher Weise nahe gekommen. Der Berfasser schließt mit einem hinblid auf ein nochmaliges Auftauchen dieser Gedanken im Jahre 1636, welches ohne weitere Folgen blieb. Der etwas weit gefaste Titel der Schrift hatte erwarten lassen, daß hier auch die doch sehr bemerkenswerthen Plane ähnlicher Art in den Jahren 1638 und 1639 nicht übergangen würden, in welche neben Spanien und dem Raiser auch König Wladislaus von Polen und Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg verwicklt waren. (Bergl. Urf. und Attenst. z. Gesch. des Kurf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg I S. 28 ss. und Memoires de Chanut II S. 44 ss.)

Uebrigens ist die Abhandlung frisch und angeregt geschrieben. Rur ware in manchen Partien eine größere Klarheit und Uebersichtlickeit in ber Gruppirung des Materials zu munschen. Die Darstellung ist nicht selten mit Nebensächlichem überladen, was ihren raschen Fortgang hemmt und wohl entbehrt werden könnte; es ist dem Verfasser, scheint es, schwer gefallen, den hochausgesammelten Neichthum seiner Notizen in der geeigeneten Beise zu comprimiren und zu beschneiden. Doch soll daraus einer Erstlingsschrift kein großer Borwurf erhoben werden, von der sonst nur Rühmliches zu sagen ist.

B. E.

Finangeschichtliche Studien. Rupfergeldfrifen von A. Brüdner. 8. (VIII und 268 S.) St. Petersburg 1867.

Der icon burch andere Arbeiten auf bem Gebiete ber rufficen Finanggeschichte rühmlich bekannte Berfaffer giebt in biefem Berke eine Geschichte bes Migbrauches, welcher mit ber Ausgabe von Rupfergeld m einem seinen Metallwerth weit überfteigenden Rominalwerth mabrend bes 17. und 18. Jahrhunderts in Rugland und Schweben getrieben worben In bem erften Reiche ift man zu zwei verschiebenen Berioben auf biesem Frrmege in die größte Verwirrung bes Mungwesens gerathen. Ruerst unter Ciar Alexen von 1656-1663, bann in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts, in welchem die Mungverschlechterung, wie ber Berfaffer ben abweichenben Berichten ruffischer Schriftsteller gegenüber nach weist, unter ber Regierung Beter b. Gr. begonnen bat und man erft im Jahr 1756 mit ber Einziehung ber auf ben Werth von zwei Ropelen berabgesetten Gunftopetenstude wieder zu beffern Mungguftanben gelangte. In Schweben mar es die durch die Rriege Rarls XII verursachte Finange noth, welche ben Baron Gort veranlagte jur Ausgabe eines Uebermaßes von tupfernen Dungzeichen zu fchreiten. Rach bem Tobe best unglucklichen Königs erfolgte alsbald die gesetliche Werthherabsetzung (zulett bis auf 1/96 bes ursprunglichen Werthes) und bie Einziehung biefer Rupfermungen. Der Berfaffer verfolgt - offenbar auf Grund forgfaltiger Quellenftubien - ben gangen Berlauf diefer Mungwirren von der erften Emiffion ber über ihren Metallwerth ausgegebenen Münzen an bis zu ihrer endlichen Wieberbeseitigung. Er berichtet über bie mannigfachen Berfuche, ibren Berth aufrecht zu erhalten, ihre tropbem erfolgende Entwerthung, beren Daß er genau zu bestimmen bemubt ift, die volkswirthschaftlichen Birtungen und die Berhandlungen über die Biebereinziehung bes folechten Gelbes. - Im Ganzen, um nur einige Bunkte hervorzuheben, bie fich aus ben fleißigen Untersuchungen ergeben, haben bie beiben Berioden ber Dung entwerthung in Rugland mehr ben Charafter einer Berdrangung bes vollhaltigen Geldes durch kleine Scheidemunze, wie wir sie in abnlicher Beise wiederholt auch in deutschen Territorien u. A. noch im ersten Jahrzehnt Diefes Jahrhunderts in Breugen beobachten. Die ichmedische bagegen ift insofern eigenthumlicher Art, als die Rupfermungen von vornherein mehr als eine Creditmunge gur Bertretung bes vollhaltigen Gelbes, benn als eine Scheidemunge ausgegeben murben. Die Rupferftude, Munggeichen genannt, erhielten den Rominalwerth eines Thalers, und man trug fich me s anfangs mit dem Gedanken, eine gewisse Einlosbarkeit berselben

## Atteraturbericht.

gegen bares Gelb berguftellen. Dit Recht vergleicht baber ber Berfaffer biefe fdwebifden Sinangfunftitude in manden Buntten mit bem turg nach: ber in Frankreich in Scene gefetten Lawichen Spftem. im Busammenhange mit biefem Unterschiede ber ruffischen und schwedischen Mungwirren burfte fteben, bag in Rugland bie umlaufenden Rupfermungen in ausgebehntem Mage von Brivaten nachgemungt wurden und baburch bas Uebel natürlicher Beife fich erheblich verschlimmerte, mabrend in Soweben die privaten nachmungen einen verhaltnigmäßig geringen Umfang gehabt zu haben icheinen. Die Schonheit bes Geprages ber ichmebifden Munggeichen wird aber auch von Mungtennern bodlich gerühmt, und überdies wurden die alten Sorten baufig eingezogen und mit neuem Geprage wieder ausgegeben. Für tleine Scheidemunge wird eine folche Sorgfalt nicht leicht angewendet. - Gigenthumlich ift ferner ber in Someben bamals stattfindende Gebrauch schwerer Rupferplatten als Werthaufbewahrungs: und Taufdmittel neben ben tupfernen Munggeichen. Als allgemein beliebte Waare und wichtiger Ausfuhrgegenstand wurde bort schon im 17. Jahrhundert Rupfer nicht felten zu Geldzweden vermandt. ber Berbrangung bes Silbergelbes burch bie Munggeichen aber scheint biefer Bebrauch von Rupferplatten viel baufiger geworden zu sein, und bie Staatsregierung machte verschiedene, naturlicher Beife fruchtlose und schäbliche Berfuche ben Werth auch biefes Gelbes zu reguliren. In ber berichteten Auffpeiderung fo ichwerer Rupferplatten, in bem Streben mit ben ichlechten , Mangen auch andere Baaren gur befferen Berthaufbewahrung aufzutaufen und besonders in ber Schatzung bes burch bie Mungwirren angerichteten Schabens zeigt sich übrigens beutlich, wie bamals in Schweden wie in in Rufland das Gelb noch viel mehr Werthaufbewahrungs: als Taufche mittel war. Bei ben schwedischen Berhandlungen über bie Beseitigung bes entwertheten Gelbes, Die ber Berfaffer ausführlicher mittheilt, merben faft burchgebenbs bie letten Besiter bes entwertheten Gelbes als bie hauptsachlich Beschädigten angesehen, bagegen treten bie Rachtheile, welche burch eine willfürliche Beranberung bes Inhalts aller in Gelb für die Zukunft stipulirter Leistungen berbeigeführt werden, sowie die das mit zusammenhangenden Rechtsfragen im Berlauf biefer Mungwirren noch menig bervor. Bir gewinnen in biefe Berbaltniffe besonbers baburch nabere Ginficht, daß ber Berfaffer außer ben Thatsachen vielsach auch bie Reinungen und Borfchlage ber Beitgenoffen über bie Borgange im Mung-

1

wefen anführt. Er zeigt fo, wie die Confusion ber Begriffe über diefe Dinge bamals in ben beiben Lanbern nicht auf wenige Ropfe beschränt mar, aber boch in Folge ber gemachten Erfahrungen fich allmählich ver minberte. Ausführlich werben namentlich bie Mungprojecte zweier rufficer Schriftsteller, bes Iman Boffoschlow und bes Michail Amramow mitge theilt. Der Erstere entwidelt in einem Beter b. Gr. gewidmeten Berte por Allem zwei Gebanten, erftens bag ber Berth ber Mungen nicht burch bie Menge des darin enthaltenen Metalls bedingt werde, sondern durch die Autorität bes Fürften bestimmt werden tonne und ferner, daß die Rungen obne Legirung geprägt werben follen. Auf Grund biefer Anfichten entwidelt er bann ein Broject zur maffenhaften Ausgabe zu leichten Rupfergelbes. Das Gutachten Mt. Amramows aus bem britten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts, bas bis vor wenigen Jahren dem 3. Boffoichtom gu: geschrieben wurde, tommt ebenfalls jur Empfehlung ber Emission gang leichten Rupfergelbes in ungeheueren Betragen, will aber nebenbei einen großen Borrath an Gold und Silber einsammeln, von dem inbes nicht gang tlar ju feben ift, ob und wie er jur Dedung des umlaufenden Rupfergeldes bienen foll. Wenn ber Berfaffer biefen groben Frrthumern ber Theorie gegenüber hervorbebt, wie im weftlichen Europa icon im 17. Jahr bundert verschiedene Schriftsteller über das Berbaltnig von Metallmerth und Coursmerth ber Mungen richtigere Unschauungen hatten, fo batte er um die "wiffenschaftlichen Unfange" ber richtigen Lehre zu geben, noch weiter ins 16. Jahrhundert g. B. auf J. Bodin und ben englischen Anonymus B. S., ja bis ins 14. Jahrhundert auf R. Dresmius gurudgeben muffen.

Henri Gaidoz, De quelques registres de l'inquisition soustraits aux archives Romaines. Extrait de la Revue de l'instruction publique. (Numeros des 16 et 23 mai 1867.) 8. 16 p.

Die vorliegenden Blätter geben Nachricht über einen wenig getannten interessanten Schat Dublins. Bei Gelegenheit der französischen Expedition nach Rom im J. 1849 wurde eine Reihe von Papieren aus dem Palast der Inquisition entwandt; ein französischer Officier verkauste sie nach England; nach mannigsachen Wechselfällen kamen sie in den Besitz des Trinity-College in Dublin, in dessen Bibliothek sie sich gegenwärtig besinden. Schon im vorigen Decennium veranstaltete Hr. Gibbings aus ihnen drei kleine Publicationen, gab aber über seine

Quelle nur einen irreleitenden Aufschluß; durch die Gute des Custos der erwähnten Dubliner Bibliothet, Hrn. Todd, ward es neuerdings Herrn Gaidoz verstattet, Einsicht von ihnen zu nehmen. Seinem Bericht zusolge sinden sich in den 60 starten Quart. Bänden pabstliche Briese aus den Jahren 1389—1783, Urtheilssprüche und besonders Brocesatten der Inquisition. Namentlich aus den letzteren theilt er uns einige Notizen mit, die ihm bei raschem Durchblättern aufgesallen: allerdings nicht eben Nachrichten von großer historischer Bedeutung, aber eine Reihe pikanten Details; am Interessantessen ist wohl, daß die Attenstüde mehrsach die Anwendung der Folter Seitens der Inquisition bezeugen. Wir können uns nur dem am Schluß ausgesprochenen Bunsche anschließen: möchten diese Mittheis lungen einem berusenen Forscher Anlaß zu weiterer Ausbeute der bessprochenen Attenstüde geben.

pp.

Souvenirs militaires de 1804—14. par Mr. le duc de Fézensac, général de division. Paris.

Diese Memoiren, die durchweg den Stempel der Einsacheit und Bahrheit tragen, haben in der französischen Armee großes Aussehen gesmacht. Der Chauvinismus verglüht allmählich, und man beginnt auch dort ein vorurtheilsloses Auge auf die immerhin glorreichen Feldzüge des großen Kaisers zu richten und findet, daß die Darstellungen von Bignon, Thiers und Anderen an großen Uebertreibungen leiden. Fezensacs Memoiren ersinnern an die trefslichen Marmonts und zeigen wie jene, daß Sorge für die Berpslegung der Truppen und innere Disciplin in den Heeren Naposleons viel zu wünschen übrig ließen, daß die berühmten Marschälle oft unzuverlässig, habgierig und treulos waren und daß des Kaisers eigene Bulletins die allerunsauterste Quelle der Geschichtsforschung sind.

Le général Kleber par le Baron Ernouf. Mayence et Vendée, Allemagne, Expedition en Egypte. Paris. Didier.

Rleber war neben Desaix, Duroc, Marmont einer ber bedeutenbsten unter ben alten Kriegsgefährten Rapoleons; zu selbständig um sich völlig unterzuordnen, sesthaltend an den republikanischen Gesinnungen, hätte er nie die Rolle eines Davout oder Bandamme gespielt. Ueber seinen vorswurfsfreien Charakter, seine Berwaltung in Aegypten und seine Ermordung enthält das Buch interessante Data.

Bon Schriften über ben Rrieg von 1866 1) notire ich:

The seven weaks war, its antecedents and its incidents 1866 by Hozier.

Der bekannte Correspondent der Times, während des Krieges im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, veröffentlicht eine militärische Geschichte des gesammten Krieges in Deutschland und Desterreich, die mit Sachkenntniß und billiger, anerkennender Beurtheilung geschrieben ist. Die Umstimmung des Urtheils, das Englands Bolt, wie seine Zeitungen, über Preußens Heer und Politik fällen, verdanken wir zum Theil den Berichten des Mr. Hozier.

Feldzugs-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-Armed-Corps im Feldzuge von 1866 (Prinz Alexander von Gessen).

Der Pring, der sich als österreichischer General im Feldzuge 1859 ausgezeichnet, ift bas Ziel zum Theil ungerechter Angriffe, namentlich von baierischer Seite geworben. Seine Stellung an ber Spipe verschiebener Contingente, die fast nur von ihren Territorial-Berren abhängig waren, ift unendlich schwierig gewesen. Indeffen ließ er sich zu fehr burch seine Rudfichten auf ben Schut ber Bunbeshauptstadt Frankfurt, von Seffen Darmstabt und Raffau leiten, ging, nachdem er bie Rachricht von ber Schlacht bei Roniggrap erhalten, gegen ben Befehl bes Ober-Commandos auf Frankfurt gurud. Im 2. Theile bes Feldzuges (fublich vom Main) trifft ber hauptvorwurf ben Bringen Rarl von Baiern, ber nur auf ben Sous Baierns bebacht mar, ber in unbegreiflicher Langfamteit vorrudte, ber Tage lang ben Bringen Alexander ohne Befehl ließ, als wenn beffen Corps ibn nichts anginge, und ibm bann bie schwierigsten, taum mehr auszuführenden Auftrage gab, um nur die baierifche Armee möglichft intatt zu erhalten und Baiern zu ichuben. Bring Alexander verfcweigt noch Bieles, mas er gu feiner Rechtfertigung fagen tonnte.

Die folgenden beiden halbofficiellen baierischen Brofcuren versuchten bie eigenen Entschuldigungen bes Feldquasjournals und bie indirecten Au-

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der Literatur des deutschen Arieges von 1866 findet man in Petholdts Anz. für Bibliogr. u. in einem Beiheft z. Militärwochenblatte. Dem gleichen Zwed dient eine eigene Schrift von O. Mühlbrecht: Die Literatur des deutschen und italienischen Arieges im Jahre 1866. Uebersicht der deutschen und ausländischen literarischen Erscheinungen vom 1. Januar 1866 bis 1. Juli 1867 8. (XXVII u. 68 S.) Prag 1867, J. Satow.

Magen besselben gegen bie Oberleitung bes Heeres (Bring Rarl und v. b. Tann) zu entfraften:

Urfachen und Wirkungen ber baperischen Ariegführung 1866. München, Mang. Erläuterungen bes höchstcommandirenden der südwestdeutschen Bundes-Armee zum Feldzugs-Journal des Brinzen Alexander von hessen. München, Mauz.

Wirfungen und Ursachen ber preußischen Erfolge in Babern (Erwiderung auf die officielle Brofcure "Ursachen und Wirfungen"). Wenigen-Jena, Dochhaufen.

Scharfe, meist sachgemaße Kritit ber oberen Leitung bes heeres, ber taltischen Führung, ber Zustande und Personal-Berhaltniffe im baier rischen heere.

Antheil ber babischen Feldbivision am Kriege 1866 in Deutschland. Lahr bei Geiger.

Die kleine Schrift, die durch klare, übersichtliche Darstellung, milbes und einsichtiges Urtheil ausgezeichnet ist, geht über die durch den Titel gesteckten Grenzen hinaus und giebt, neben detaillirter Erzählung aller Operationen der babischen Division, eine turze Geschichte des Feldzuges ber westdeutschen Bundesarmee. Der Berfasser, Oberlieutenant Schneider vom 1. badischen Leid-Grenadier-Regiment, ist auf Besehl des Großberzogs in Folge der Beröfsentlichung dieser Schrift in den Rubestand versetzt worden.

Jur Beurtheilung des Berhaltens der badischen Feld-Division im Feldange 1866, nach authentischen Quellen.

Altenmäßige Enthullungen über ben babifchen Berrath an ben beutschen Bundestruppen im preußisch-beutschen Rriege.

Die ganze Standalliteratur über den angeblichen Verrath Badens, ber diese und eine Reihe ähnlicher Broschüren angehören, läßt sich mit wenigen Worten absertigen. Bon einer Berrätherei der badischen Division oder ihrer Jührer war keine Rede; sie hat von den vier Divisionen des 8. Corps mit das Meiste geleistet und ist wohl am Besten geführt worden. Aber es lag der Keim der Indisciplin in der kläglichen Zusammenssehung der Corps aus so verschiedenen Contingenten, deren Führer den geheimen Instructionen ihrer Landesherren gehorchten, von denen sie und die Truppen Gehalt erhielten, Auszeichnung und Besörderung erswarteten; dem commandirenden General wurde nur in soweit gehorcht, als seine Besehle mit jenen Instructionen übereinstimmten. Prinz Wilhelm von Baden gehorchte dem Prinzen Alexander so wenig unbedingt, als dieser dem Brinzen Karl von Baiern. Als nun die Seschide Deutschlands in Böhmen entschieden waren, als Oesterreich und Baiern für sich Wassen

stillstand schlossen, ohne der kleinen Staaten zu gedenken, und Preußen nicht mit dem Bundes:Corps, nur mit den einzelnen Fürsten über einen Bassenstillstand unterhandeln wollte, da löste sich das schwache Band, das die bunte Mischung der Contingente zu gemeinsamem Zwed verbunden, völlig, und jeder Führer dachte nur daran, sein Corps unter möglichster Bahrung der Bassenshre intalt zu erhalten und dem Landesherrn wieder zuzussussicheren.

Unfere Zeit. Deutsche Rebue ber Gegenwart, herausgegeben von R. Gotbich all. Der Krieg 1866 in Westbeutschland. Augustheft.

Auch biefe Artitel (bie wesentlich ber Schrift über "ben Antheil ber babischen Division" folgen) sind wie die über ben Rrieg in Bobmen mit Sachlenntnig und magvollem Urtheil geschrieben. Der felbftanbigen Leis tung Faldensteins fcreibt ber Berfaffer bisweilen einen großeren Antbeil am Erfolge zu, als ibr gebührt, und bas verleitet ibn bann zu eimes gewagten ftrategischen Raisonnements, besonders bei Gelegenheit bes Bow mariches zweier Divisionen (am 12. Juli nach ber Schlacht bei Riffingen) auf Schweinfurt und bes plotlichen Rechtsabmarfches nach Frankfurt. Die Form, in ber ber Berfaffer bie Berichte Raldensteins aus Frankfurt an ben Ronig wiedergiebt, mit ben Borten: "in Folge bes mir befohlenen Rechtsabmariches" beutet icon barauf, daß biefe plogliche Menderung bes Operationszieles auf boberen, bier burd politische Berbaltniffe (bie Rud ficht auf die naben Friedensverhandlungen, bei benen es fich barum banbelte möglichft viel Terrain nordlich bes Mains in handen zu haben) bebinaten Befehl erfolgte. Der Telegraph macht beute eine Leitung ber Operationen ferner Armeen vom großen hauptquartier aus moglich, Die in früheren Beiten nicht ausführbar mar.

Die Main-Armee, oder von der Elbe bis zur Tanber, vom Berichterftatter bes Dabeim. 1. u. 2. Lieferung. Bielefeld, Belhagen.

Im schwungvollen Tone sorcirter patriotischer Erhebung geschrieben, werden die allerdings glänzenden Ersolge der Main-Armee unter Faldensteins Leitung verherrlicht. Indessen sind einzelne Thatsachen unrichtig angegeben (z. B. die Beranlassung zu dem Gesecht von Langensalza), andere Berhältnisse sind in ein schieses Licht gestellt, dessen Schattenwirkung wohl nicht aanz unbeabsichtigt gewesen ist.

Darmftabtifche Militair-Beitung.

Die Controperse amischen ben Gubrern ber einzelnen Contingente

der Bundes-Armee unter einander und mit preußischen Darstellungen wird hauptsächlich in diesem Blatte geführt.

F. v. M.

Ropte, Rudolf, Widutind von Korvei, ein Beitrag zur Kritik der Gesichtschlichreiber des zehnten Jahrhunderts. 8. (X u. 185 S.) Berlin 1867, Mitteler und Sohn.

Als Borarbeit zu ber unternommenen Neubearbeitung ber Jahrbücher Ottos I hat Professor Köpke eine Monographie über die Hauptquelle ber Geschichte Ottos veröffentlicht, welche biesen Schriftsteller nach ben verschiebenften Richtungen untersuchend eine Reihe wichtiger Ergebnisse gewinnt.

Unftreitig bat auf dies Buch bas Borbild bes "Gregor von Tours" pon Löbell anregend eingewirft, und in vielen, wenn auch nicht in allen Källen wird ftets biefe Art ber Erörterung und Behandlung, wie Löbell mit so grokem Geschide fie angewendet batte, gang portrefflich geeignet fein, in die gange Atmosphare einer bestimmten Beriode und zu verseten. Benn nun auch Bibutind nicht eine fo bebeutenbe Berfonlichkeit ift, wie jener frankliche Bischof, wenn er auch nicht in bemselben Dage, wie jener, unfere Renntnist von ber Geschichte seiner Beit beberricht, - so ift boch auch Wibutinds Buch nicht nur die reichfte Quelle, sondern auch der ums faffenbste und treueste Spiegel ber Ruftande bes gebnten Jahrhunderts. Röptes Arbeit zeigt uns, wie portheilhaft Löbells Methobe sich hierhin übertragen ließ. Auch Ropte befpricht zuerft bie Berfonlichfeit und bas Bett bes fachfiden Mondes und versucht bann auf Grund ber in seinem Berte enthaltenen Einzelangaben ein Bilb jener Reit zu entwerfen. Dies Lettere fallt natürlich bier nicht fo reich aus, als es bei der Arbeit über Gregor von Tours der Fall sein konnte. hier abzurunden und zu ergangen, bietet das übrige Quellenmaterial vielfach Gelegenheit; vielleicht batte mit Rudficht auf biefen Sachverbalt auch Roptes Darftellung stellenweise etwas tnapper und turger gehalten sein tonnen.

Der Hauptwerth der Arbeit beruht in der Aritik Widukinds als Quelle. Der erfahrene und gereifte Meister kritischer Untersuchungen kann hier wohl nicht verkannt werden; im Detail sowohl als in den größeren und weiteren Ausblicken in die mittelalterliche Literatur ist manche schone Frucht langjähriger Arbeiten uns geboten. Man wird das, was Köple hier aussuhrt oder andeutet, alles mit Dank annehmen dürsen. Und auch da, wo der Mitsorscher auf diesem Gebiete nicht durch seine Beweissührung völlig überzeugt worden ist, auch da wird man Weitersseven

und Auregung erhalten zu haben gerne bekennen. Man wird es gerade mir nicht verbenken, wenn ich an dieser Stelle mit den Ergebnissen Köples mich auseinanderzuseten suche — Zustimmung zu Manchem, Einwendumgen gegen Anderes will ich hier vorbringen. Ich hebe freilich nur ein paar Dinge hervor, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen.

Als seine Ausgabe bezeichnet Widulind selbst, Ottos I und Heinzichs I herrliche Thaten zu erzählen, und gleichsam als Einleitung hierzu glaubt er über die Geschichte des sächsischen Bolkes Giniges voranschicken zu sollen (Praesatio): man wird dies recht bestimmt zu betonen gerade durch die irreleitende Ausschrift der Handschriften sich veranlast fühlen müssen, vielleicht noch etwas schrifter als Köpte (S. 11) gethan.

Bas nun die Bertheilung und Anordnung des Stoffes angeht, so hat mit scharfem Messer R. das Buch zergliedert, das Gewebe der einzelnen Fäden bloßgelegt, die Hauptsachen von den Einschaltungen oder Episoden getrennt und so in die Werkstätte des arbeitenden Schriftstellers und einzusübren versucht. In diesem Theile der Untersuchung (S. 12—24) sind sogleich viele geistreiche Bemerkungen und geboten; seiner Scharssinn ist vielsach im Einzelnen dewiesen. Nichtsdestoweniger din ich nicht im Stande, dem Endresultate Köples zuzustimmen. Sorgsältig und wiederbolt habe ich den Charatter der Einschiebsel, die Art und Weise der Einsstagung in allen einzelnen von R. angesührten Fällen untersucht; ich will zusammenstellen, was mir sich ergeben hat; man wird bemerken, wie weit ich im Einzelnen R. beipslichte.

Das ist burchaus richtig, es ist unmöglich zu vertennen, daß in Widufinds Erzählung eine ganze Menge von Notizen und Mittheilungen den Zusammenhang der Darstellung unterbrechen; aber das geschieht doch an verschiedenen Stellen in verschiedener Beise. Man wird mehr, als R. dies gethan, verschiedene Klassen von "Füllstüden" unterscheiden dürsen. Wid. selbst macht es zuweilen deutlich, daß er eine Episode in seinen Text eingeschaltet hat (I 8. 18); zuweilen sieht man doch auf den ersten Blid, wie sachgemäß eine derartige Episode eintritt, — z. B. wenn bei der ersten Berührung der Lothringischen Geschichten ein Rücklich über die früheren Schicksale dieses Landes gegeben wird (I 28. 29), und ganz ähnlich vershält es sich doch auch III 65 —; zuweilen treten einzelne Ausschlungen gleichsam als Parenthesen ein, durch irgend eine Angabe in der Erzählung veranlaßt z. B. I 31. Manches freilich ist von ganz anderer Art, so sieht

man nicht, wie der Sus über Beieklam zu I 33 hinningeschneit ift; ebenso wenig ift der Justummendung des erften Sages von II 7 pp erdunen, und völlig fullich, is das das Sachverthindris darunder leidet, ift III 45 in die Ungarzöhinder emgescheben (was iden Giesebrecht bemerkt hatte). Auch I 33 x. 34 werde man lieber denter I 31 lesen. Man kann sagen, das Wienstadt Streben, eine pragmatische Geschiebte zu liesen, wertweizig durchtungt ift bund den Berfund, auch die dermologischen Gleichzeitigkeiten anzumerken; sehr übel ist ihm die Berbindung beiber Ausgaben geglückt.

Aber was folgt nun aus allen biefen Ausftellungen fitr bas Bort als ein Ganzes? 3d meine nichts Anderes, als bag Bidulind oben ein recht ungeschidter Schriftfteller war. Er bat es nicht verftanben, feinen Stoff geborig ju vertheilen und ju gruppiren. Wenn man nicht etwa annehmen wollte, Manches in ber verlehrten Anordnung muffe auf Rochnung seiner Abschreiber gesett werben so bleibt nur bies Urtheil, bas Bibufind Fehler in ber Composition seines Buches nicht vermieben bat. Und ift dies wirklich so etwas Auffallendes, daß man es nicht glauben tonnte? Sind wir wirflich in unseren mittelalterlichen Schriftftellern an gewandte, geiftig verarbeitete Darftellungen gewöhnt ? Immerbin ift es unferem fachfichen Monde boch angurednen, bag er fic bemubt bat, bem Bufammenbange ber Greigniffe nachzugeben und bie rein dronologifde Anordnung aufzugeben; wir wollen bies Bemuben gerne anertennen, wenn wir auch jugeben, er bat es nicht auszuführen vermocht. Und noch auf ein Anderes weise ich bin. In rein ftiliftischer hinficht ift boch Bibutind auch nicht allzu gewandt, nicht allzu vielfeitig; giemlich eintonig find bie Uebergange, bie er von einer Beriobe jur anbern ju machen weiß; ber Borrath feiner Bhrafen und feiner Rebewendungen tann ficher nicht ein reicher genannt werben. (Ein Beispiel erlautere bies: in II 11 finb 10 unmittelbar auf einander folgende Cape auf Diefelbe Beife, burch autom aneinandergereiht.) Benn man diese ftiliftifche Armuth und Unbeholsenbeit Bibutinbs fich vergegenwartigt, wird man es fur gang naturlich balten, baß er auch in ber literarischen Composition seiner Geschichte große Beblei gemacht habe. Aber ich febe nicht einen Unhalt bafur, daß wir nun mit Rovie and biefer ungeschickt gefügten Berbindung der Theile unter amunber auf verschiedene Redactionen bes Buches foliegen mugten. R. main! "Die Episaden find Ginfchaltungen, fpater nachaetza

und Anregung erhalten zu haben gerne bekennen. Man wird es gerade mir nicht verbenken, wenn ich an dieser Stelle mit den Ergebnissen Röptes mich auseinanderzuseten suche — Bustimmung zu Manchem, Einwendungen gegen Anderes will ich hier vorbringen. Ich hebe freilich nur ein paar Dinge hervor, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen.

Als seine Ausgabe bezeichnet Widutind selbst, Ottos I und Heinrichs I herrliche Thaten zu erzählen, und gleichsam als Einleitung hierzu glaubt er über die Geschichte des sächsischen Bolkes Siniges voranschicken zu sollen (Praesatio): man wird dies recht bestimmt zu betonen gerade durch die irreleitende Ausschicht der Handschriften sich veranlast fühlen müssen, vielleicht noch etwas schafter als Köpte (S. 11) gethan.

Was nun die Bertheilung und Anordnung des Stoffes angeht, so hat mit scharfem Messer R. das Buch zergliedert, das Gewebe der einzelnen Fäden bloßgelegt, die Hauptsachen von den Einschaltungen oder Episoden getrennt und so in die Werkstätte des arbeitenden Schriftstellers und einzusühren versucht. In diesem Theile der Untersuchung (S. 12—24) sind sogleich viele geistreiche Bemerkungen und geboten; seiner Scharssium ist vielsach im Einzelnen bewiesen. Nichtsdestoweniger din ich nicht im Stande, dem Endresultate Köpkes zuzustimmen. Sorgfältig und wiederbolt habe ich den Charatter der Einschiebsel, die Art und Weise der Einstügung in allen einzelnen von R. angesührten Fällen untersucht; ich will zusammenstellen, was mir sich ergeben hat; man wird bemerken, wie weit ich im Einzelnen R. beipslichte.

Das ist durchaus richtig, es ist unmöglich zu verkennen, das in Widukinds Erzählung eine ganze Menge von Rotizen und Mittheilungen den Zusammenhang der Darstellung unterbrechen; aber das geschieht doch an verschiedenen Stellen in verschiedener Beise. Man wird mehr, als A. dies gethan, verschiedenen Klassen von "Füllstüden" unterscheiden dürsen. Wid. selbst macht es zuweilen deutlich, daß er eine Episode in seinen Text eingeschaltet hat (I 8. 18); zuweilen sieht man doch auf den ersten Blid, wie sachgemäß eine derartige Episode eintritt, — z. B. wenn bei der ersten Berührung der Lothringischen Geschichten ein Rüdblid über die früheren Schicksale bieses Landes gegeben wird (I 28. 29), und ganz ähnlich verhält es sich doch auch III 65 —; zuweilen treten einzelne Aussührungen gleichsam als Parenthesen ein, durch irgend eine Angabe in der Erzählung veranlaßt z. B. I 31. Manches freilich ist von ganz anderer Art, so sieht

man nicht, wie der Sas über Boleslaw in I 35 hineingeschneit ist; ebenso wenig ist der Zusammenhang des ersten Sates von II 7 zu erkennen, und völlig salsch, so daß das Sachverständniß darunter leidet, ist III 45 in die Ungarnschlacht eingeschoben (was schon Giesebrecht bemerkt hatte). Auch I 33 u. 34 würde man lieber hinter I 31 lesen. Man tann sagen, daß Widutinds Streben, eine pragmatische Geschichte zu liesern, merkwürdig durchkreuzt ist durch den Versuch, auch die chronologischen Gleichzeitigkeiten anzumerken; sehr übel ist ihm die Verbindung beider Ausgaben geglückt.

Aber was folgt nun aus allen biefen Ausstellungen für bas Wert als ein Ganges? Ich meine nichts Anderes, als daß Widulind eben ein recht ungeschidter Schriftsteller mar. Er bat es nicht verstanden, seinen Stoff gehörig zu vertheilen und ju gruppiren. Wenn man nicht etwa annehmen wollte, Manches in ber vertebrten Anordnung muffe auf Reche nung feiner Abschreiber gefett werden fo bleibt nur dies Urtheil, daß Bibufind Rebler in der Composition seines Buches nicht vermieben bat. Und ift dies wirklich fo etwas Auffallendes, daß man es nicht glauben tonnte? Sind wir wirklich in unseren mittelalterlichen Schriftftellern an gewandte, geiftig verarbeitete Darftellungen gewöhnt ? Immerhin ift es unferem fachfischen Donche boch anzurechnen, bag er fich bemubt bat, bem Rufammenbange ber Greigniffe nachzugeben und die rein dronologische Anordnung aufzugeben; wir wollen dies Bemuben gerne anerkennen, wenn wir auch zugeben, er bat es nicht auszuführen vermocht. Und noch auf ein Anderes weise ich bin. In rein stilistischer hinficht ift boch Bis butind auch nicht allzu gewandt, nicht allzu vielfeitig; ziemlich eintonig find bie Uebergange, bie er von einer Beriode gur andern ju machen weiß: ber Borrath seiner Bbrasen und seiner Rebewendungen tann ficher nicht ein reicher genannt werben. (Ein Beispiel erlautere bies: in II 11 finb 10 unmittelbar auf einander folgende Sate auf Dieselbe Beise, burch autem aneinandergereiht.) Wenn man diese stillstische Armuth und Unbeholfenheit Bibutinds fic vergegenwärtigt, wird man es für ganz natürlich halten, baß er auch in ber literarischen Composition seiner Geschichte große Fehler gemacht babe. Aber ich sebe nicht einen Anhalt dafür, daß wir nun mit Ropte aus biefer ungeschickt gefügten Berbindung ber Theile unter einander auf verschiedene Redactionen bes Buches fcliegen mußten. R. meint, "Die Episoben find Ginicaltungen, fpater nachgetragen gur Bervollfian-

bigung und mit der Absicht weiterer Berarbeitung" (S. 25). Er glaubt bies auch an zwei Stellen noch außerlich nachweisen zu konnen. ertlatt er fo bie befannten Abweichungen unferer Sanbidriften in I 22, aber mich haben feine Musführungen gegen Bais und Battenbad boch nicht bavon überzeugt, daß bier nicht ein fpaterer Rufat Bibutinbs turze Erzählung erweitert haben tonne. Sobann macht R. geltenb, bag I 31 nach bem Marz 968 und III 12 vor Weihnachten 967 gefdrie ben sein muffe, ein späteres Capitel also vor bem früheren, woraus ber Solug fich unmittelbar ergeben murbe, daß I 31 ein fpater bingugefügter nachtrag ware. Much hier kann ich boch nicht zugeben, bag III 12 nothwendig por Ottos II Raifertronung verfaßt fein muß: die Soffnung Bibutinds ift hier ausgebrudt, nach Otto I (post patrem) werbe ber Sohn Berricher und Raifer fein b. b. er werbe feinem Bater nachfolgen. und ba Ottos altere Sobne gestorben, tonnte man wohl folde hoffmung nachbrudlich aussprechen, bag ber noch lebenbe wirklich gur Rachfolge gelangen moge. 3ch febe alfo teinen Grund, die Abfaffungszeit bes gangen Buches vor Marg 968 hinaufzuruden, und bamit lebne ich auch bie eben berührte Folgerung ab. 3ch wiederhole, die Darlegung Roptes über Die verschiebenen Redactionen unseres Buches ift nicht fo zwingend, bag nicht viel einfacher aus ber literarischen Ungeschidlichkeit Wids., von ber fonft viele Broben uns vorliegen, jene ftorenben Ginschiebsel erklart werben tonnten. Widerspreche ich so auch dem Ergebnisse dieser secirenden Aritit, fo glaube ich boch, wir muffen Ropte uns ju Dant verpflichtet betennen, baß er folde Untersuchungen über biefe Schriftfteller wieder angeregt bat: erft wenn wir alle biese Autoren von verschiedenen Seiten und unter verfciebener Beleuchtung anzusehen gewöhnt geworben find, werben wir gu pollständiger und recht eingebender Anschauung bes Mittelalters gelangen tonnen.

Ueber ein Anderes tann ich turzer sein. Was die Zuverlässigkeit und die Quelle der Erzählung Wids. angeht, so hatte ich schon früher auf den Zusammenhang hingewiesen, in welchem der Korveier Monch mit dem Ottonischen Hose und der Ottonischen Bolitit gestanden haben musse: ich hatte das aus dem Character seiner Darstellung, aus seiner Gesammtanschauung der Zeitgeschichte gesolgert. K. stimmt wiederholt meiner Erörterung zu, er glaubt sie im Einzelnen ausgeführt und bestätigt zu haben 1);

<sup>1) &</sup>quot;Im Allgemeinen ift biefe Anficht mit befonderem Rachbrude von M.

vielleicht ift er babei aber boch zuweilen etwas zu weit gegangen und mifcht in bas ficher Ertennbare bloge Bermuthungen allzureichlich ein. Als ficheres Resultat ber bis jest geführten Untersuchungen mochte ich por Allem bas binftellen, bag Bibs. ftoffliche Mittheilungen von bem Sofe bes Raifers bertommen und uns die Anschauung bes hofes über bie Reitgeschichte mittheilen. Ich glaube bagegen bie nabere Art und Beife, wie er bagu gelangt ift, find wir nicht in ber Lage einzuseben; wenigstens ift bas bis jest ber Forschnng noch nicht gelungen. 3ch batte früher bie Anformation ber Mathilbe, ber bas Buch gewibmet ift, einmal als folde Quelle bezeichnet: bas wird unrichtig fein, so viel ich jest febe, - auch Röples Borte legen nabe (S. 68), daß er es für unrichtig balt - A. fpricht bie Bermuthung aus, ber Ergbifcof Bilbelm von Daing fei "Befduter, Auftraggeber, Forberer und Cenfor" fur Bibutind gewesen (6. 52). Das ift durchaus nicht unwahrscheinlich, aber doch auch nicht ficher erwiesen: es wurde immer nur ben Werth einer ansprechenden Spootbese baben tonnen. Bas Ropte aus dem Urtbeile Bidutinds über Friedrich von Maing (G. 31 ff.) biefur foliegen will, tann ich nicht uns terschreiben; wir find ja über Bilbelms Stellung ju feinem Borganger gar nicht unterrichtet, und alles bas, mas wir hierüber folgern und bebattiren wollten, schwebt vollstandig in der Luft. Möglich, vielleicht mabricheinlich ift die Beziehung zwischen Bilbelm und Widutind - aber nicht erwiesen und, soviel ich bas übersebe, unerweisbar.

Bon Widutind wissen wir, daß er früher schon geistliche Bücher geschrieben; (I 1) es liegt nahe, zu vermuthen, wie Köpte das S. 66 thut, daß gerade diese ihm den Auftrag zur Geschichtschreibung eingebracht haben (non effugio in I 1 erklärt R. ganz richtig); die Analogie mit der Roswit ha drängt sich hierfür von selbst aus. Auch daß Widutind selbst in der Umgebung des Kaisers oder in der kaiserlichen Kanzlei sich ausgebalten habe, auch das hat R. erwiesen: II 40 und II 36 zeigen es ganz deutlich, wir können uns vielleicht auch auf III 63 und I 31 (vidimus) beziehen. Das aber ist auch wohl alles Detail, was wir zu jener oben berührten und, wie ich meine, völlig sicher gestellten allgemeinen Charatteristit hinzugeben können.

ausgesprochen worden; durch die oben versuchten Combinationen würde fie selbft im Ginzelnen bestätigt werden" (S. 61).

218 einen wesentlichen Fortschritt ber Untersuchung auf biefem Gebiete begrüße ich die Erörterung, die R. eröffnet über ben Busammenbang ber einzelnen Quellen jener Zeit. Es ift eine neue Seite, Die R. bier berührt: auch hier wird das von ihm Begonnene zu weiteren Arbeiten Anlaß geben muffen. Saft um dieselbe Reit baben, vom Ottonischen Sofe veranlaßt, Roswitha und Bibutind eine Beitgeschichte geschrieben: in welchem Berhaltniß fteben fie zu einander ? Es ift und bleibt Roples Berdienft, auf diese Frage hingewiesen zu haben, wenn auch bie Resultate folieflich nicht allein nach feinen erften Angaben fich formen follten. Inbem ich mir vorbehalten muß, spater noch einmal auf biefe Frage gurud gutommen, will ich bier nur bas noch bemerten, bag nach bem von A. 6. 40-43 Busammengestellten ficher eine ftoffliche Bermanbtschaft gwis fchen beiben Quellen besteht. Ropte urtheilt, Bibutind habe icon bie Darftellung der Ronne gefannt (S. 45): das ift möglich; aber auch får die andere Seite der Frage, daß nämlich Roswitha Widukinds Buch por fic gehabt, murbe man Einzelnes anführen tonnen: val 4. B. II 16.17 mit Roswitha v. 243 ff.; noch beutlicher icheint bies Berhaltniß swifden Roswitha v. 151 u. 52 und Wid. II 4 zu fein, wo Rosw. mit der allgemeinen Reflexion auf ben von Widutind geschilberten Fall anzuspielen fceint. Und wenn man diefer Ertlarungsweise bes Berbaltniffes zwifden Beiben auftimmen wollte, fo murben fich die von Ropte S. 48 icon bemertten, eigenthumlichen Worte ber Roswitha (prol. ad Ott. v. 12. v. 26) febr naturlich erklaren 1). Wie bem aber auch fein mag, unzweifelhaft ift nach Roples Grörterung, baß ein innerer Bufammenbang zwischen biefen beiben, im Großen und Gangen aus benfelben Quellen gefloffenen und bemselben 3mede bienenden Zeitgeschichten besteht. Und nachdem uns nun Ropte einmal auf biefe Spur gebracht bat, follten wir es ba von ber

<sup>1)</sup> Zu demselben Resultat gelangt Professor Wait in seiner Anzeige des Köpleschen Buches in den Gött. G. A. 1867 n. 36; auch er ist geneigt, "eher eine Benutzung des Widukind durch die Froksuit als umgekehrt anzunehmen" (S. 1435). Eingehend bespricht W. a. a. D. außerdem besonders Köples Ansicht einer wiederholten Umarbeitung Widukinds; "etwas zu künstlich oder wenigstens nicht als sicher begründet erscheint mir, was speciell über die Beziehungen zu Wilbelm von Mainz, über den Einsluß dieses Mannes auf die Absassungen des Werks überhaupt und eine wiederholte Umarbeitung dessehen ausgeführt wird" (S. 1431).

muberen Quellen jener Zeit einmal auf biefe Frage motschaft zu untersuchen? Köpte lehnt eine folche und bes Continuator Reginonis ab . hte ich nicht ohne Beiteres jugeben, wenigstens ift, nicht. Man betont bei ibm viel ju febr bie ., seine perfonlichen Motive: neben ihnen find auch rebungen ins Auge zu fassen (vgl. de historicis ribus p. 49 ff.) Gollte es nicht auffallend fein, Frauftragten Beitgeschichten einen so gewandten thatigen Schriftfteller nicht benutt batten? 218 an ibren Buchern arbeiteten -967 und 968 -Bampblet boch icon por: ich meine, Beibe mogen. Doch murbe biefer Sat erft im Einzelnen d behalte mir bies por. Dier genügt es, barauf melde fructbringenden Erörterungen Ropte neu an-Beiterführung berartiger Untersuchungen und bie mate jener Beit felbft ibm vergonnt fein.

non noch bie eine Bemerkung nicht verschweigen, wie all vor abnlichen tritischen Untersuchungen sich durch Gine gemisse Eleganz der Darstellung, die Röpte mat jenes Muster Löbells in die Erinnerung zurud: wie, wie wenig der tritischen Schärse und Umsicht der Form im Bege steht.

W. Maurenbrecher.

weigel u. S. D. Rie zler, das Gerzogthum Babern zur wen und Ottos I v. Wittelsbach. 8.308 S. München. Liter,-

wenigen Jahren beklagt werben mußte, so viel geleistet abschließenden Darstellung jener großen Beit der Beg beilen geebnet ist. Bu den besten Borarbeiten ist das m zahlen, welches einer Preisaufgabe der Münchener umer 1864, "eine quellenmäßige Darlegung des Ueberzthums Baiern vom Belfischen Geschlechte an das der herzoglichen Rechte und der Belfischen wie Bitsmacht unter heinrich dem Löwen u. Otto I" zu geben,

feine Entstehung verdanft. 3wei Schuler Bilbelms v. Giefebrecht, Die Dr. Beigel und Riegler erwarben beibe ben Breis und theilten fic nur mehr bebufd ber Erweiterung und Beroffentlichung ibrer Stubien berart in die Aufgabe, daß Dr. Beigel ben bistorischen, Dr. Riegler ben recht lichen und bistorisch-geographischen Theil zu behandeln übernahm. Arbeit Beigels zeichnet fich durch flare Auffaffung und besonnenes Urtheil Es ift bervorzubeben, daß bie einschlagenben Contropersen umfichtie untersucht und die Grenzen beffen, mas glaubmurbig und erweisbar if. febr porfictig gezogen find, auf alle ermunichten, aber unficeren Solus folgerungen verzichtet worden ift; fo in ber Streitfrage nach ber Rufammentunft Friedrichs I. mit Beinrich bem Lowen in Chiavenna, bei beren Grorterung wir Die Benugung bes neuesten Auffages von A. Cobn (G. G. A. 1866 n. 16) vermiffen, und in ber Untersuchung über bie Selbenthat Ottos v. Wittelsbach in ber Beroneser Rlaufe. Der Aufenthalt Diefes Bfalgrafen in Italien ift Gegenstand einer besonderen, ausführlichen Dar-Rellung; Die Regesten Ottos I. find gleichfalls gesammelt; allerbings burfte gerabe bier fich noch Manches nachtragen laffen. - 3m Allgemeinen bat ber Berfaffer auf eine quellengemäße Darftellung ber Thatfachen bas Saupt gewicht gelegt und weitere Besichtspuntte und eine Charafteriftit ber Berfonen nicht gesucht. Das Urtheil über Bergog Belf VI., beffen "Rrd. mergeift die Stammguter feines Befdlechts in die Banbe ber Staufer spielt" (S. 46) und ber "ein bochbetagter Greis, in Frommelei und niedrige Lufte verfunten ift" (3. 62), ift nicht treffend, auch wenn man ber febr beachtenswerthen Auffaffung fruberer Forfder nicht beiftimmen will, daß erst der Rummer über den Tod seines Sohnes und Erben ibn in schmächliche, uneble Lebensweise berabgebrudt bat. Die murbige, umfichtige und magvolle Bolitit Friedrichs I. gegen Seinrich bem Lomen batte vielleicht icharfer und jufammenhangenber geschilbert werben tonnen. Es ift carafteriftijch fur ben großen Raifer, wie er einerseits burch bie Besehung bes Salzburger Erzstuhls mit einem Bittelsbacher und burch bie Bieberverleibung bes Salberftabter Stuhls an ben Feind Beinrichs bes Lowen, ben abgesetten Bijchof Ulrich, ber Racht bes Bergogs erbeblichen Abbruch thut und boch nur gogernd und in ftreng gesetlicher Form jum Sturg beffelben fich entschließt (vgl. S. 44). Aus bemfelben Grunde find auch ungureichende Meußerungen, wie "bie Berftellung bes taiferlichen Ansebens und der taiserlichen Rechte in Italien" als Friedrichs "Lieblingsidee" oder als seinen "Hauptplan die Unterordnung der geistlichen Macht unter die weltliche" zu bezeichnen, nicht glüdlich gewählt. Im Einzelnen wäre zu bemerken, daß (S. 26) Chiavenna nach der Urkunde Friedrichs I. vom 2. Febr. 1165 als deutsche, schwäbische Stadt zu berzeichnen, und Gislebert von Hasnon (27) in Hennegau (Hasnonia) zu berichtigen ist.

Gine schwierigere, aber auch bantbarere Aufgabe mar Dr. Riegler jugefallen. Die genaue, ftgaterechtliche Untersuchung bestimmter Berioben liefert, wie die Forschungen von Fider, Weiland u. A. bezeugen, nicht nur ben wesentlichsten Rumachs für unsere geschichtliche Renntniß, sondern lebrt auch die Triebfebern bes politischen Lebens tennen und bezeichnet am Rlarsten die Epochen ber geschichtlichen Entwidlung. Mit unermudlichem Bleiß bat ber Berfaffer bas gesammte urtundliche Material, welches er mit Recht zu bem fast ausschließlichen zuverlässigften Boben feiner Untersuchung nahm, burchforscht, jebe fleinfte Rotig aufgesucht und verwerthet und mit einer Ginsicht in die Ratur und Entwidlung bes Rechts, Die bei so unbestimmten und von der Praxis durchfreuzten Rechtsformen und bei so zersplitterten, unzureichenden, oft einander widersprechenden Rachrichten boch anzuschlagen ift, eine Reibe wichtiger Ergebniffe gewonnen. Die Grundverschiedenheit ber bergoglichen Stellung Beinrichs bes Lowen in Sachsen u. Baiern, die icon Beiland entwidelte, wird bier noch einmal erörtert (G. 176. 183). Die berzogliche Gewalt in Baiern erweift fich als so ausgebehnt und befestigt, daß die großen Privilegien Friedrichs I für Desterreich in vielen Theilen fast wie eine bloße Feststellung dessen erscheinen, mas in ber That auch in Baiern galt. In ben wichtigften Angelegenheiten steht ber Bergog von Baiern, wie ein Stammesbergog, mitten zwischen bem Ronig und ben Großen. Er ubt umfaffend die Berichtsbarteit, so daß er einmal judex provincise genannt wird; in seiner Hand find fast alle nugbaren Regalien, bas Mungrecht, felbst bie bamals noch vom Ronige eifrig beanspruchten Salg- und Bergwerte, die erft 1219 von Friedrich II. urkundlich an den herzog vergabt worden. Die aus den Saugraficaften entstandenen Territorien mit ber baran gefnüpften Gerichtsbarteit find Bergogeleben geworden. Die barauf bezüglichen Untersuchuns gen bes Berfaffers find namentlich als musterhaft zu bezeichnen (S. 203). Und endlich ergiebt sich, daß die Uebertragung bes Bergogthums an die Wittelsbacher in ber rechtlichen Stellung beffelben nichts anbert, auch

nicht, wie man bisher, durch Eichhorn verleitet meinte, die Bischsse durch sie unabhängiger wurden, daß vielmehr hier, wie überall in der größeren oder geringeren Hausmacht der Schwerpunkt für die Geltung und den Umfang der Rechte lag (S. 225). Es muß genügen, diese wenigen Sate aus den inhaltreichen Untersuchungen hervorzuheben, die der Bersasser in jenen Abschnitten: "die herzogliche Sewalt: Bayern unter heinrich dem Löwen und Otto I." und "die Hausmacht der Welsen und Wittelsbacher" sührte. Eine Würdigung der Borarbeiten auf diesem Gebiete schiedt der Bersasser jedesmal voran. Die wichtige und umsangreiche Einleitung zu Lerchenselds altbaier. landständischen Freiheiten ist, soviel Reserent weiß, von Rodinger. — Möchten die Bersasser ihre Studien der Geschichte Friedrichs I. serner widmen, zu deren Gesammtdarftellung sie dieses Buch besähigt zeigt.

Sugenheim, S., Geschichte bes beutschen Bolles und seiner Cultur, III. Band, vom großen Zwischenreich bis jum Tobe Herzog Rarl bes Rithnen von Burgund. Leipzig 1867, Engelmann.

Die seltene Belesenheit und umfaffende Literaturtenntnig, welche ber Berfaffer in allen seinen Buchern und befonbers auch in ben erften Banben bes vorliegenden Wertes an ben Tag gelegt bat, tommt ibm vorzugsweise ba zu Statten, mo, wie in ber Geschichte bes fpateren Dittelalters, jusammenfaffende neuere Bearbeitungen felten find, und bie Quellen selbst nicht in tritisch gesichteten Ausgaben vorliegen, und wo baber bie fleißige Benutung gablreicher und bis ins Rleinste gebender Monographicen fur bas Gelingen ber Darftellung entscheibend mar. Der Berfaffer bat auch überall Beweise gegeben, daß er nicht bloß viele berlei Schriften in ben Anmerkungen zu citiren, sondern ihre Resultate auch zu beurtheis Ien und mit feinem Berftandniß zu verwerthen weiß. Sein Buch ift ein laut rebenbes Beugniß für bas unabweisbare Beburfnig, Die Arbeiten ber Gelehrsamkeit für die Gebildeten, welche die Entwidlung der Ration begreifen möchten, verftandlich ju machen, und in biefer Begiebung werben fich neiblos auch die gelehrtesten Forscher ber großen Berbreitung, welche bas Buch icon jest erhalten bat, nur freuen muffen. Das Wert bat unläugbare Borguge - auch im Allgemeinen, mas den Geift und bie Auffassung ber Epochen betrifft, und fteht entschieden über bem letten abnlichen, in mehr als einer Beziehung verwandten Berfuche, den Souchap por einigen Jahren gemacht bat. Es erfüllt wirklich eine ber größten

Forberungen ber neueren Sistoriographie, die ich turz babin bezeichnen möchte, daß fich die Geschichte mit Menschen, lebenden, bandelnden Berfonen, gang unferes Gleichen beschäftigt : eine Babrbeit, die gwar einfach aber lange nicht so in Anwendung ift, als man glauben follte. Ueberall bat ber Berfaffer fich auch die großen Gesichtspunkte ber Bolitit und ber Beltstellung ber nation vor Augen geset, und die Lebendigkeit und Frifche feines Urtheils laffen mabrhaftig nichts zu munichen übrig und tonnen auch noch fur benjenigen intereffant genug fein, ber fich bereits leidlich guter Befannticaft mit ben bargustellenden Berfonlichteiten bewußt ift. Und bennoch — wenn wir es turg fagen follen — haben wir recht schwere Bedenken gegen die Ausführungen mancher gang zu billigenber und aufrichtig getheilter Intentionen. Bir erwarten nicht von herrn Sugenheim die psphologische Tiefe Rantescher Schilderungen in der Darstellung leitender Staatsmanner und Beifter, aber mas mir forbern burfen, bas ware bie wirkliche Schilberung ber Menfchen, ftatt ihrer immer nur unter ber Buchtruthe bes Befdichtschreibers, um nicht ju fagen Schuls meisters, stöhnenden Beurtheilungen. Mommsen bat vor einigen Jahren Die Belt in Erstaunen gesett burch die Deutlichkeit und allzeit treffenbe Schlagfertigkeit eines Urtheils, bas ber Geschichtschreiber gen und muthig als bas feine ertlart. Aber die Schlaafertiakeit bes herrn Sugenheim ift boch gang verschieden bavon, und feine Beise burfte man sowenig mit berjenigen Rantes, wie mit ber Mommsens veraleichen; benn so febr es auch immer er ift, ber es sagt, so wenig sind seine Bemerkungen aus ber Totalität ber handelnden Menichen genommen, und es geschiebt, baß ein Raiser, wie etwa Rarl IV, auf der einen Seite über die Dagen gelobt ift, um auf der nachsten wie ein Schuljunge berabgetangelt zu werben; Die einzige Methobe, Die fich barin findet, ist bie, daß uns ein Greigniß über bas andere vorgeführt wird, und wie fich, einem Mublrade gleich, die Erscheinungen breben und wechseln, begleitet fie ber bocirende Darfteller mit ben unausgesetteften Erklärungen bes Beifalls und bes Tabels, gleichfam wie eine Zeitung beute einen Leitartitel fur und morgen gegen ben bald liberal, bald reactionar erscheinenben Minifter bringt; es verftebt fich von felbst, daß Diese Leitartitel, Die Sugenheim gur zweiten Salfte bes Mittelalters liefert, vorherrichend im oppositionellsten Sinne gegen die sammtlichen Benerationen biefer Beit gebalten find. Man wird baufig an bie Rot-Sifterifde Beitfdrift. XVIII. Banb. 29

tediche Weltgeschichte erinnert, von ber einmal Jemand behauptet bat, er habe als junger Dann nach zweimaliger begeisterter Durchlefung fic am Ende nicht an ein einziges Factum beutlich zu erinnern gewußt, außer an bas, daß die meiften Leute in ben früheren Zeiten febr verberbt gewesen feien. Und wenn Schloffer in ber Geschichte bes 18. 3bbts. Die betannte Bbrafe "obne Scheu und Scham" nicht felbft ju Tobe gebest batte, fo mußte man wunichen, daß fich Sugenheim icon ber Rurze balber ibrer bedient batte. Bis zu welchen Ueberfdmanglichfeiten die Tadelfucht ausarten tann, bavon ift mobl bas beiterfte Beifpiel, bag ber Berfaffer S. 161 bei Friedrich bem Schonen nicht allein biefen, sondern "fcone Danner überhaupt in ber Geschichte burch teine sonderlichen Geiftesgaben aus: gezeichnet" findet, mahrend uns boch bie Bufammenftellung ber Sandlungen biefes Mannes burchaus nicht ben gleichen Ginbrud gu geben vermag. Beicht ber Berfaffer je von diefer malcontenten Stimmung ab, fo geschieht es ficher Berfonlichkeiten gegenüber, bei benen man es am Benigsten vermuthen follte, wie bei Ronig Albrecht, zu beffen Gunften felbft ein fo unbedeutendes Buch, wie des Mudes berbeigezogen wird. Im menigsten Sinn verrath aber bie Darftellung fur bie Burbigung berienis gen Perfonlichkeiten, welche um ben beutschen Raiserthron als Bertreter ber ftanbischen und territorialen Intereffen berumfteben; mas ift ba aus Beter Aichspalter fur eine Carritatur geworben. Die Bolitit ber Rurfürsten, namentlich ber geiftlichen - gang abgeseben bavon, baß Diefelben ja in Diefen Sahrhunderten gang und gar beu weltlichen Ungelegenheiten ergeben maren - ift fo febr in Baufch und Bogen verworfen, daß die wichtigsten Dinge, wie die Rurvereine bem weniger fundis gen Lehrer nicht mehr in Die Augen fallen werben, als ber Streit um Meißen und Thuringen. Es tommt bagu, bag bie unbedingtefte Sefthaltung an bem Brincip ber Darftellung ber Reiches und Raifergeschichte ben Raben ber Ergablung vorschreibt und bag auf biefe Beife die territorialen Machte ohnehin icon burch die Detonomie bes Buches in ben Sintergrund gebrangt find. Run erfahrt man aber nichts als Mifere von ben Rais fern, nichts als Tabel über bie eigennütigen Landesfürften : man fiebt, es find im Grunde genommen biefelben Beleife, in welchen fich bie Beichichten bes 14. Jahrhunderts langft bewegen. Rur die hobenzollern werben einigermaßen parbonnirt, und wird ihnen ihr bamaliges Berhalten vermoge ber Berbienfte ber Rachfommen gut geschrieben, wovon aber erft bie nachften Banbe ju berichten haben werben. Gben fo wenig umfichtig icheint fich die Darftellung in Betreff ber Stadte ju verhalten. es bier mit etwas Allgemeinem ju thun hat und es fich leicht reben lagt von einem Brincip' ber Stabtefreiheit und bes Burgerthums, fo lagt fic viel Gutes fagen, und es ift ja auch icon taufendmal und im Allgemeinen gewiß mit Recht gefagt worben. Aber die Fragen, welche in Betracht tommen, find boch auch bier nicht allfeitig erfaßt. 3. B. eine ftebende Berficherung, daß die Stadte burch die Bolle gebrudt worben seien, bag ihre Aufhebung und Abschaffung zu ben größten Boblthaten geborten, die ihnen von ben Raisern ober zuweilen von redlicher gefinnten Landesberrn zu Theil werden konnten. Und boch find biese gangen Combinationen und die gumeilen recht weitgebenden politischen Rolgerungen bavon auf ben Sand bochft unvolltommener Untersuchungen gebaut. die wir über die mittelalterliche Defonomie baben, ober vielmehr nicht Denn es ift nicht nur nicht gewiß, sonbern nicht einmal mabre fdeinlich, bag die Stabte burdaus freibandlerifden Brincipien bulbigten, und die Parteientampfe in ben Stabten find vielmehr nicht felten beeinflußt gerade von den Intereffen, welche bierdurch verlett ober geforbert So ohne Beiteres aber aus der Aufrichtung von neuen Rollen auf die ftabtefeindlichen Gefinnungen mander Regierungen ju foliegen ift gewiß nicht gestattet. Wir machen bem Buche bieraus teinen Bormurf : benn es find auch in dieser Beziehung bie neueren und neuesten Forschungen überall benutt morben, aber ber Berf, tonnte beutlicher burchichimmern laffen, wo die Luden unferer Renntnig find, und er burfte nicht fo beftimmt in folden Dingen fein, welche weniger feststeben. Much von einer gemiffen Borliebe fur Traditionen, in benen bie Birtfamteit irgend eines ethischen Moments für die geschichtliche Darstellung fic ungern vermiffen ließe, tann ber Berf. nicht gang freigesprochen werben, und wir baben um bon Anderem ju fdweigen 1), ju unferem nicht geringen Erstaunen

<sup>1)</sup> Wir können uns doch nicht versagen in der vielbesprochenen Winkelriedssache bei dieser Gelegenheit zu S. 393 des Buches eine Bemerkung zu machen, wo uns aber die "Wiener Kritiker", die mit uns übereinstimmen, leider unbekannt sind. Rach der meisterhaften Analyse v. Liliencrons fällt nun Riemandem mehr ein auf das sogenannte Halbstutersche Lied sich zu berufen. Wohl aber auf die von Wyk ausgefundene "alte Chronit". Was ist aber die handschriftliche Beglaubigung der Stelle, auf die es ankommt; in einer im Jahre 1476 geschrie-

ben heiligen Johann von Repomut in biesem modernen Geschichtswerte gefunden und zwar in berjenigen schlimmsten Gestalt ber Sage, nach welder es zwei Repomuts neben einander gegeben hatte.

Mit biefen Bemerkungen haben wir allerbings nur Mangel bes Bertes bezeichnen wollen, welche von einem fehr idealen Standpunkte ber Geschichtschreibung aus zutreffend erscheinen mögen. herr Sugenheim

benen Chronif, beren Original wir nicht haben, welches aber um 1438 verfaßt fein mag, tommt eine Beschreibung ber Schlacht bei Sempach vor; die wortlich gleichlautende Schlachtbeschreibung fteht aber auch in einer gleichfalls von Bof mitgetheilten Burder Chronit, welche im Jahre 1466 gefdrieben, alfo 10 Jahre alter ift. Rur ein Unterschied findet fich zwischen biefen im Uebrigen gleichlautenben Schlachtberichten, nämlich ber, bag bie altere Recenfion - Die von 1466 fuft ben San, ber von bem "treuen Gibaenoffen" banbelt, nicht enthalt. Die Chronit von 1476 hat also einen Ginschub, ber fich übrigens auch ftiliftisch sofort als folder zu erkennen giebt, welchen die Chronit von 1466 noch nicht entbalt. Bal. die freilich groß gedruckte Stelle bei v. Woß S. 29-31 mit ber freilich flein gedruckten S. 84 und 35. Rach welchen Grundfaken von Tertestritit zu behaupten mare, Die jungere Recenfion (1476) fei der alteren Recenfion (1466) vorzuziehen, bas vermögen wir allerdings nicht einzusehen und glauben, bag Jeber, ber die Sache genauer anfieht, ju einem anderen Schluffe tommen muß. 3m Uebrigen hat man, soviel wir seben, in letter Zeit nur noch von der Möglichteit ber Thatface gerebet, nicht mehr von ber guten hiftorifcen Beglaubigung berfelben, und freilich biefe Möglichkeit in Abrebe zu ftellen mare um fo thorichter, als wir Folgendes befanntlich bei Johann von Winterthur jum Jahre 1271 lesen fonnen: Nam cum utraque pars in campo ante civitatem sito convenisset, pars Bernensium stetit contra hostes conglobata in modum corone et conpressa, cuspitibus suis pretensis. Quam dum de adversa parte nemo aggredi presumeret, comes querulosis vocibus valenter et miserabiliter clamare cepit: "Heu mihi quod neminem habeo, qui cuneum adversariorum penetrare possit vel eciam invadere presumat"! Quod audiens quidam cordatus miles fidelissimus respondit: "Ego solus meo impetu ipsos attemptabo invadere, vestris desideriis satisfacere cupiens". Qui cum dicto modo in eos efferatus fuisset et in eorum lanceas receptus in frusta discerptus et concisus lamentabiliter periit. Cuius occisione turme comitum nimio furore succense unanimiter in turmam hostium more belue impegerunt et ipsam ab invicem disiunxerunt. Diefem armen Mann ift aber tein Denkmal gesett worden, und selbst die Sistoriter baben ibn über dem Wintelried vergeffen; am Ende gar ift es eine und dieselbe Berfon. Dabei aber bleibt es, daß die Sache jum Jahre 1386 ju ben folechteft beglaubigten Erzählungen gehört.

felbst aber bat in diesem Banbe gleichsam bazu berausgeforbert, biejenigen Forderungen ber geschichtlichen Runft an ibn zu ftellen, die er bei anderen beutschen Geschichtsbuchern so febr zu vermiffen erklart bat, und es mare, ba er einmal die Frage aufgeworfen hat, wie gute deutsche Geschichtswerte beschaffen sein mußten, faft fleinlich erschienen in biefer Recenfion in Erörterungen über Einzelnheiten, wie etwa über die Urfachen bes Tobes Ronia Albrechts, ober über bie Gelebrsamkeit bes Markarafen Roft und Aehnliches einzugeben. Wir gefteben gerne, bag uns auch wenige Bucher vorgetommen find, wo fo geringe augenfällige Berftofe und wohlgemerkt auch so wenige Drudfebler zu finden waren. Allein ba wir fo bestimmte Andeutungen in der Borrede über Diejenigen Gelehrten finden. welche die Forderungen des Geschichtschreibers nach Sugenheims Anficht nicht erfüllen, so mag es ju fragen erlaubt sein, wie es mit seinem eigenen Werte in dieser Beziehung stebe. Es ift überhaupt etwas Seltsames um biefe Borrede - eine Erpectoration, wie man fie beutzutage taum mehr zu lesen gewohnt ift. In febr vertraulichen Freundestreisen mag es vortommen, bag man fich baran erluftigt, boch Niemand wird eine folche Bolemit ernftlich billigen. Daß aber ber Berfaffer auch unter bie Schwarmer für ben Raifer Mag gegangen ift, vermochte möglicher Beise bas Bertrauen in ben politischen Blid unseres Geschichtschreibers bebenflich bei benen zu erschüttern, welche etwas genauer von biefen Dingen unterrichtet fein tonnten, und ber Berfaffer bat fic unnothiger Beife Diefer nabe liegenden Gefahr ausgesett.

Bum Schlusse sei uns nur noch eine topographische Bemerkung gestattet: ber Bersasser läßt nicht nur Partikeln und besonders alle Präspositionen (wie, vor, nach) sondern auch den Artikel fast regelmäßig mit gesperrten Lettern drucken; da nun der Periodenbau durchaus nicht leichtssaßlich und immer durchsichtig ist, so ware es sehr erwanscht, wenn der Bers. in den solgenden Banden auf diese Eigenthamlichkeit verzichtete, welche in der That die Lecture eher erschwert als erleichtert.

Otk. Lz.

i

Das Baumgartenberger Formelbuch. Eine Quelle zur Geschichte des 13. Jahrhunderts, vornehmlich der Zeiten Rudolfs von Habsburg zum ersten Male herausgegeben von Hermann Baerwald. Wien 1866. A. u. d. T.: Fontes rerum austriacarum. Zweite Abtheilung. XXV Band.

Soon die kleine Abhandlung, welche Baerwald über Die Formel-

mine ne Namulus me minem hann medfanliche, minering de finnering de din die eine militarier Andreis des militaries minimum er unt une un unfaine minimum feman menner fermeinum seine eine Just ment bente. Just bet Anfage ne ne Interconnece memberenter benetiter Minutings is erner Summenn vereite ungeftneit, mer ber aufmeinte Genenn, ber auf ber Bermannenerer bermebest a ment, mate bei ert bert ein milimmer Junierung beite unternennenne Liefe für bie Gefeichte bei in inconnece bereiten. Die ber beibenben Anbertebelefigleit, nene der Berrier überlieger E. der er den dem der fengibligier minntener James mit be meine farmen an benen und ar beiter me rengi, ne de Sanaman, mor ité mé desicher certes, né augenertentiene Sauftentraff mit nien Seiner fen fan gelegt und fe ser Smitten a der mitten mich ber bieben Kriechennen n ern Jerusagere neinner mit pholisië n den Frates rerun secretaries and and manufactured being by him of under frühreiter nemier, wie inn wie dennehmen sone unserhant als Beite der rendrichen und allemennen Bilbring der Jest, dass nicht als 1982 Just bemitne Burimiener einen er beneft bie Lingweite de animi um dens de a dem lemente de Linconeillei del n seles nedició nei mai e du ina nece como en messo nels naben fan die Armentig der merfeligen wie der meinlichen Gefehrtet, wie de fremenne beger Cantan ubri mit mit ben untlichten Bebairfnife के रिकेट अवस्था के साम के साम के स्वार्थ के रिकेट रहते हैं। THE THE E SOUTH

Die Amerikanien des Prantens, wende der Kentenstaumkung verzugenden auch nach der Aufteit und bestehen über der Aufteit und der Auftein auf Auftein der Auftein de

Der vierte und fünfte Abschnitt behandeln besonders die exordia und proverbia, welche hier mehr und eingehender besprochen werden, als in vielen ähnlichen Sammlungen und ganz vorzugsweise bestimmt sind die Eleganz des Urkundenstills zu fördern.

Die große Muftersammlung gerfällt bann als 6. Abschnitt in bie gewöhnlichen vier Unterabtheilungen. Es find im Gangen 239 Stude, bie bier mitgetheilt find. Die meiften finden fich bereits in anderen Sammlungen namentlich von Gerbert und Bodmann gebrudt, find aber faft burchweg bier correcter und vollftanbiger. Fingirte Formeln scheinen nur wenige vorzutommen, bagegen bat ber Dictator febr baufig ftarte facliche Aenberungen vorgenommen, und bie Beziehungen bie fich aus feinem Material ergeben, recht absichtlich verwischt. Baermalb aber bat in ber Wieberberstellung bes richtigen Sachverhaltes meift Unumftögliches geleistet. Rur in wenigen Rallen murben wir abweichen. Go burfte bas Schreiben n. 37 R. Rudolfs S. 249 boch gewiß nicht Bafel betreffen, fonbern es ift offenbar ber verballbornte Brief Ronig Richards an die Sagenauer Burger felbst vom Jahre 1262. Das Datum bes Briefes n. 40 S. 253 nach Ropp R. Abolf S. 290 reimt fich schwer mit ben Thatfachen, und batte eine Untersudung erforbert, bei welcher auch ber auffallend datirte Brief in Mon. SS, XVIII S. 559 in Betracht tame. Die Correspondens mit dem Erzbischof von Aquileja bat boch mabriceinlich erst 1275 ben wichtigen Brief Rro. 67 S. 278 zu Tage gefördert, wozu Lambacher Nro. 57 u. 58 zu vergl. Gine vortreffliche Untersuchung ift auf S. 227 über ben Termin jur Raisertronung, ber also wirklich eine Beitlang auf Oftern 1275 festgestellt mar, wie einige Chroniken ichon wußten. Richt geringere Schwierigkeiten bietet Rro. 14 auf S. 362, wo ber interessante Fall mare, bag wirklich eine febr unverschämte Stilübung uns mpftificirt. Wie mir scheint, werben einfach bie angegebenen Termine von dem Dictator verändert worden sein und der Kurze balber in beiben Fällen fectum pasce gefagt sein, wie es auch statt ber Angabe bes Ortes nur apud - talem locum beißt. Der Brief wird boch echt fein, nur verliert er baburch leiber fast alle Bebeutung. Doch wollen wir uns nicht in weitere Einzelnheiten vergraben. Die Arbeit Baerwalbs bietet so viel Treffliches bar, baß man ber Discussion tein Ende fande. Sehr bantenswerth ift bas dronologische Berzeichniß ber batirten Briefe

und die Tabelle über bie bei Gerbert vortommenden Briefe. Rochte ber Berfasser Beit gewinnen abnliche Arbeiten fortzusepen!

Otk. Lz.

Lorenz, Ottokar, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. II. Bbs. II. Abtheilung: Das Königthum und die reichsständische Opposition. S. 817—678. Wien 1867.

Babrend bie erfte Salfte bes zweiten Banbes bes vorliegenben Mertes por Allem ber Begrundung ber babsburgischen Dacht burch R. Rubolf I und bem Sturge R. Ottokars von Bobmen gewibmet war, bebanbelt bie zweite Salfte bie noch übrigen gebn Jahre ber Regierung R. Rubolfs und weiterbin die Geschichte R. Abolfs von Raffau. juge bes Bertes find biefelben, bie wir bereits ben vorbergebenben Theis Ien beffelben zuerkennen mußten. Die in Rebe ftebenbe Beit ber beutschen Beschichte erfahrt bier jum erften Rale eine Behandlung, bie boberen Anfpruchen genügt. Es find überall, und barauf tommt es boch an, bie Momente bervorgehoben und beleuchtet, in benen fich bas politifche Leben ber Nation in ber Wirklichfeit bewegt. Der Berf. geht in Babrheit in bie Tiefe und begnügt fich nicht, bie bloge Oberflache ber Erscheinungen au umidreiben. Den Stoff, mit bem er es au thun bat, beberricht er volltommen, und es burfte ihm von bem juganglichen Ruftzeug in ben meiften Fallen nur Beniges entgangen fein. Und fo geben wir gern gu, bas bie miffenschaftliche und staatsmannische Erkenntnig unserer Geschichte burch bieses Wert um ein Wesentliches geforbert ift. Aus ber Geschichte R. Rud olfs machen wir besonders auf die Abschnitte über die "Landfrieden" und bie "Stabte und ben falichen Friedrich" aufmertfam. Ginzelne Zweifel werben allerdings auch bier übrig bleiben, aber eine geiftreiche und anregende Behandlung wird felbft in folden gallen noch ihren Berth be-Die Geschichte R. Abolfs anlangend baben wir Folgenbes gu bemerten. In Betreff ber Bahl biefes Ronigs bat Loreng befanntlich burch Ennens bezügliche Schrift veranlagt in ben Sigungsberichten ber Wiener A. d. B. noch einen Nachtrag voll Scharffinn gegeben, ber feine porliegende Ausführung erweitert und ergangt und bereits mehrfache Bustimmung gefunden bat. Er burfte in ber Sauptfache in ber That damit ber Dahrheit nabe gefommen fein, fo gewiß auch Biberfpruch nicht ausbleiben wird. Am Benigsten icheint uns bie Darftellung ber freilich febr vermidelten thuringifdemeißenschen Frage gelungen gu fein; bier hat sich ber Herr Berf. sogar einige hilfsmittel entgeben lassen, die ihn auf die richtige Spur hatten bringen können. Die Chronik von Rothe läßt man am Zwedmäßigsten gänzlich bei Seite; sie ist mehr ein Sagenbuch als ein Geschichtswerk, und die Sagen sind zum Theile eigenes Fabrikat. Die Schwierigkeit der Sache liegt eben in der ganz ungewöhnslichen Cooperation einerseits allgemeiner und andererseits specieller und persönlicher Momente. Nur wer sich dieser Schwierigkeit vollständig und stets bewußt bleibt und zugleich auch das noch ungedruckte Material herbeizieht, wird jene Berwirrung lösen können. Zu diesem Zwed müßte aber unvermeiblich eine umfassende monographische Behandlung dieser Borgänge vorausgehen.

Reues Laufitzisches Magazin. Band 43 (460 S.) und Band 44, erft. Heft (151 S.) Görlitz 1866 u. 1867.

Bu ben altesten unserer gelehrten propinciellen Bereine gebort bie "Dberlausitifde Gefellicaft ber Biffenschaften"; von ihrem Draan, bem "Reuen Laufigischen Magagin", ift neuestens bereits bas erfte Beft bes 44. Jahrganges burch ben zeitigen Secretar Brofeffor G. G. Strupe berausgegeben. Der umfangreichste ber in ben letten Beften veröffentlichten Auffate, eine außerst fleißige Arbeit bes 1866 verftorbenen Brorectors in Guben Dr. Sauffe, behandelt Die Geschichte bes Jungfrauenflosters und ber Rirche vor Guben; unter ben übrigen beben wir bie von Brof. Struve, Dr. Anothe und Dr. Baur gelieferten Beitrage berpor. Ein Auffat bes Letteren, ben man bier ju finden taum erwartet, wird auch weitere Rreife interessiren, eine Untersuchung über Francesca ba Ris mini und ihre Bermandtichaft. Außer bem Magazin bat bie genannte Gesellschaft eine Sammlung ber scriptores rerum Lusaticarum und ein Urfundenbuch ber Laufit ju publiciren begonnen; möchten ihre nicht unbedeutenden Mittel vor Allem gur Fortsetzung biefer Bublicationen ver-٧. manbt merben.

hermann Bengel, Goethe in Schlesten. 1790. 80 S. Oppeln 1867. Im Juli 1790 leistete Goethe einer Einladung Karl Augusts Folge, ber sich damals im preußischen Felblager in Schlesien besand und verweilte darauf bis Ende September in diesem Lande. Die auf diesen schlesischen Aufenthalt bezüglichen Rotizen, von benen die wichtigsten sich in den neuerlich veröffentlichten Briesen Schuckmanns sinden, sind in dem Neinen geschmachvoll geschriedenen Buche mit Fleiß gesammelt und eingebend er

örtert; ungebrudte Briese haben bem Berf. nicht zu Gebote gestanden. In einem Anhang giebt er Auszüge aus ben Rummern ber Schlesischen Beitung vom 4. Juni bis 23. September 1790, welche Rachrichten über Bortommnisse am preußischen Hof enthalten; aus mündlicher Tradition hat er die lesenswerthe Anetvote geschöpft, die er S. 33 über Goethes Begegnen mit Hermes, dem Verf. von Sophiens Reise von Memel nach Sachsen mittheilt.

Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold, herausgegeben von Alfred v. Arneth. III. Bb. (August 1778–1780.) 403 S. Wien 1868, Karl Gerolds Sohn.

Diefer britte Band ichließt fich feinen Borgangern in jeber Sinfict ebenburtig an, sowohl in Sinfict bes Intereffes, welches bie Berfonlich: teit der beiben taiferlichen Correspondenten erwedt, als bes Gewinnes, welchen aus ihren Mittheilungen bie Renntnig ber politischen Geschichte jener Jahre erhalt. Die bier vorliegenbe Briefreihe gerfallt in zwei Sauptmaffen: die eine umfaßt die Correspondeng aus ben letten Monaten bes baierifden Erbfolgefrieges, die zweite bie Briefe bes Raifers aus feiner Reise nach Rugland im Sommer 1780. In jener zieht wie im zweiten Banbe ben wesentlichsten Theil ber Aufmerksamleit bas verfonliche Ber: baltniß zwischen Mutter und Sohn auf fic. Maria Therefia bat foeben auf eigene Sand bem preußischen Ronige, jum Entseten Josephs, Friebenserbietungen gemacht und baburch bie militarischen Operationen bes öfterreichischen Beeres erheblich gelahmt. Joseph bleibt unerbittlich bei feiner Erklarung, bag er mit biefen Unterhandlungen nicht bas Geringfte su thun babe ; die Mutter, tief gebrudt burch Sorgen um bas Reich, Die Roth ber Unterthanen, ben Rummer über Josephs Widerspruch, die Angft um die Gefundheit bes Cobnes, bleibt auf ihrem Bege, tann fich aber bennoch hundertmal bes Wohlgefallens und bes Stolzes über feinen Muth, feine Festigleit, seine Erfolge nicht ermehren. Wie befannt, gelang es bem Raiser, bem gefürchteten Wibersacher, bem monstre, bem vilain roi, wie Maria Theresia sagt, zwar nicht ben Ginbruch in Bohmen zu verwehren, immer aber erhebliche Ratastrophen zu vermeiden und am Schluffe bes Feldzugs die feindliche Armee aus Bohmen abziehen zu feben. Sehr beutlich zeigt die Correspondenz, wie in bem fur Desterreich bebenklichften Augenblid, ber Annaberung bes Prinzen Seinrich an bie Jer es nicht ber vollig entmuthigte Laubon, sonbern Josephs perfonliche Festigleit mar,

welche ein Burüdweichen hinter bie Elblinie, hinter Königgrat und Parbubit verhütete. Daß die diplomatische Entscheidung durch Rußlands träftiges Auftreten zu Gunsten Friedrichs und die schlasse Theilnahmlosigkeit Frankreichs auf der anderen Seite herbeigeführt wurde, wird durch die Briefe überall bestätigt. Ueber die Schwäche und Haltungslosigkeit der französischen Regierung spricht sich Joseph mehrmals in der schärsten Weise auß; man versteht hier, daß er zehn Jahre später den siegreichen Aussbruch der Revolution ohne große Ueberraschung erlebt hat. Der Frieden zu Testas geschlossen; Joseph, sehen wir hier, hätte lieber eine jede, auch die kleinste Erwerbung in Baiern aufgegeben, wenn er damit Preußen zum Berzicht auf die bevorstehende Erwerbung von Anspach und Baireuth hätte nöthigen können.

Je wirtsamer bei biefem Unlaffe ber ruffische Ginfluß gegen Defterreich aufgetreten mar, besto bestimmter faßte Joseph bie Menberung biefes Berhaltniffes in das Auge. Wie man weiß, ging die Anregung feiner Busammentunft mit ber Raiserin Ratharina von ibm aus; die Briefe zeigen, welches Mittel er bei bem erften Gesprache anwandte, um auf ber Stelle Erfolg zu haben. Es war nicht bloß die Ueberlegenheit feiner personlichen Talente ober Liebenswürdigkeit, womit er ben Concurrenzbesuch bes preußischen Kronpringen aus bem Felbe schlug. Die beiben taiferlichen Machthaber fuchten, taum einander anfichtig geworben, ein Jeber einen Bergensmunich bes Anderen ju errathen, um burch beffen Bflege fic bie Stimmung bes Rachbarn bienftbar zu machen, und bei biefem Doppelspiele mar es Joseph, welcher ben entscheibenben Bug that. Ratharina marf ibm bas Bort bin, fie munbere fich, bag ein romifcher Raifer nicht feine mabre Sauptstadt, Rom, auch wirklich besite. babei völlig gelaffen, ertlarte, baß zu viele ber europaischen Dachte bei ber Erhaltung bes Status-quo in Italien betheiligt feien, als bag man an eine fo ftarte Beranberung besielben benten tonnte; bagegen erscheine es ibm als eine leichte Sache, baß Ratharina ihr Rom, namlich Ronftantinopel, erwerbe. Mit biefem turgen Sate, welcher ber Raiferin bie Buftimmung Desterreichs zu ihrem Lieblingstraum eröffnete, waren alle Wege geebnet, bas Enbe bes preußischen Ginfluffes in Betersburg besiegelt und ber Grund ju ber großen Alliang ber beiben Raiserhofe gelegt. Uebrigen find Josephs Briefe aus Rugland, ebenso wie die fraberen aus Handheich und Julier erfüllt von einer Menge interesianter Berbachtungen über Ferfanen und freininde, fo daß fie den Lefer bis jum letten Berte inannen und iesiehn. Um fr mehr ih man am Schlusse ju der Buterheitung des ichen freiher zeinsjerten Bunddes gebrungen: möge es dem treisiden hermisgeber zeinsten, diese kehrneiden anhivalischen Mitchengen durch die hermisgade der Creneivenden Insperd mit Katharina zu krinen.

S.

Cennell II und Marie Chritine. In Beldeneifiel (1781—1792), heransgegeben von Abam Bali. Bien 1967, Anil Genald Sofin.

Dies Bud febliefe fich nach 3rbat und Ansftattung ben Arnethichen Publicationen auf bas Engue an. Das Intereffe ber bier gebotenen Briefe ift nicht so beamatifd, wie jenes ber Correspondenz Josephs ober Marie Antoinettes an manchen Stellen, gang wie es bie Ratur ber fcreis benben Berfonen mit fich bringt. Bas Glang und Reig ber Gricheinung angeht, fo ift Leepold mit feinem alteren Bruber nicht zu vergleichen; er hat weber bas Bormartsfrurmen noch bie Scharfe, weber bie Bielseitigleit noch die Liebenswurdigkeit, womit Joseph gang Europa in Bewegung feste und Begeisterung und baf auf fein Sampt sammelte. Dafür besitt Leopold jeden Borgug bes befonnenen, gebiegenen, folgerichtigen Mannes: unscheinbarer als ber Bruber, aber ohne allen Zweisel wirtsamer. Babrenb Joseph in seinem haftigen und wechselnden Befen die trefflichften Aufga: ben burch vertehrtes Anfaffen verdirbt und die schleppenden Krankheiten Defterreichs burch faliche Beilmittel jur acuten Tobesaefahr fteigert, fest fich Leopold seine Ziele nicht so weit, aber führt durch, was er wohler: wogen in bas Auge gefaßt bat. Ohne Befahr zu übertreiben tann man es aussprechen, daß tein größeres Unglud seinem Staate widerfahren tonnte, als sein unvermuthet fruber Tob. Die lange Briefreihe, die bier von ihm vorliegt, sest die Tuchtigkeit seines Wefens überall in volles Licht, und ich freue mich insbesondere, daß fie von feinem Leben einen Bleden hinwegnimmt, an beffen Eriftens auch ich nach vielfachen gleichzeitigen Radrichten geglaubt batte, ben Bormurf finnlicher Ausschweifungen auf Roften ehelicher Treue. Die Bemerkungen, welche ber verdiente Ber: ausgeber in biefer Begiebung macht, icheinen mir unwiderleglich.

Bur politischen Geschichte jener Jahre ergiebt fich hier, daß Leopold noch als Großherzog von Toscana die seste Ueberzeugung gewonnen hatte, wie nachdrudlich der römische Sos die kirchlichen Resormen Josephs II durch

1

thatige Feindseligkeit vergalt. Mehrmals spricht Leopold es aus, daß die romische Curie ben Aufstand Belgiens gegen Joseph veranlaßt, und bag fie in Gemeinschaft mit bem Konige von Breugen Alles aufgeboten babe, um auch Ungarn zur offnen Revolution zu bringen. Reu ift meines Erinnerns auch die Angabe, bag inmitten ber Spannung bes Turtenfriegs Spanien eine abnliche Rolle in Italien wie Breugen in Deutschland gegen Defterreich gespielt und insbesondere fein Augenmert barauf gerichtet habe, Toscana an einen bourbonischen Bringen zu bringen. scheint Leopold nach einer beiläufigen Ermabnung gegen seine Schwefter von der polnischen Revolution vom 3. Mai 1791 nicht, wie ich nach preubifden Gefandticafteberichten annahm, im Boraus Renntnig gehabt qu haben — ich freue mich, in biesem einen Bunkte E. herrmann einmal Recht geben zu tonnen - mobl aber zeigt jebe fpatere, bier portommenbe Erwähnung ber Sache, daß er sofort fich fur Bolen intereffirt, in Sorge ift, die Feindseligfeit Ruglands tonnte ben Rurfurften von Sachsen abhalten, die polnische Krone anzunehmen u. f. w. Richt minder beutlich tritt in ber Correspondeng ber Bunich bes Raifers bervor, ben Rrieg mit Frankreich wenn irgend möglich ju vermeiden, so wie ber große Werth, ben er auf die Beberrichung Belgiens burch Desterreich gelegt bat. Rimmermehr mare er bei langerem Leben auf bie antibelgische Bolitit feines Sohnes und Thuguts eingegangen.

Die Ausgabe ist nach den Originalpapieren und, so weit ich sehe, mit größter Sorgsalt und Genauigkeit gemacht. Rur an zwei Stellen habe ich einen Fehler bemerkt; die beiden Briese, die hier das Datum bes 24. Juni 1789 und des 31. Januar 1791 tragen und danach ihre Stellung in der Reihe erhalten haben, gehören, wie der Inhalt unzweiselhaft zeigt, zu den entsprechenden Daten, der eine des Jahres 1788, der andere des Jahres 1792.

Bu bebauern ist es, daß Gr. Wolf seine Publication auf die Briefe beschränkt, die er im Familienarchiv Maria Christinas, jest des Erzherzgogs Albrecht vorsand. Der Band enthält also saft nur die Briefe Leos polds an die Schwester; die Briefe der Letteren sehlen dis auf wenige Ausnahmen, und der Natur der Sache nach entgeht uns demnach der nähere Ausschluß über die belgischen Unruben, den jeder Leser hier im bochsten Maße erwarten mußte. Diese Briefe besinden sich im kaiserlichen Archiv zu Wien; sie würden ohne Zweisel Grn. Wolf zur Verfügung ge-

gestellt werben; nichts ware erfreulicher, als wenn er fie in einem Supplementhefte bem Publicum vorlegen wollte. S.

Ludwig Sauffer, Geschichte ber frangofischen Revolution 1789—99. Herausgegeben von Bilbelm Onden. 8. (XXIV u. 607 S.) Berlin 1867, Beibmann.

Wir beeilen uns unfern Lefern Radricht von bem Erscheinen bes porliegenden Bertes zu geben, über bas eine eingebende Berichterftattung unnothig, ba wir bier auf bas Sicherfte auf bas Selbstlesen rechnen burfen. Bas uns hier geboten wird, ift die Bublication ftenographischer Aufzeichnungen, die Brof. Onden im J. 1860 nach Bortragen Sauffers gemacht, vermehrt burch Bufage aus Sauffers Rachlag und einige Bemer: tungen bes Berausgebers über bie neueste Literatur. Wenn es im All= gemeinen gewiß als miglich gelten barf, Borlefungen ju publiciren, vor Allem folde, die wie Sauffers Bortrage nicht nach einem ausgearbeiteten Seft, sondern improvisirt gehalten morden: in biefem Fall wird, meinen wir, die Lecture die etwa gehegten Bebenten gerftreuen. Auch barin wird man bem Berausgeber Recht geben muffen, daß er nur ben erften Theil ber Borlefung Sauffers über Die frangofische Revolution und bas Raiserreich veröffentlicht; in bem Abschnitt von 1799-1815 traten felbste verständlich bei Sauffers Bortrag bie beutschen Dinge in ben Borbergrund, und mas er bier bot, tonnte baber im Wesentlichen nur ein Auszug aus feiner beutschen Geschichte fein. Gebr interessant ift es ju feben, wie febr ber Stil bes Rebners Bauffers fich von bem bes Schriftstellers unterfcieben; mochten auch biese gebruckten Bortrage ju ber Rraftigung gefunden bistorischepolitischen Sinnes beitragen, für beffen Startung Sauffers Rebe einst so machtig gewirkt! Mit gespanntem Intereffe feben wir ben Borlesungen über Reformationsgeschichte entgegen, beren Bublication in abnlicher Beise vorbereitet wirb. pp.

Bir schließen unser Heft mit dem Hinweis auf ein neues franzosisches Unternehmen. Bor uns liegt der Prospect einer neuen Ausgabe der Bouquetschen Sammlung französischer Geschichtsquellen; die Oberleitung ist den bewährten handen des langjährigen Mitarbeiters des Berles, herrn Deliste, anvertraut. Zwei Supplementbande sollen bisher ungedruckte Chroniten, Nachträge und Erläuterungen bringen; im Uebrigen soll die neue Ausgabe äußerlich der alten auf das Genaueste, ja Zeile für Zeile entsprechen. Dieser Plan bringt einen Uebelstand mit sich, den wir auf

das Lebhaftefte beklagen. Einer ber größten Borguge ber Monumente vor ber frangofischen Sammlung besteht bekanntlich barin, baß jene bie Chroniten nicht, wie bier geschiebt, in mehrere Banbe gerftudeln; es ift flar, nur fo wird es möglich, ein Urtheil über ben Gesammtcharatter eines Schriftstellers zu gewinnen: Die nothwendige Borbedingung fur einen Jeben, ber auch nur eine einzelne Rachricht ber betreffenden Quelle ju benupen unternimmt. fr. be Jubainville, auf beffen Borte fur Bouquets Berfahren fich ber Profpect beruft, führt bagegen bas Argument ber Bequemlichfeit in bas Felb; bem Siftorifer fei es leicht gemacht, wenn er alles auf einen Zeitraum Bezügliche in einem ober bochftens in wenigen Banden vereinigt finde, fich fonell über ein hiftorisches Factum, eine bis storische Berfonlichteit zu unterrichten. "Ce travail est l'oeuvre d'un instant, n'exige aucune étude, aucune connaissance préalable ; l'érudit le plus novice le fera parfaitement". Wir meinen, diese Bertheidigung reicht bin, die vertheidigte Sache auf bas Schlimmfte zu biscreditiren.

pp.

## Achte Plenar = Berfammlung

ber

historischen Commission bei ber tonigs. bayer. Atabemie ber Wissenschaften.

## Bericht bes Secretariats.

Münden im October 1867. In ben Tagen bom 2. bis 7. October dieses Jahres hielt die historische Commission ihre ftatutenmäßige Plenarversammlung. Bon den auswärtigen Mitgliedern nahmen außer dem Borfigenden Beheimen Regierungsrath b. Rante aus Berlin an den Berhandlungen Antheil: Archivvicedirector Ritter v. Arneth aus Wien, Professor Begel aus Erlangen, Begeimer Regierungsrath Bert aus Berlin, Oberftudienrath v. Stälin aus Stuttgart, Professor v. Sybel aus Bonn, Professor Badernagel aus Bafel, Professor Bais aus Göttingen, Professor Begele aus Burgburg und Brofeffor Beigfader aus Tubingen, außerdem famnitliche einheimische Mitglieder: Professor Cornelius, Stiftsprobft v. Döllinger, Bibliothetar Foringer, Reichsarchivdirector v. Löher, Staatsrath v. Maurer, Reichsarchivrath Muffat, Beneral v. Spruner und der Secretar der Commission Brofessor b. Giefebrecht. Mit besonderer Freude begrußte die Bergammlung in ihrer Mitte die beiden hochverehrten Männer, an deren wiffenschaftlichem Jubelfest fich die Commission im Laufe des Sahres durch Adressen betheiligt hatte - Bert und v. Rante. Mit gewohnter Rraft und Frische widmeten fich die Jubilare auch diesmal ben Arbeiten ber Commission, auf welche sie seit ber Stiftung ben wefentlichsten Ginfluß geubt hatten. Der feit ber letten Blenarversammlung abgeschiedenen tiefbetrauerten Mitarbeiter Säuffer und Lappenberg gedachte ber Borfigende in ber Eröffnungerebe, bezeichnete die eigenthumliche und bedeutsame Stellung ber Abgeschiebenen in der historischen Wiffenschaft und hob die großen Berdienfte herbor, welche fie fich im Besonderen um die Stiftung Ronig Maximilians II. erworben hatten.

Ueber die Geschäfte des abgelaufenen Jahres erstattete der Secretar den statutenmäßigen Bericht. Rach demselben waren von der durch die Commission herausgegebenen Schriften seit dem vorigen Jahre in den Buchhandel gekommen:

1) R. Segel, Chroniten ber beutschen Stäbte bom 14. bis 16.

Jahrhundert, Bd. V.

2) Jahrbücher der beutschen Geschichte: Raiser Beinrich VI. von Th. Toch e.

3) Forschungen zur beutschen Geschichte, Bb. VII.

4) Befdichte ber Biffenschaften in Deutschland. Dritte Lieferung, enthaltend:

a. Geschichte ber protestantischen Theologie von Dr. 3. A. Dorner;

b. Geschichte ber tatholischen Theologie von Dr. Rarl Werner.

5) Beisthumer, gesammelt bon J. Grimm. Bb. V. Unter Oberleitung bon G. L. v. Maurer herausgegeben bon R. Schröber.

6) Briefe Friedrichs bes Frommen, Rurfürsten von der Pfalz, mit verwandten Schriftstuden, gesammelt und bearbeitet von

A. Rludhohn. Bd. I.

7) J. G. Lehmann, Geschichte des Herzogthums Zweibrüden. Mehrere andere Arbeiten sind im Drude so weit vorgeschritten, daß sie schon in der nächsten Zeit dem Publikum übergeben werden können. Ueberdies zeigten die besonderen Berichte, welche im Laufe der Berhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen erstattet wurden, daß die meisten Arbeiten in ununterbrochenem Fortgange sind und daß die hiesigen und auswärtigen Behörden, wie die Berwaltungen der Archive und Bibliotheken die Bestredungen der Commission mit derselben Liberalität zu unterstützen fortsahren, welche schon so oft dankbar anerkannt worden ist.

Bon ber Geschichte ber Wissenschaften ist eine neue Abtheilung, Die Geschichte ber Aefthetik von Lote, unter ber Preffe und wird binnen Rurgem als vierte Lieferung ausgegeben werben. Die Soffnung, gleichzeitig noch eine andere Abtheilung ju publiciren, bat man leiber aufgeben muffen, ba mehrere Mitarbeiter nicht in ber erwarteten Frift ihre Werte abzuschließen vermochten. Je größer die Theilnahme des Bublitums an diesem Unternehmen ift — von einigen Werten find bereits neue Abdrude nothig geworden - befto mehr wünscht die Commission den regelmäßigen Fortgang gesichert ju feben. Nachdem Profeffor Ihering wegen anderweitiger Beschäftigungen die Bearbeitung ber Beschichte ber Rechtswiffenschaft aufgegeben hat, murbe biefelbe bem Profeffor Stinging in Erlangen übertragen. Für die Geschichte der Aftronomie, für welche bisher noch tein geeigneter Bearbeiter gefunden war, ift bestimmte Ausficht vorhanden, Professor Rub. Bolf, Director ber Sternwarte in Burid, jest gu gewinnen.

Die Arbeiten für die herausgabe ber Stabtechroniken haben an Umfang im vergangenen Jahre bedeutend gewonnen. dem Archivar Dr. Sanfelmann in Braunfdweig fortgeführten Unterhandlungen führten zu bem Refultat, daß derfelbe mit ber Berausgabe zweier Bande Braunichweigi der Chroniten beauftragt wurde; der erfte Band ift bereits jur größeren Salfte gedruckt. Profeffor Mantels giebt die Hoffnung, daß im nachsten Jahre auch ber Drud ber Lübeder Chroniten beginnen wird. Die Bearbeitung ber Magdeburger Schöppenchronit bat Archiviccretar Dr. Janide au Magteburg übernommen und bereits fo weit gefortert, daß mit Sicherheit auf die Publication berfelben bis zum nachsten Berbft gu rechnen ift. Ingwijchen bat Profenor v. Rern feine Arbeiten für einen neuen Band Rürnberger Chroniten fortgesett und Profeffor hegel, unter beffen Leitung bas gange Unternehmen fieht, felbft die Bearbeitung ber Strafburger Chronifen von Clofener und Ronigsbofen in die Sand genommen. Reisen nach Strakburg und Baris find für die neue Ausgabe biefer überaus wichtigen Straßburger Beidichtsquellen gewinnreich gewesen, welche der Herausgeber icon bis jum nachften Berbft in ben Drud zu bringen beabsictiat.

Von der mit Aufwand bedeutender Geldmittel und größter Sorgfalt vorbereiteten Ausgabe der deutschen Reichstagsatten lag der Tert des ersten Bandes, die erste Hälfte der Regierung R. Wenzels (1376—1387) umfassend, im Druck vollendet vor; Einleitung und Register werden alsbald hinzugesügt werden. Die Vorarbeiten für d'e Fortsehung dieses monumentalen Werks sind soweit gediehen, daß sortan im Durchschnitt alle zwei Jahre ein Band wird geliefert werden können. Jur Fortsehung der Sammlungen verweilte der Gerausgeber Prosessor Wertsehung der Sammlungen verweilte der Gerausgeber Prosessor Weizzsäng der im verstossenen Frühjahre mit Bibliothekar Dr. Kerler längere Zeit in Straßburg; der letztere hat überdies eine Reihe von süddeutschen Archiven besucht und die nach Erlangen übersandten Archivalien bearbeitet. In Münschen hat der Reichsarchivpracticant Dr. Schäffler seine Arbeiten

für die Reichstagsacten fortgefest.

Bon den Jahrbuchern des deutschen Reichs lagen leider keine neuen druckfertigen Abtheilungen vor. Dr. Delsner hatte Studien zu seiner Geichichte K. Pippins eingesendet; Dr. Sim son verheißt seine Geschichte Ludwigs des Frommen im nächsten Jahre vorzulegen; Prosesson Köpte und Dr. Steindorff sind unausgesetzt mit ihren Werten über Otto I und Heinrich III beschäftigt.

Der britte Band ber historischen Volkslieder ber Deutschen wird in den nächsten Tagen im Druck vollendet werden. Der vierte Band soll im Jahre 1869 erscheinen, und der Herausgeber Cabinets-rath v. Lilieneron wird ihm noch einen kleinen Band mit Beislagen, besonders alte Melodien, ein Worterbuch, ein Berzeichniß der ederanfänge und Quellennotizen enthaltend, dann sofort folgen lassen.

Die Sammiung ber Bristhumer ift burd intereffante Stude,

namentlich aus Schwaben, vervollständigt worden. Diese werden mit dem höchst wichtigen Sachregister den sechsten Band bilden, dessen Druck im nächsten Jahre beginnt. Gleichzeitig hofft Prosessor Frensdorff, welcher nach Lappenbergs und Junghans Abscheiden die Herausgabe der Hanserecisse übernommen hat, den ersten Band derselben der Presse zu übergeben.

Die Zeitschrift: Forschungen jur beutschen Geschichte wird in ber bisherigen Beise fortgeführt werden und die Redaction aus Brofeffor Baig, Cberstudienrath v. Stälin und Professor Wegele bestehen.

Bon ber Wittelsbachschen Correspondeng, für welche seit einer Reihe von Jahren die ausgedehntesten Nachforschungen in den Urdiven angestellt find, lag in dem erften Band ber Briefe Rurfurft Friedrichs III von der Pfalz jest der Anfang der Publicationen vor. Der Drud wurde badurch länger verzögert, daß sich im Staatsarchiv ju Dresben und Regierungsarchiv ju Raffel noch neuerdings mefentliche Bereicherungen für biefen Band ergaben. Der Drud bes zweiten Bandes, welcher ben Briefwechsel Aurfürst Friedrichs III abschließt, wird in wenigen Wochen begonnen werden. Professor Rludhobn, der Berausgeber der altern pfalzischen Abtheilung ber Wittelsbachichen Correspondeng, bat gur Berbollftandigung bes Materials außer den Archiven zu Dresdem und Caffel auch die zu Stuttgart, Rarlsruhe, Darmftadt, Weimar und Berlin im verfloffenen Jahre besucht. Für die unter Leitung des Reichsarchivdirectors b. Löher ftebende altere baierifche Abtheilung bat Dr. v. Druffel besonders den Briefwechsel S. Albrechts V aus den Jahren 1550 bis 1555 in Bearbeitung genommen. Außer den hiefigen Archiven bat auch für diese Zeit bas Dresbener Archiv, in welchem Dr. v. Druffel fünf Monate arbeitete, die reichste Ausbeute gegeben; bem Stuttgarter Archiv werden, obwohl bemfelben nur ein fürzerer Befuch gewidmet werden konnte, ebenfalls werthvolle Stude verdankt. Der Bearbeiter hofft den erften Band ber Correspondenz Albrechts V, welcher die genannten Jahre umfaffen wird, bis jum nächsten Berbft brudfertig herzustellen. Die Arbeiten für die jungere pfalzifche Abtheilung hat Dr. Ritter, sobald es sein Gesundheitszustand erlaubte, unter Leitung bes Profeffor Cornelius, wieder aufgenommen; bas Material ift burch Nachforschungen in den hiefigen Archiven und Bibliotheken, wie in benen ju Bernburg, Deffau, Berlin und Bern, erheblich vervollständigt worden und die Bearbeitung so weit vorgeschritten, daß man im nächsten Jahre den Anfang des Drucks des ersten Bandes erwartet. Für die jüngere baierische Abtheilung, welche Professor Cornelius selbst bearbeitet, ift megen anderweitiger Beschäftigung besselben im verflossenen Jahre weniger geschehen, doch hofft man auch hier bald mit Bublicationen hervorzutreten.

Den Arbeiten aus der Pfälzer Geschichte, welche Pfarrer J. G. Lehmann in Nußdorf auf den Wunsch R. Maximilians II unternommen hatte, schließt sich die Geschichte der Grafen von Spansteim an, welche im Manuscript vorlag. Auf den Borschlag des

Oberfludienraths b. Stälin befchloß die Commiffion gur Erleichterung bes Druds eine Subvention allerhöchften Orts zu beantragen.

Die Berhandlungen über die Beröffentlichung einer neuen Ausgabe bon Schmellers baierifchem Borterbuch haben unter Betheiligung des Professors Wadernagel zu sehr erwünschten Resultaten Es gelang, in Dr. Rarl Frommann ben geeignetften Belehrten für die Bearbeitung diefer Ausgabe zu gewinnen, bei welcher die fehr umfänglichen Supplemente in Schmellers bandschriftlichem Rachlag an ben betreffenden Stellen eingefügt, die Rufate des Herausgebers aber ausbrudlich als folche bezeichnet merben. Durch biefes Wert wird bem großen baierischen Sprachforscher in feiner eigenen Arbeit ein würdiges Denkmal gesetzt und zugleich ein wiffenschaftliches Bedürfniß befriedigt werden, auf welches 3. Grimm fo oft mahnend hingewiesen hatte. Den Berlag hat die Literarifchartiftische Anstalt ber 3. G. Cottaschen Buchhandlung übernommen und wird bas Wert in Lieferungen ausgeben. Schon im Laufe bes nächsten Jahres wird ein großer Theil bes Worterbuchs ber allgemeinen Benutung übergeben fein.

Es war den Mitgliedern der Bersammlung nicht bergonnt, personlich für die Huld zu danken, mit welcher König Ludwig II die Stiftung seines hochseligen Baters erhält und fördert; Seine Maje stät ließen durch Telegramm aus Hohenschwangau das Bedauern ausdrücken, wegen Abwesenheit von München die Mitglieder der Commission nicht sehen zu können und ihnen die allergnädigsten

Gruße vermelden.



•



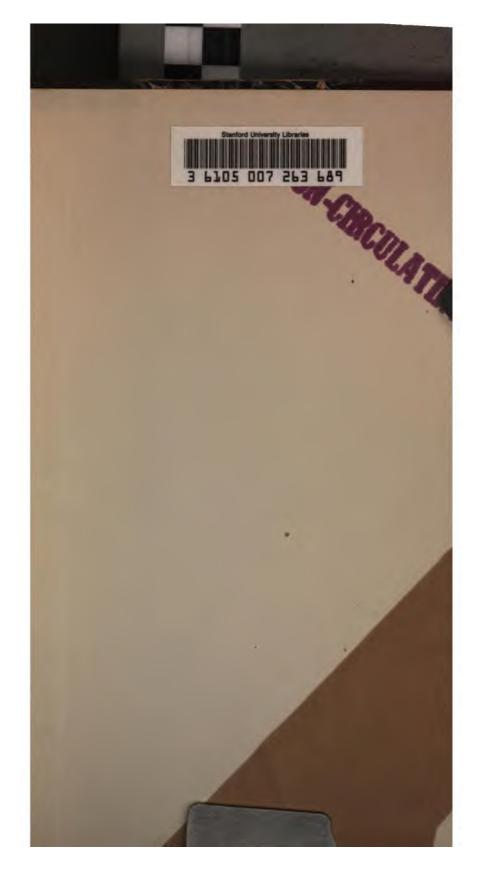

